





. 

. . .

.

.

## & ehrbuch

ber

# Rirdengeschichte

von

## D. Joh. Carl Ludw. Giefeler,

Mitgliebe bes Guelphenorbens vierter Classe, Confistorialrathe, u. ord. Professor ber Theologie in Göttingen.



Rien Bandes zweite Abtheilung. Bierte, neu durchgearbeitete Anflage.

23 onn bei Abolph Marcus. 1845.

11-11-3-3

•



## 3 nhalt.

### 3meite Periode.

Bon Conftantin b. 3. Anfange ber Bilberftreitigkeiten.
v. 3. 324 - 726.

## Erfter Abschnitt

| bis ju bem Co           | ncile von Chalcebon, v. 3. 324-451.        | ٠. |
|-------------------------|--------------------------------------------|----|
| Quellen                 |                                            | 1  |
|                         | Erftes Capitel.                            |    |
| Rampf bes (             | Shriftenthums mit bem Beibenthume.         |    |
| §. 75. Begünftigungen   | bes Chriftenthums unter Conftantin und     |    |
|                         |                                            | 5  |
| §. 76. Julianus Aposta  | ita                                        | 7  |
| §. 77. Mugemeine Relig  | gionefreiheit bie 381 2                    | 1  |
| §. 78. Unterbruckung be | es Beibenthums burch Theobofius 2          | 3  |
| §. 79. Böllige Unterbrü | dung bes Beibenthums im Driente, Rampf     |    |
| beffelben im Dcci       | ibente nady Theodosius                     | 0  |
|                         | 3meites Capitel.                           |    |
|                         | Geschichte ber Theologie.                  |    |
| §. 80. Ginleitung       |                                            |    |
|                         | ianischen Streitigfeiten.                  | •  |
|                         | nischen Streitigkeiten bis zur Synobe von  |    |
|                         | 4                                          | 4  |
| §. 82. Beftreitung bes  | nicaifden Concils burdy bie Gufebianer bis |    |
| gur zweiten Gyr         | nobe von Sirmium (357) 50                  | 0  |
| 8. 83. Spaltungen ber   | Eufebianer bis zur Unterbrudung bes        |    |
| Arianismus (381         | 1) 5                                       | 7  |
|                         | theologischen Wissenschaften während ber   |    |
| arianischen Strei       | itigkeiten 78                              | 8  |

| II.                       | Beitraum ber origeniftifchen und pelagianifchen Streis                            | Seite      |  |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|
|                           | tigfeiten.                                                                        |            |  |  |
| §. 85.                    | Drigeniftische Streitigkeiten                                                     | 94         |  |  |
| §. 86.                    | Streitigkeiten mit Baretikern im Decibente                                        | 99         |  |  |
| §. 87.                    | Pelagianische Streitigkeiten                                                      | 106        |  |  |
| _                         | II. Streitigkeiten über bie Lehre von ber Person Chrifti.                         |            |  |  |
| §. 88.                    | Reftorianische Streitigkeiten                                                     | 131        |  |  |
| §. 89.                    | Eutychianische Streitigkeiten                                                     | 154        |  |  |
| §. 90.                    | ueber bas theologische Unsehn ber öfumenischen Synoben                            | 161        |  |  |
|                           | Drittes Capitel.                                                                  |            |  |  |
|                           | Geschichte ber hierarchie.                                                        |            |  |  |
| §. 91.                    | Steigenbes Unfebn bes Rierus                                                      | 164        |  |  |
| §. 92.                    | Abhangigkeit ber hierarchie vom Staate                                            | 177        |  |  |
| §. 93.                    | Entstehung ber Patriarchen, befonbers im Morgentanbe                              | 183        |  |  |
| §. 94.                    | Geschichte ber römischen Patriarchen und ber höhern hier-<br>archie im Abenblanbe | 193        |  |  |
|                           |                                                                                   |            |  |  |
|                           | Biertes Capitel.                                                                  |            |  |  |
|                           | Geschichte bes Monchthums.                                                        |            |  |  |
| §. 95.                    | Entftehung und Geschichte bes Mondthums im Oriente                                | 229        |  |  |
| §. 96.                    | Monchthum im Occidente                                                            | 248        |  |  |
| §. 97.                    | Berhaltniffe ber Monche gum Rlerus                                                | 254        |  |  |
|                           | Fünftes Capitel.                                                                  |            |  |  |
|                           | Geschichte bes Gottesbienftes.                                                    |            |  |  |
| §. 98.                    |                                                                                   | 261        |  |  |
| §. 99.                    | Reue Gegenftanbe ber Berehrung                                                    | <b>262</b> |  |  |
| §. 100.                   | Gottesbienftliche Orte und Beiten                                                 | 285        |  |  |
| §. 101.                   | Gottesbienftliche Sandlungen                                                      | 291        |  |  |
|                           | Sechstes Capitel.                                                                 |            |  |  |
|                           | Gefdicte ber Sittlichfeit.                                                        |            |  |  |
| §. 102.                   | Gefdichte ber Sittenlehre                                                         | 303        |  |  |
| §. 103.                   | Sittlicher Buftanb bes Rlerus                                                     | 308        |  |  |
| §. 104.                   | Sittliche Ginwirtung ber Rirche auf bas Bolt                                      | 313        |  |  |
| §. 105.                   | Ginwirfung ber Rirche auf bie Gefetgebung                                         | 328        |  |  |
|                           | Siebentes Capitel.                                                                |            |  |  |
| Reformatorifche Berfuche. |                                                                                   |            |  |  |
| §. 106.                   |                                                                                   | 331        |  |  |

## Inhalt.

| Achtes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | Seite |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|
| Ausbreitung bes Chriftenthums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 996   |  |  |
| §. 107. 3m Driente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •  | 336   |  |  |
| §. 108. Im Occibente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •  | 339   |  |  |
| 3meiter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |  |  |
| Bon bem Concilio von Chalcebon bis gum Unfang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 |       |  |  |
| ber monotheletischen Streitigkeiten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |  |  |
| und bis auf Muhammeb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |  |  |
| pon 451 — 622.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |  |  |
| Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 343   |  |  |
| SCHOOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •  | 313   |  |  |
| Erftes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |  |  |
| Bolliger Untergang bes Beibenthums im rom. Reiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | ,     |  |  |
| §. 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 344   |  |  |
| 2ti.e #ti.t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |  |  |
| 3weites Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |  |  |
| Geschichte ber Theologie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 347   |  |  |
| §. 110. Monophysitifche Streitigkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 363   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •  | 374   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 376   |  |  |
| , and the state of |    | 382   |  |  |
| §. 114. Gefchichte ber theologischen Biffenfchaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •  | 384   |  |  |
| Drittes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |  |  |
| Gefdicte ber hierardie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |  |  |
| §. 115. Begunftigungen bes Rierus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 392   |  |  |
| §. 116. Abhangigfeit ber hierarchie vom Staate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 395   |  |  |
| §. 117. Gefchichte ber Patriarden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 397   |  |  |
| Winness Courtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |  |  |
| Biertes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |  |  |
| Geschichte bes Monchthums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |  |  |
| §. 119. Benebictinerorben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 417   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 419   |  |  |
| §. 120. Berhaltniffe ber Monche jum Rlerus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •  | 424   |  |  |
| Fünftes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |  |  |
| Geschichte bes Gottesbienftes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |  |  |
| §. 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 427   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |  |  |

|    | Sechstes Capitel.                                                          | Seite |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | Ausbreitung und Buftanb bes Chriftenthums außerhalb bes romifchen Reiches. |       |
|    | I. In Affen und Afrita.                                                    |       |
| ğ. | 122                                                                        | 436   |
|    | II. Unter ben beutschen Bolfern.                                           |       |
| §. | 123                                                                        | 440   |
| §. | 124. Sierarchie in ben beutschen Reichen                                   | 443   |
| ğ. | 125. Sittliche Birfungen bes Chriftenthums unter ben beut=                 |       |
|    | fchen Bottern                                                              | 449   |
|    | III. Altbritische Rirche.                                                  |       |
| §. | 126                                                                        | 457   |
|    | Dritter Abschnitt.                                                         |       |
| •  | Bon bem Unfange ber monotheletifden Streitigkeiten unb                     |       |
|    | von Muhammeb bis ju bem Anfange ber Bilberftreitigkeiten,                  |       |
|    | von 622 – 726.                                                             |       |
|    | 0011 022 — 120.                                                            |       |
|    | Erstes Capitel.                                                            |       |
|    | Beschräntung ber Rirche im Driente.                                        |       |
| §. | 127                                                                        | 466   |
|    | Zweites Capitel.                                                           |       |
|    | Gefchichte ber griechischen Rirche.                                        |       |
| δ. | 128. Monotheletische Streitigfeiten                                        | 470   |
| §. | 129. Concilium Quinisextum                                                 | 478   |
| §. | 130. Beitere Schicffale bes Monotheletismus                                | 482   |
|    | Drittes Capitel.                                                           |       |
|    |                                                                            |       |
|    | Geschichte ber abenblanbifden Rirche.                                      |       |
| §. | 131. Rirchlicher Buftanb Staliens                                          | 484   |
| §. | 132. Rirchlicher Buftanb von Frankreich und Spanien                        | 491   |
| •  | 133. Rirchlicher Buftanb auf ben britischen Inseln                         | 497   |
| ş. | 134. Ausbreitung bes Chriftenthums in Deutschland                          | 505   |



Bon Conftantin bis zum Anfange ber Bilderftreitigfeiten v. 3. 324 — 726.

Kur bie allgemeine Geschichte bes Mittelalters: Ed. Gibbon history of
the decline and the fall of the Roman empire. London
1776—88. 6 Th. 4. beutsch mit Inm. von F. U. W. Went,
K. G. Schreiber u. Ch. D. Beck. Leipz. 1788—1807. 19 Th.
8. — F. Ch. Schlosser in Wettgeschichte in zusammenhängenber
Erzählung. Franks. a. M. 1815 ff. 8. vom 2ten Bbe. an. Fr.
Rehm's handbuch b. Geschichte bes Mittelalters, 4 We. Marburg 1821—39. 8. D. Leo's Lehrbuch ber Gesch. bes Mittelalters 2 Theile. Halle 1830. 8.

## Erfter Abschnitt.

Bis zu dem Concilio von Chalcedon v. J. 324 — 451.

#### Quellen:

1. Griechische Kirchenhistoriker: Die Fortseher bes Eusebius:
Socrates scholasticus in Constantinopel hist. eccl. libb. VII,
von 306-439. Hermias Sozomenus, Sachwalter in Constantin.
hist. eccl. libb. IX, v. 323-423. (Beibe ed. H. Valesius. Paris.
1668. Mogunt. 1677. Amst. 1700. fol.) Theodoretus, Bisch in
Chrus, hist. eccl. libb. V, v. 322-429. (in Theodoreti opp.
ed. Jac. Sirmondus. Paris. 1642 ss. fol. Tom. 3. P. 2. — in edit.
Gieseler's Kirchengesch. 1ter Bd. 2te Abthl. 4te Aust.

Schulzii cura J. A. Noesselt, T. 3. p. 719 ss. Halae 1771. 8.) 1) Der Arianer Philostorgius, hist. eccl. tibb. XII, v. 318-425. (nur in ben Musgligen bes Photius cod, 40 erhalten, ed. Jac. Gothofredus. Genev. 1613. 4.)

Beitere Fortfeger: Theodorus Lector in Conftantinopel verfaßte einen Auszug aus Goer., Gogom. und Theoboret in 2 Bud. und feste bie Befch. in 2 Buch, bis 518 fort. (Fragmente ber Fortsebung vorzüglich bei Nicephorus Callistus, welcher um 1330 aus ben altern Gefchichtschreibern eine R. G. in 23 Budern bis 3. 3. 911 jufammenftellte, von ber bie 18 erften Bucher bis 3. 3. 610 erhalten find, ed. Fronto Ducaeus. Paris. 1630. 2 voll. fol. alte und neue Fragmente in J. A. Cramer anecdota Graeca, e Codd. Paris. Oxon. 1839. II, 101:) Evagrius Scholasticus in Untiochien, hist. eccl. libb. VI, von 431 -5912). Musg. Theodoreti et Evagrii Schol. hist. eccl. item excerpta ex historiis Philostorgii et Theodori Lectoris, ed. H. Valesius. Paris. 1673. Mogunt, 1679. Amst. 1695. fol. -Eusebii Pamphili, Socratis Schol., Herm. Sozomeni, Theodoreti et Evagrii, item Philostorgii et Theodori Lectoris, quae exstant graece et latine. H. Valesius emendavit, latine vertit et annotationibus illustravit: criticis plurium eruditorum observationibus locupletavit Guil. Reading. Cantabrig. 1720. 3 T. fol. (fehlerhafter Rachbruck August. Taurin. 1747.)

Chronicon Paschale (falfdil. Alexandrinum genannt), von Erschaffung ber Belt bis 628, ed. Car. du Fresne Dom. du Cange. Paris. 1688. fol. ad exemplar Vatic rec. L. Dindorfius voll. II. Bonnae 1832. 8. 3).

<sup>1)</sup> F. A. Holzhausen comm. de fontibus, quibus Socrates, Sozomenus ac Theodoretus in scribenda historia sacra usi sunt, adjuncta corum epicrisi. Gotting. 1825. 4.

<sup>2)</sup> G. Dangers comm. de fontibus, indole et dignitate librorum, quos de hist. eccl. scripserunt Theodorus Lector et Evagrius. Gottingae 1811. 4.

<sup>3)</sup> Rach ber von Luc. holftenius ausgegangenen Meinung (ed. Bonn. II, 16) reicht bas eigentl. Chron. Pasch. nur bis 354, bas folgenbe gebort einem fpatern Fortfeber an. Aber auch in jenem erften

- 2. Lateinische Kirchenhistoriter: Severus Sulpicius, Presb. in b. Discese Agen, histor. sacra libb. II. a mundo cond. 400 p. C. (opp. ed. Jo. Clericus. Lips. 1709. 8. Hieron. de Prato, Veron. 1741. 41. 2 voll. 4.) Rufinus, Presb. in Aquiteja, überseste ben Eusebius in 9 Büch., und seste ihn in 2 Büchern bis 395 fort (Socrates h. e. II, 1. Urtheil über bie Forts.) ed, P. Th. Cacciari. Romae 1740. 41. 4. Historia tripartita libb. XII, von Cassioborus und Epiphanius & cholasticus um 550 aus Socrates, Sozom. u. Theosboret zusammengesest. Diese und Rusin's Kirchengeschichte waren bie Geschichtsquellen bes Mittelasters, zus. herausgeg. von Beatus Rhenanus. Basil. 1523 und bäusig im 16ten Jahrb.
- Hieronymi de viris illustribus lib. (geschr. 392) und die Fortsetung unter gleichem Titel von Gennadius (um 495), beibe in J. A. Fabricii bibliotheca ecclesiastica. Hamb. 1718. fol.
- 3. Lateinische Chroniken: hieronymus übersette bie Chronik bes Eusebius in bas Lateinische, und sette sie bis 379 fort (in Eusebis chron. ed. Jos. Scaliger. Lugd. Bat. 1606 und Amstelod. 1658, fol.). Un ihn schließen sich bie Chroniken bes Prosper v. Aquitanien bis 455 (444?), bes span. Bischofs Ibatius bis 469, u. bes Marcellinus Comes bis 534. Der Inhalt bieser Chroniken ist nach Jahren geordnet von 379 bis 455 herausgegeben in: Chronica medis aevi post Eusebium atque Hieron. res sacc. IV. V. et VI. exponentia ed. Chr. F. Roesler. T. 1. Tubingae 1798. 8.
- 4. Concilienacten in ben Collectt. Concill. Die Kanones ber Concilien in H. Th. Bruns biblioth. eccles. vol. I. (Canones Apostol. et Concill. saec. IV—VII. in 2 Part.) Berolini 1839. 8. S. D. Fuchs Bibliothet ber Kirchenversammlungen bes 4ten u. 5ten Jahrh. Leipz. 1780—84. 4 Ah. gr. 8. Synodicon velus, eine turze Erzählung von ben Concilien bis 869, prim. ed. Jo. Pappus. Argent. 1601. 4. bann in G. Voelli et

Theile finden sich fehr viele hindeutungen auf spätere Personen und Dinge, so daß derselbe eine durchgreifende Interpolation erlitten haben müßte.— Es wird 3. B. erwähnt das Fest der Berkundizung I, 373, Shrysostomus, und zwar unter diesem Ramen 437, Gutysches 445, Cyrillus 450 u. s. w.

#### 4 3weite Periode. Abichn. 1. B. 324-451.

- H. Justelli bibl. juris canon. veteris T. II. p. 1166 ss. u. in Fabricii bibl. graeca vol. XI. p. 185. ed. nov. vol. XII. p. 360 ss. gehört hierher v. cap. 34-90.
- 5. Kaiserliche Gesetz: Codex Theodosianus (gesammelt 438, 3. Ab. verloren) cum comm. Jac. Gothofredi, cur. Jo. Dan. Ritter, Lips. 1737 ss. 6 voll. fol. mit ben neuerdings aufgesundenen Büchern und Fragmenten ed. G. Haenel. Bonnae 1842. 4. Codex Justinianeus durch Tribonianus 529 gesammelt, codex repetitae praelectionis 531 (in ben zahlreichen Ausgaben des Corpus juris civilis).
- Seibnifde Siftoriter: Ammianus Marcellinus, rerum gestarum libb. XXXI. Erhalten finb nur L. 14-31 (vom 3. 353-378) ed. Jac. Gronov. Lugd. Bat. 1693. fol. J. A. Ernesti. Lips. 1773. 8. Zosimus, iotogia ria libb. VI. (bis 410) ed. Chr. Cellarius. Cizae 1679. 8. J. F. Reitemeier. Lips. 1784. 8. 4).

#### Erftes Capitel.

Rampf bes Chriftenthums mit bem Seibenthume.

J. G. Hoffmann ruina superstitionis paganae variis observatt. ex historia eccl. saec. IV et V. illustrata. Vitemb. 1738. 4. S. Th. Rüdiyer de statu et conditione paganorum sub Impp. christianis post Constantinum. Vratislav. 1825. 8. Histoire de la destruction du Paganisme en Occident par A. Beugnot. 2 Tomes. Paris 1835. 8. (eine Dreisschwift).

<sup>4)</sup> Berschiebene Urtheile über bes Josimus histor. Werth: sehr günsstige von Jo. Leunclavius (Apologia pro Zosimo in bess. Romanae hist. scriptt. minores. Francos. 1590. sol. wiederabgedr. in b. Ausgabe bes Gellarius) und Reitemeier (disquis. de Zosimo vor s. Ausg.): besto ungünstigere von ben ältern Kirchenhistoritern, u. von Guil. de Sainte-Croix observations sur Zosime in b. Mémoires de l'Acad. des Inscriptions T. 49 (1808) p. 466 ss.

#### §. 75.

Begunftigungen bes Chriftenthums unter Conftantin unb feinen Sohnen.

Martini über bie Einführung ber driftl. Religion ale Staaterelig. im rom. Reiche burch b. Raifer Conftantin. Münden 1813. 4. S. 29 ff.

Obgleich Conftantinus nach seinem Siege über ben Licinius allen Religionen völlige Dulbung zusicherte 1), die heidnischen Priester in ihren Borrechten schütte 2), die Bürde eines Pontifex maximus selbst beibehielt 3), und erst kurz vor seinem Tobe († 337) von dem Eusedius, Bisch von Nikomedien, die Tause empfing 1): so bekannte er sich doch sogleich nach jenem Siege unverholen zum Christenthume 5); suchte dasselbe seinen Unterthanen durch Empfehlung und Ueberredung annehmbarer 6),

<sup>1)</sup> Eusebius de vit. Const. II, 56. 60.

<sup>2)</sup> Cod. Theodos. XII, I, 21 v. 3. 335 und XII, V, 2 v. 3. 337.

<sup>3)</sup> f. unten §. 78. not. 2. Conftantin erscheint auf manchen Munzen mit ben Insignien bes Pontisex maximus, s. Mionnet de la rareté et du prix des medailles romaines (Paris 1827. 2 vol. 8.) II, 236.

<sup>4)</sup> Eusebius de vita Const. IV, c. 61. 62.

<sup>5)</sup> Wenn spätere Beiben (Juliani Caesares am Schusse, Zosimus II, 29. Sozomenus I, 5) behaupteten, bas burch bie Ermordungen seines Sohnes Erispus und seiner Gemahlin Fausta (326) bezängstigte Gewissen habe ben Kaifer allein zu bem vollkommene Sunsbentitgung verheißenden Christenthume getrieben, so widerspricht schon die Chronologie. Bgl. Manso's Leben Constantins b. G. Brestau 1917. 8. S. 119. Dug's Denkschrift zur Ehrenrettung Constantins b. G. in b. Zeitschrift; b. Geistlichkeit des Erzbieth. Freiburg. Deft 3. S. 75 ff.

<sup>6)</sup> S. Erlaffe an bie morgentand. Provingen bei Euseb. de vita Const. 11, 24-42. 48-60. Ueber feine Reden gur Empfehlung bee Christenthums of. 1V, 29. 32. 55. Die eine, or Expanse ro row

und burch Gunftbezeigungen gegen die Christen anlockenber zu machen 7); betrieb mit Gifer ben Aufbau vieler, zum Theil sehr prächtiger, Kirchen 8) und versah dieselben aus bem Gemeinei=

- 7) Euseb. de vita Const. IV, 28: Ταῖς δ'ἐκκλησίαις τοῦ θεοῦ καθ' ύπεροχήν έξαίρετον πλεϊσθ' όσα παρείχεν . ώδε μέν άγρούς, άλλαχόθι δέ σιτοδοσίας, έπὶ χορηγία πινήτων ανδρών, παίδων τ' όρφανών x. r. 1. Bgl. bes Raifere Unweifung an die Bifchofe, wie fie biefe neuen Gulfequellen gur Befehrung ber Beiben nugen follten t. c. ΙΙΙ, c. 21: οἱ μὲν γὰρ ὡς πρὸς τροφήν χαίρουσιν ἐπικαιρούμενοι. οί δέ της προστασίας υποτρέχειν είώθασιν. άλλοι τούς δεξιώσεσι φιλοφρονουμένους ασπάζονται· καὶ ξενίοις τιμώμενοι αγαπώσιν έτεροι· βραχείς δ' οἱ λόγων άληθείς έρασταὶ, καὶ σπάνιος αν ὁ τῆς άληθείας φίλος. Διο πρός πάντας άρμόττεσθαί δεί, δατρού δίκην έκαστω τὰ λυσιτελή πρὸς σωτηρίαν ποριζομένους. ώστ' έξ άπαντος την σωτήριον παρά τοῖς πᾶσι δοξάζεσθαι διδασκαλίαν. Auf biefem Bege betehrte er felbft bie beibnifchen Ginwohner in Beliopolis in Phonicien l. c. III, 58: προνοών, - όπως αν πλείους προσίοιεν τῷ λόγφ, τὰ πρὸς ἐπικουρίαν τῶν πενήτων ἔκπλεα παρείχε, καὶ ταύτη προτρέπων έπὶ την σωτήριον σπεύδειν διδασκαλίαν μονονουχὶ τῷ φάντι παραπλησίως είπων αν και αθτός \* νείτε προφάσει, είτ' άλη-Deia Χριστός καταγγελλέσθω (Phil. 1, 18!)a. Belohnung ber Ort= fchaften, welche fich fur bas Chriftenthum ertlarten, l. c. IV, 38 u. 39.
- 8) Sein Schreiben an alle Bischofe Euseb. de vil. Const. II, 46, worin er dieselben anwies, σπουδάζειν περί τὰ ἔργα τῶν ἐκκλησιών καὶ ἢ ἐπανορθοῦσθαι τὰ ὅντα, ἢ εἰς μείζονα αὐξειν, ἢ ἔνθα ἀν χρεία ἀπαντῆ, καινὰ ποιείν. Αἰτήσιις δὲ τὰ ἀναγκαῖα παρά τε τῶν ἡγεμόνων, καὶ τῆς ἐπαρχειῆς τάξιως, τούτοις γὰρ ἐπιστάλθη, πάση προθυμία ἐξυπηρετήσασθαι τοῦς ὑπὸ τῆς σῆς ὁσιότητος λεγομίνοις. Ueber die Erlasse an die Praesides Prov. s. II, 45. κὶτάρen, welche Constantin selbst bauen ließ: auf dem heil. Staste in Jerusatem (τὸ Μαρτύριον ἡ ἐκκλησία τῆς τοῦ Σωτῆρος ἀναστάσιως, gebaut v. 326—335. Ευεεδ. l. c. III, 25—40. IV,

aylor orddore, f. hinter Eusedius de vita Const.: in berfelben legt er c. 18 ss. besonbern Nachbruck auf die Weissaungen der Sibyls Ia, u. die vierte Ekloge Birgil's, welche auch er auf Christum bezieht.

genthume ber Stabte mit Einkunften 9). Da in Rom bas Beisbenthum fortmahrend herrschend blieb 10), so verlegte er seinen Sit nach Bygantium, und mandelte biese Stabt zu einem vorzzugsweise christlichen Reus Rom (fpater: Constantinopel) um 11).

- 9) Sozomenus I, c. 8: ἐκ δὲ τῆς οἴσης ἱποφόρου γῆς καθ' ἐκάστην πόλιν ἐξιλών τοῦ δημοσίου ὑητὸν τίλος, ταὶς κατὰ τόπον ἐκκλησίαις καὶ κλήροις ἀπένειμε, καὶ τὴν δωριὰν εἰς τὸν ἄπαντα χρόνον κυρίαν εἰναι ἐνομοδίτησε. V, c. 5: ἐκ τῶν ἐκάστης πόλιως φόρων τὰ ἀρκοῦντα (ἔμιχ υστήςτ ἡείξε τὰ σετημέσια, bei Theodorel. IV, 4: σύνταξις σίτου) πρὸς παρασκευὴν ἐπιτηδείων ἀπένειμε τοῖς πανταχοῦ κλήροις. Belde unglücklichen Folgen biefe Maaßregel und bie Grention bes Klerus für bas Städtewesen hatte, s. F. Roth de re municipali Romanorum tibb. II. Stuttg. 1801. p. 32 ss. Φεσενίς this Bersug über b. τόμι. Finangen. Attona 1804. C. 324 ff.
- 10) Im J. 331 wurde von bem Senate ber Tempel ber Concordia wieber hergestellt. Auch bie Errichtung mehrerer Attare fallt in biese Beit, vgl. Beugnot hist. de la destruction du Paganisme I, 106.
- 11) Euseb. de vita Const. III, 48. την πόλιν καθαρεύειν είδωλολατρίας ἀπάσης ἐδικαίου· ὡς μηδαμοῦ φαίνισθαι ἐν αὐτῆ τῶν
  νομιζομένων θεῶν ἀγάλματα ἐν ἱεροῖς θρησκενόμενα, ἀλλ' οἰδὲ βωμοῖς λύθροις αἰμάτων μιαινομένοις, οὐ θυσίας όλοκαυτουμένας πυρὶ,
  οὐ δαιμουκικάς ἐορτάς, οὐδ' ἔτερόν τι τῶν συνήθων τοῖς διεσιδαίμοσιν. Conftantin verſφο̃nerte übrigens feine neue Etabt mit Runftswerfen, auch Götterstatuen, bie überassen neue Etabt mit Runftswerfen, σοι δύο mit ben Bitbnissen ber Rhca und ber Fortuna Romae
  b. Zosimus II, 31 waren wohl nur Rischen. Benn bei ber Einweihung ber Stabt Constantin sein vergolbetes Standbild, mit ber

<sup>43-45.</sup> Byl. E. F. Wernsdorsii hist. tempti Constantiniani propter resurrectionis Christi locum exstructi, und De tempti Constantiniani etc. soltemni dedicatione. Viteberg. 1770. 4. zwei Programme), auf dem Detberge und in Bethlehem (beide v. Helena gebaut. 1. c. 111, 41-43), in Nifomedien und Anstiochien (111, 50), in Mambre (111, 51), in Heliopolis (111, 58), viele Kirchen in Constantinopel (111, 48), bef. die Apostellirche (1V, 58-60). Cf. Jo. Ciampinus de sacris aedissiciis a Const. M. exstructis. Romae 1693. fol.

Indessen blieben die meisten vornehmen Familien des Reichs noch Heiden, und so mußte er, obgleich er zu Ehrenstellen am liebsten Christen beförderte 12), doch noch viele Heiden in seiner Umgedung, und in den höheren Beamtenstellen dulden 13). Die gewaltsameren Schritte Constantin's gegen das Heidenthum beschränkten sich darauf, daß er im Driente manche weniger gestrauchte Tempel zum Bortheile christlicher Kirchen und seinet Bauten in Constantinopel einzog 14), und die mit Unsittlichkeisten verbundenen Culte verbot 15). Das Geseh, wodurch er alle Opfer untersagt haben soll, ist wenigstens nicht zur Aussührung gekommen 16): nach seinem Tode wurde er dem Herkommen ges

Ti'χη τῆς πόλεως auf ber Rechten verfertigen ließ, welches bei ber jahrt. Feier ber Natalitien von bem jedesmaligen Raifer verehrt werben sollte (Chron. paschale p. 285): so beweifet bieß blos, daß sich für solche Feierlichkeiten noch keine angemessenen christliche Symbolit ausgebildet hatte (Bgl. Manso a. D. S. 77). Analog ist es, daß sich auf ben Münzen der ersten christl. Kaiser häusig die Bictoria mit bem Labarum sindet. Lächerlich ist die spätere Sage (b. 3 onaras, Cedrenus u. f. w.), daß Constantin seine Stadt der Mutter Gottes geweißet habe.

<sup>12)</sup> Euseb. l. c. II, 44: τοις κατ' ἐπαρχίας διηρημίνοις ἔθνεσιν ήγεμόνας κατίπεμπε, τῆ σωτηρίω πίστει καθωσιωμίνους τοὺς πλείους. ὅσοι δ' ἐλληνίζειν ἐδόκουν, τούτοις θύειν ἀπείρητο (cf. IV, 52).

<sup>13)</sup> cf. Rüdiger de statu et conditione Paganorum p. 14 ss.

<sup>14)</sup> Euseb. l. c. III, 54. Libanius in mehreren Stellen (f. unten not. 16). Martini S. 38. Rudiger p. 21 ss.

<sup>15)</sup> So bie Gulte ber Benus in Phonicien Euseb. l. c. III, 55. 58. IV, 37. 38., die schändliche Berehrung bes Rifs IV, 25. So ließ er auch ben Tempel bes Nesculap in Gilicien wegen bes Betrugs, welcher in bemfelben getrieben wurbe, niederreißen. III, 56. Marstini S. 36 f. Rudiger p. 23 ss.

<sup>16)</sup> So wie Constantius (unten not. 18) sich auf ein solches Gesetzurückbezieht, so erzählt Eusebius l. c. II, 45. ausbrücklich von
einem νόμος είγγων τὰ μυσαφὰ τῆς — εἰδωλολατρίας, ὡς μήτε

maß von bem Genate unter bie Botter verfeht 17).

Rach Conftantinus II. Tobe (+ 340) beberrichten Con= fantius ben Drient, und Conftans ben Dccibent: beibe er= flärten fich entschieben gegen bas Beibenthum 18). konnte zwar im Abendlande noch nicht fo ftreng verfabren, und batte besonders Rudfichten auf bas feinen alten Beiligthumern

- 17) Eutropii breviarium X, 4: inter Divos meruit referri. Es ift noch ein Calendarium erhalten, in welchem bie gu feiner Ehre angeordneten Refte verzeichnet find, f. de la Bastie in b. Memoires de l'Acad. des Inscr. XV, 106. Beugnot hist. de la destruction du Paganisme I, 109.
- 18) Cod. Theodos. lib. XVI, til. 10. l. 2. (v. 3. 341): Cesset superstitio, sacrificiorum aboleatur insania. Nam quicunque contra legem divi principis parentis nostri, et hanc nostrae mansuetudinis jussionem ausus fuerit sacrificia celebrare, competens in eum vindicta et praesens sententia exseratur.

έγέρσεις ξοάνων ποιείσθαι τολμάν, μήτε μαντείαις καὶ ταῖς άλλαις περιεργίαις επιχειρείν, μήτε μήν θύειν καθόλου μηδένα. IV, 23. 25. u. bie folgenben driftl. Schriftfteller, von benen bie fpatern, 3. B. Theophanes, fogar von Lebensftrafen fprechen, welche Conftantin gegen bas Beibenthum verorbnet habe. f. Dar= tini S. 34. Unm. 67. Dagegen fallt es auf, bag fich jenes Befet nirgenbe finbet, bag von Conftantin nur Leugerungen vorhanden find, welche bem Beibenthume Dulbung gufichern (f. Rot. 1), und bağ Libanius von bemfelben verfichert Orat. pro templis §. 3. (ed. Reiske vol. II. p. 161): είς μέν την της πόλεως, περί ην έσπούδασε, ποίησεν τοῖς έεροῖς έχρήσατο χρήμασε, τῆς κατά νόμους δέ θεραπείας έχίνησεν οὐδά εν. Rach Gothofrebus (ad Cod. Theod. lib. XVI. tit. 10. l. 3) ift jenes Gefet wirklich, aber in ben letten Jahren Conftantin's, erlaffen: Martini G. 40 meint. Conftantius u. Gufebius bezogen fich in jenen Stellen nur auf bie Befete gegen unsittliche Gulte: Rudiger p. 18 ss., es fei gwar von Conftantin ein allgemeines Opferverbot erlaffen, aber wieber gurude genommen. Bielleicht erfchien es furg por bem Tobe Conftantin's, und fam beehalb nicht gur Mueführung.

noch sehr ergebene Rom zu nehmen 19): bennoch vergaßen unter biesen Kaisern bie Christen bald bie Grunbsate religiöser Duldsamkeit, welche sie unter ben frühern Berfolgungen so laut gelztend gemacht hatten 20), und es erhoben sich unter ihnen fanazische Stimmen, welche gewaltsame Bertilgung des heibenthums verlangten 21). Als nach Constant Tobe (+ 350) das ganze

<sup>19)</sup> Cod. Theod. XVI, 10, 3. ad Catullinum Praef. Urbi (v. 3. 342): Quamquam omnis superstitio penitus eruenda sit, tamen volumus, ut aedes templorum, quae extra muros sunt positae, intactae incorruptaeque consistant. Nam cum ex nonnullis vel ludorum, vel circensium, vel agonum origo suerit exorta, non convenit ea convelli, ex quibus populo Romano praebeatur priscarum solennitas voluptatum. Um 347 sand ein ungenannter Reisender (Vetus Orbis descriptio ed. J. Gothofredi. 1628. p. 35) in Rom sowohl nody 7 Bestalinnen, als den Gultus des Jupiter, des Sol und der Mater Deum unangetastet. Byl. Gothofredi not. p. 40 s. Zeugnisse für den heidn. Gultus in dieser zeit aus Insseptie sin Beugnot hist. de la destruction du Paganisme I, 154.

<sup>20) § 38.</sup> Justin. apol. maj. c. 2. 4. 12. Tertull. ad Scapulam c. 2. Gen so auch noch unter Constantinus Lactant. institt. V, 19: religio cogi non potest: verbis potius quam verberibus res agenda est, ut sit voluntas. — Nihil est tam voluntarium, quam religio. c. 20: nos non expetimus, ut Deum nostrum, qui est omnium, velint nolint, colat aliquis invitus: nec, si non coluerit, irascimur. Epitome c. 24: Religio sola est, in qua libertas domicilium collocavit. Res est enim praeter caeteras voluntaria, nec imponi cuiquam necessitas potest, ut colat quod non vult. Potest aliquis sorsitan simulare, non potest velle.

<sup>21)</sup> Julius Firmicus Maternus lib. de errore profanarum religionum, zwischen 340 und 350 ben beiden Kaisern gewidmet. (ed. F. Münter. Havn. 1826. 8. p. 118). U. a. Vobis, sacratissimi Imperatores, ad vindicandum et puniendum hoc malum necessitas imperatur, et hoc vobis Dei summi 'lege praecipitur, ut severitas vestra idololatriae sacinus omnisariam persequatur.

Reich an Conftantius fiel, fo verbot biefer zuerst bei Tobesstrafe alle Opfer 22): nur in Rom und Alexandrien konnte biefeb Gefeh nicht vollstreckt werden 23): sonst mußte sich überall

- 22) Cod. Theod. XVI, 10, 4. (v. 3. 353): Placuit, omnibus locis atque urbibus universis claudi protinus templa, et accessu vetitis omnibus, licentiam delinquendi perditis abnegari. Volumus etiam, cunctos sacrificiis abstinere. Quodsi quis aliquid forte hujusmodi perpetraverit, gladio ultore sternatur. Facultates etiam peremti fisco decernimus vindicari, et similitre affligi rectores provinciarum, si facinora vindicare neglexerint. Bgl. L. 5. (v. 3. 353) u. L. 6. (v. 3. 356). Dennoch wurzben bie heibnifchen Priefferthümer in Erlebigungsfällen wieder besetht, XII, 1, 46 (v. 3. 358). Berbot bes liebertritts jum Jubenthume Cod. Th. XVI, 8, 7 (v. 3. 357): Si quis, lege venerabili constituta, ex Christiano Judaeus effectus sacrilegis coetibus aggregetur, cum accusatio fuerit comprobata, facultates ejus dominio fisci jussimus vindicari.
- 23) Die Praesecti urbis dieser Zeit waren heiben, s. Rüdiger p. 31 s. Symmachus lib. X. ep. 61 (auch in Opp. S. Ambrosii ed. Benedict. T. III. p. 872 vgl. die Anmert. d. Benedict.) sagt mit Beziehung auf die Anwesenbeit des Constantius in Rom i. J. 357: Nihil decerpsit sacrarum virginum privilegiis, decrevit nobilibus sacerdotia, Romanis caeremonis non negavit impensas, et per omnes vias aeternae urbis laetum secutus senatum, vidit placido ore delubra, legit inscripta fastigiis deum nomina, percontatus est templorum origines, miratus est conditores. Cumque alias religiones ipse sequeretur, has servavit imperio. Ein Calendarium v. J. 354 (in Graevii thes. an-

Audite et commendate sanctis sensibus vestris, quid de isto facinore Deus jubeat. (Es folgt: Deut. 13, 6-10. bann:) Nec filio jubet parci, nec fratri, et per amatam conjugem gladium vindicem ducit. Amicum quoque sublimi severitate persequitur, et ad discerpenda sacrilegorum corpora omnis populus armatur. Integris etiam civitatibus, si in isto fuerint facinore deprehensae, decernuntur excidia: et ut hoc Providentia Vestra manifestius discat, constitutae legis sententiam proferam etc.

bas Beibenthum von jest an auf bem Lanbe in abgelegenen Minteln verbergen 24) (baher Pagani, Paganismus) 25). ftantius + 361.

Diefe gewaltsamen Maafregeln bienten allerbings bazu, bem heidnischen Bolke bie Ohnmacht seiner Götter und ben Trug feiner Priefter vollends ju enthüllen 26): aber cben fo fehr vermehrten fie grabe bei ben ebelern patriotifchen Gemüthern die Borurtheile gegen bas parteiisch und durch ungerechte Mittel begunftigte Chriftenthum. Bas man in bemfelben Bab=

tiqu. rom. VIII, 95) giebt alle heibn. Fefte ale fortwährend in Uebung an.

<sup>24)</sup> besonders megen ber jest auffommenden Polizeiagenten, Curiosi, f. Valesius ad Ammian. Marc. XV, 3, 8.

<sup>25)</sup> Der Musbrud tommt querft vor in einem Befete bes Balenti= nianus v. 3. 368 (Cod. Theodos. lib. XVI, tit. 2. l. 18.) unb um biefelbe Beit bei Marius Victorinus de opoordie recipiendo (Graeci, quos Ελληνας vel Paganos vocant, multos Deos dicunt), u. in beffelben Comm. in ep. ad Galatas in A. Moji scriptt. vett. nova collectio T. III. P. II. p. 29. Unter Theodofius ift - biefer Rame ichon ber gewöhnliche. Bur Erflarung beffelben: Paulus Orosius (um 416) histor. praef. qui ex locorum agrestium compitis et pagis pagani vocantur. Prudentius (um 405) hat bafür Peristeph. X, 296: pago dediti; in Symmachum 1, 620: pago impliciti. cf. Severi Sancti Endelechii (um 400) carmen de mortibus boum v. 105: Signum, quod perhibent esse crucis Dei, magnis qui colitur solus in urbibus. f. T. Flav. Clementis hymn. in Christum servatorem. Sev. Sancti Endel. carmen bucol, de mortibus boum ed. F. Piper (Gottingae 1835. 8.) p. 85.

<sup>26)</sup> Eusebius de vita Const. III, 57: πάντες δ' οἱ πρὶν δεισεδαίμονες, τον Ελεχχον της αυτών πλάνης αυτάς όψεσιν δρώντες, τών ο άπανταχοῦ νεῶν τε καὶ ίδουμάτων ἔργω θεώμενοι τὴν ἐρημίαν, οί μέν τῶ σωτηρίω προσέφευγον λόγω, οἱ δ', εἰ καὶ τοῦτο μὴ ἔπραττον, της γούν πατρφίας κατεγίνωσκον ματαιότητος, έγέλων τε καί κατεγέλων των πάλαι νομιζομένων αὐτοῖς θεων.

res zu finden glaubte, schien von den altern Philosophen schon gelehrt zu sein 27): die positiven Lehren des Christenthums hielt man für barbarische Superstition, und die theologischen Streiztigkeiten darüber machten das Christenthum verdächtig, und die Christen lächerlich 23). Dagegen gewann das Heidenthum daburch, daß die alte classische Bildung und Literatur, und in derselben eine zugleich reine und nationale Religionslehre, vorzugsweise ihm anzugehören, und seiner Bewahrung anvertraut zu sein schien 29). Die berühmtesten Schulen der Rhetorist und Philosophie in Alexandrien, Athen 30) u. s. w. hatten heidnische

<sup>27)</sup> Augustinus Ep..34 erwährt libros beatissimi Papae Ambrosii, — quos adversus nonnullos imperitissimos et superbissimos, qui de Platonis libris Dominum profecisse contendunt, (de doctr. christ. II, 43: qui dicere ausi sunt, omnes Domini nostri J. Chr. sententias, quas mirari et praedicare coguntur, de Platonis libris eum didicisse) diligentissime et copiosissime scripsit.

<sup>28)</sup> Euseb. de vila Constant. II, c. 61. εἰς τοσοῦτον δή ἤλαννεν ἀτοπίας ή τῶν γινομένων θέα, ὥστ ἤδη ἐν αὐτοῖς μέσος τῶν ἀπίστων θεάτροις τὰ σεμνὰ τῆς ἐνθέου διδασκαλίας τὴν αἰσχίστην ὕπομένειν χλεύην. Gregor. Naz. Orat. I. p. 34: μισούμεθα ἐν τοῖς ἔθνεσι. — ἄ κατ ἀλλήλων ἔπινοοῦμεν, κατὰ πάντων ἔχουσι. καὶ γεγόναμεν θέατρον καινὸν — πᾶσι μικροῦ τοῖς ποτηροῖς, καὶ ἐπὶ παιτὸς καιροῦ καὶ τόπου, ἐν ἀγοραῖς, ἐν πότοις. — ἤδη δή προήλ-Θομεν καὶ μίχρε τῆς σκηνῆς, — καὶ μετὰ τῶν ἀσελγεστάτων γελόμεθα, καὶ οὐδὲν οὕτω τερπνὸν τῶν ἀκουσμάτων καὶ θεαμάτων, ὡς Χιμταιανός κωμωδούμενος, ταῦτα ἡμῖν ὁ πρὸς ἀλλήλους πόλεμος κ, τ. λ.

<sup>29)</sup> Libanius in f. Apologeticus, ed. Reiske vol. III. p. 437 redje net von ber Berfolgung bes Beibenthums burd Confiantius την από των ίερων επί τους λόγους ατιμίαν. — οἰκεῖα γάρ, οἶμαν, και συγγενή ταῦτα ἀμφότερα, ἱερά και λόγοι.

<sup>30)</sup> Ueber biefelben f. Schloffer in f. Archive fur Geschichte und Literatur Bb. 1. (Frantf. a. M. 1830) C. 217. Ueber bie Schute in Athen f. Ullmann's Gregorius von Nagiang (Darmflabt 1825)

#### 14 3meite Periode. Abichn. 1. 23. 324-451.

Lehrer: ber Neuplatonismus wirkte im Stillen für das Heibenthum fort 31) (Tamblichus + 333), die großen Redner Libanius (+ 395), Himerius (+ 390), und Themistius (+ 390) waren Heiben 32): der christlichen Gelehrten, die mit diesen wetteisern konnten, wie die beiden Apollinaris in Laobicea in Syrien, gab es wenige, und diese hatten mit den durch das Mönchthum vergrößerten Borurtheisen gegen alle heidnische Gelehrfamkeit zu kämpsen 33). Daher mußten die ausgezeichnetesten geistlichen Nedner der Christen ihre Bildung heidnischen Schulen verdanken.

Unter biesen Umftanden kann es weniger befremben, gerabe in ben höhern Standen bie meifte Anhanglichkeit an bas Beibenthum zu finden 31), und felbft von chriftlichen Schriftftel=

<sup>©. 27</sup> ff. Gregorii Nazianz. Orat. XX. p. 331 (ed. Bened. Orat. XLIII. p. 787): βλαβεραὶ μέν — 'Αθῆναι, τὰ τἰς ψυχήν καὶ γὰρ πλουτοῦσε τὸν κακὸν πλοῦτον, τὰ τἴδωλα, μᾶλλον τῆς ἄλλης 'Ελλάδος, καὶ χαλεπὸν μὴ συναρπασθῆναι τοῦς τούτων ἐπαινίταις καὶ συνηγόροις.

<sup>31)</sup> Eunapius in vita Aedesii (im Unfange): Κωνσταντίνος εβασίλειε, τά τε τῶν ἱερῶν ἐπιφανέστατα καταστρέφων, καὶ τὰ τῶν Χριστιανῶν ἀνεγείρων οἰκήματα τὰ δὲ ἴσως καὶ τὸ τῶν ὁμιλητῶν ἄριστον πρὸς μυστηριώδη τινὰ σιωπὴν καὶ ἱεροφαντικὴν ἐχεμυθίαν ἐπιψέκπὶς ἦν καὶ συνεκέκλιτο.

<sup>32)</sup> über fie D. A. Westermann's Gesch, b. griech. Berebsamkeit. (Leipzig 1833). S. 239.

<sup>33)</sup> Sie waren einige Zeit ercommunicirt, weil sie mit bem heibn. Sophisten Epiphanius Umgang unterhielten, und gegenwärtig ger wesen waren, als berselbe einen hymnus auf ben Dionysus vorlas. (Socrates II, 46. Sozom. VI, 25.)

<sup>34)</sup> vgl. bes Aristophanes Stanbhaftigkeit im Beibenthume Libanii orat. pro Arist. ed. Reiske vol. I. p. 447 s. Daher wagte ber Rhetor Bictorinus anfangs nicht, seine Bekehrung bekannt werben zu lassen: Augustini confess. VIII, 3: idolis sacrisque sacrilegis tunc tota fere romana nobilitas inslata inspirabat populos.

lern hören zu muffen, bag unter ben großen Schaaren, welche jett allerdings zu bem Chriftenthume übertraten, leiber die Meisten nur durch außerliche Rücklichten geleitet worden seien 35). Dagegen schwankten Undere zwischen ben alten Religionen und ber neuen, um in der Mitte die Wahrheit zu suchen. Aus dieser Richtung gingen sogar neue Secten hervor, von denen die Massalianer (Eucheten, Euphemiten, θεοσεβείς) in Phönicien und Palästina 36), und die mit ihnen verwandten

<sup>4:</sup> Amicos suos reverebatur offendere superbos daemonicolas, quorum ex culmine babylonicae dignitatis, quasi ex cedris Libani, quas nondum contriverat Dominus, graviter ruituras in se inimicitias arbitrabatur.

<sup>35)</sup> Ευσεδίυς υίτα Const. IV, 51: και γάρ οὖν ἀληθῶς δύο χαλεπά ταῦτα κατά τοὺς δηλουμένους τούτους χρόνους καὶ αὐτοὶ κατενοήσαμεν ἐπιτριβήν ἀπλήστων καὶ μοχθηρῶν ἀνδρῶν τῶν πάντα λυμαινομένων ρίων εἰρωπείαν τὰ ἄλεκτον τῶν τὴν ἐκκλησίαν ὑποδυομένων καὶ τὸ Χριστιανῶν ἐπιπλάστως σχηματιδομένων ὄνομα. Τὸ δ' αὐτοῦ (Κωνσταντίνου) φιλάνθομπον καὶ φιλάγαθον — ἐνῆγεν αἰτὸν πιστείεν τῷ σχήματι τῶν Χριστιανῶν εἰναι νομιδομένων. Εοιάρε Εφείπε ἀγιίβτε βάβιθετ Libanius orat. pro templis (ed. Reiske vol. II. p. 177) in bet κιτάρε: καταστάντες δὲ τὶς σχήμα τὸ τῶν εὐχομένων, ἢ οὐδένα καλοῦσιν, ἢ τοὺς θιούς, οὐ καλῶς μὲν ἐκ τοῦ τοιούτου χωρίου, καλοῦσι δ' οὖν. ဪπερ, οὐν ἐν ταῖς τραγωδίαις ὁ τὸν τὐραννος εἰσιῶν οὐν ἐσιῶν οὐν ἐσιος τοῦ προσωπείου οῦτω καὶ ἐκείνων ἔκαστος τηρεῖ μὲν αὐτὸν ἀκίνητον, ἀσκεῖ δὲ τούτοις κεκνῆσθαι.

<sup>36)</sup> Εριρhanius haer. LXXX Massalianorum §. 1. Μασσαλιανοί, Εὐφημῖται — ἐξ Ἑλλήνων ὡρμῶντο, οὕτε Ἰουδαϊσμῷ προσανέχοντες, οὕτε Χριστιανοὶ ὑπάρχοντες, οὕτε ἀπὸ Σαμαριετῶν, ἀλλὰ μόνον "Ελληνες ὅντες δῆθεν' καὶ θεούς μὲν λέγοντες, μηθενὶ μηθὲν προσκυνοῦντες, ἐνὶ δὲ μόνον δῆθεν τὸ σέβας νέμοντες καὶ καλοῦντες παντοκράτορα' τινὰς δὲ οὕκους ἑαυτοῖς κατασκευάσαντες, ἢ τόπους πλατεῖς, φόρων δίκην, προσευχὰς ταὐτας ἐκάλουν. — §. 2: — ἐν ἄλλους δὲ τόποις φύσει καὶ (leg. προσευχὰς) Ἐκκλησίας ὁμοιώματι ἑαυτοῖς ποιήσαντες, καθ' ἑσπέραν καὶ κατὰ τὴν ἔω, μετὰ πολλῆς λυχναψίας καὶ φώτων συναθοριώψενοι, ἐπὶ πολή τε καταλεγμάτιά [leg. καταληγμάτιά cantiun-

Sppfiftarier in Rappadocien 37) in ber erften Salfte bes vier=

culas] τινα ύπὸ τῶν παρ' αὐτοῖς σπουδαίων, καὶ εὐφημίας τινάς δήθεν είς του θεον ποιούμενοι, - ώσπερ θεον έξιλεούμενοι έαυτούς άπατῶσω. Cyrillus Alex. de adoratione in spiritu et veritate lib. III. (ed. Auberti T. I. p. 92) fagt von ber Religion ber Richt = Abrahamiten in ber alten Belt, eines Bethro, Deldifebet υ. ί. το, προσεκύνουν μέν γάρ - ύψίστο θεώ, - προσεδέχοντο δέ καὶ έτέρους τάχα που θεούς, έναριθμούντες αὐτῷ τὰ έξαίρετα τῶν κτισμάτων, γην τε καὶ οὐρανὸν, ήλιον καὶ σελήνην, καὶ τὰ τῶν άστρον έπισημότερα. Καὶ πλημμέλημα μέν άρχαῖον ή ἐπὶ τῷδε καταφθορά και πλάνησις, διήκει δέ και είς δεί ρο και παρατείνεται. φυονοίσι γάρ ώδε παραληροίντες έτι των έν τη Φοινίκη καὶ Παλαιστίνη τινές, οί σφας μέν αὐτούς θεο σεβείς δνομάζουσιν, οίμον δί τινα θρησκείας διαστείχουσι μέσην, ούτε τοῖς Ιουδαίων έθεσι καθαρώς, ούτε τοις Ελλήνων προσκείμενοι, είς άμφω δε ώσπερ διαβύιπτούμετοι καὶ μεμερισμένοι. Muf biefe bezieht sich auch wohl Libanii epist. ad Priscianum Praesidem Palaestinae (ed. Vales. in not. ad Socr. I, 22. Libanii epist. ed. Wolf p. 624): of tor ήλιον οίτοι θεραπεύοντες άνευ αίματος, και τιμώντες θεόν προσηγορία δευτέρα, και την γαστέρα κολάζοντες, και έν κέρδει ποιούμενοι την της τελευτης ημέραν, πολλαχού μέν είσι της γης, πανταχού δέ δλίγοι, καὶ άδικοῦσι μέν οὐδένα, λυποῦνται δὲ ὑπ' ἐνίων. Βούλομαι δέ τούς έν Παλαιστίνη τούτων διατρίβοντας την σην άρετην έχειν καταφυγήν, και είναι σφίσιν άδειαν, και μή έξειναι τοις βουλομένοις είς αὐτούς ὑβρίζει. Balefius finbet bier Manichaer bezeichnet.

37) Ueber sie bes. Gregorius v. Nazianz in ber Trauerrebe auf seinen Bater Gregorius, welcher ansangs zu benselben gehört hatte, Orat. XVIII. (al. XIX.) § 5. Er bezeichnet die Partei als έχ δυούν τοῦν ἐναντιωτάτοιν συγκεκραμένη, ἐλληνικῆς τε πλάνης καὶ νομικῆς τερατείας, διν ἀμφοτέρων τα μέρη φυγών, ἐκ μέρων συνετέθη. τῆς μὲν γὰρ τὰ εἴδωλα καὶ τὰς θυσίας ἀποπεμπόμενοι, τιμῶσε τὸ πῦς καὶ τὰ λύχνα· τῆς δὲ τὸ σάββατον αἰδούμενοι, καὶ τὴν περὲ τὰ πρόβατα (leg. τὸ περὶ τὰ βρώματα) ἔς τωνα μικρολογίαν, τῆν περειτομὴν ἀτιμάζουσι. Ύψωτάριοι τοῦς ταπεινοῖς ὄνομα, καὶ ὁ παντοκράτωρ δὴ μόνος αὐτοῖς σεβάσμιος. Gregorius Nyss. contra Ευποπ. (Opp. I, 12): Ύψωτιανῶν αὕτη ἐστὶν ἡ πρὸς τοὺς Χριστιανοὺς διαφορά, τὸ θεὸν μὲν αὐτοὺς όμολογιῦν εἰναί των, ὅν ἀνο-

ten Sahrhunderts; die Caelicolae in Africa aber 38) am Ende beffelben in der Geschichte hervortreten. Keine dieser Parteien hat indeß eine bedeutende Berbreitung und Dauer gewonnen.

#### §. 76.

#### Julianus Apoftata.

A. Reanber über ben Raifer Julianus und fein Beitalter. Beiphig 1812. 8. (Bgl. Schloffer's Rec. in b. Jen. A. B. 3. Jan. 1813. S. 121 ff.) Reanber's Kirchengesch, II, I, 75. E. Ulimann's Gregorius v. Nazianz, ber Theologe. Darmst. 1825. 8. S. 72 ff. C. H. van Herwerden de Juliano Imp. retig.

μαζουσιν ύψιστον, ή παντοχράτορα πατέρα δε αύτον είναι μή παoadiges Das. Schriftwechfel über bie Oppfiftarier, Deffalias ner, Geogesteig etc.: C. Ullmann de Hypsistariis comm. Heidelb. 1823. 4. Guil. Bochmer de Hypsistariis, opinionibusque quae super eis propositae sunt. Berol. 1824. 8. ullmann in ben Beibelb. Jahrb. 1824. no. 47. Gin Recenfent in ber Jen. 2. C. 3. Dec. 1824. G. 455. Ullmann Gregorius v. Raziang. Darmft. 1825. G. 558. Böhmer einige Bemerkungen ju ben v. b. &. Prof. ullmann und mir aufgeftellten Unfichten über ben Urfprung und ben Charafter ber Sppfiftarier. Samburg 1826. 8. UII= mann ertlart bie Entftehung ber hopfiftarier aus einer Difchung bes Jubaismus und bes Parfiemus: Bohmer, bem Cyrillus (f. oben not. 36) folgend, halt fie fur biefelbe Partei mit ben Deffalianern u. Geoocheic, und erkennt bei ihnen bie Ueberbleibfel eines aus ber Uroffenbarung ftammenden, aber nachher burch Sabaismus verfalfdten Monotheismus. Gesenius monum. Phoeniciae I, 135. II, 384 ftellt mit ihnen bie Abelonii bei Augustin. de haer. c 87 Bufammen, עליון מסט אבעליכים; aber bie Abelonii find of= fenbar eine driftliche Partei.

38) Gegen sie zwei Gesethe bes honorius Cod. Theod. lib. XVI. tit. 5. l. 43 v. 3. 408 (Caelicolae, qui nescio cujus dogmatis novi conventus habent) u. lib. XVI. tit. 8. l. 19. v. 3. 409. vg d Gothofredus zu bem letten Gesethe u. J. A. Schmid hist. caelicolarum. Helmst. 1704.

ehrist. hoste, eodemque vindice. Lugd. Bat. 1827. 8. Julian b. Abtrünnige, v. D. G. Fr. Wiggers, in Ilgen's Beitschr. f. hift. Theol. VII, 1, 115. Gfrörer's Kirchengesch. II, 1, 155.

Die Unbilbe, welche Julian von ben ersten dristlichen Kaisern zu erdulden hatte, die strenge Erziehung, durch welche das Christenthum ihm aufgezwungen werden sollte, und die frühe heimliche Bekanntschaft mit neuplatonischen Philosophen, besonders dem Maximus, machten denselben schon früh dem Heidenthume, dessen todte Kormen ihm durch die neuplatonischen Ideen so geistwoll beseelt wurden 1), geneigt. Als er (361) zur Regierung gelangte, erklätte er sich offen für die alte Wolkstellsgion, suchte derselben aber mehr sittlichteligiösen Gehalt, auch durch llebertragung mancher christlichen Einrichtungen 2) zu ges

Henke de theologia Juliani diss. 1777. (wieberabgebruckt in ejusd. opusc. academ. Lips. 1802 p. 353 ss.)

<sup>2)</sup> Juliani epist. 49. ad Arsacium Pontif. Galatiae, über Sittlidj= feit u. Unftand b. Priefter (ogl. bef. Fragmentum in Juliani opp. ed. Spanh. p. 298. Ullmann's Gregor v. Nagiang G. 527 ff.). Unterftugung ber Urmen und Errichtung von Renodochien. Ep. 52. über Ponitengen. Julianus grundete hierarchifche Abftufungen unter ben Prieftern (Ep. 62.), und wollte fie bober ale bie weltl. Beamten geehrt miffen (Fragmentum p. 296. Ep. 49). Sozomenus V, 16. fagt von ihm: ὑπολαβών, τὸν Χριστιανισμόν την σύστασιν έχειν έκ τοῦ βίου και της πολιτείας τών αὐτον μετιώντων, διινοείτο πανταχή τους ελληνικούς ναούς τη παρασκευή και τη τάξει της Χριστιανών θρησκείας διακοσμείν. βήμασί τε, καί προεδρίαις, καί έλληνικών δογμάτων και παραινέσεων διδασκάλοις τε και άναγνώσταις, ώρων τε έητων και ήμερων τεταγρέναις εύχαις, αροντιστηρίοις τε ανδρών και γυναικών gelocogeir έγνωκότων (Julianus führte felbst ein ftreng ascetisches Leben, cf. Misopogon in Opp. p. 345. 350. Ammianus Marcellin. XXV, 4.), καὶ καταγωγίοις ξίνων καὶ πτωχών, καὶ τῆ άλλη τη περί τους δεομένους φιλανθρωπία το έλληνικον δόγμα «σεμνύναι , έκουσίων τι και άκουσίων άμαρτημάτων κατά την τών Χριστιανών παράδοσιν έκ μεταμελείας σύμμετρον τάξαι σωφρονισμόν. Ούχ ήκιστα δέ ζηλώσαι λέγεται τα συνθήματα των έπισκοπικών

ben, mahrend er felbst mahnte, ben Götterdienst nur zu seiner ursprünglichen Reinheit zuruckzuführen, und denselben mit grospem Eiser übte 3). Den Christen nahm er ihre Borrechte 4), und verbot ihnen, als öffentliche Lehrer der Nationalliteratur aufzutreten 5): verhieß ihnen aber im Uedrigen volle Duldung.

γραμμάτων κ. τ. λ. cf. Gregorii Nazionz. adv. Julian. orat. III. p. 101 ss.

fetbst für gebitbete Deiben zu eifrig, Ammianus Marcell. XXV,
 praesagiorum sciscitationi nimiae deditus, — superstitiosus magis, quam sacrorum legitimus observator, innumeras sine parcimonia pecudes mactans, ut aestimaretur, si revertisset de Parthis, boves jam defuturos.

<sup>4)</sup> Das Gefet über bie Burudgabe ber Stadtguter ift sonberbarer Beise in ben Cod. Theod. lib. X. tit. 3. 1. 1. aufgenommen, cf. Sozom. V, 5.

<sup>5)</sup> Juliani epist. 42. — "Ατοπον είναι μοι φαίνεται διδάσκειν έκεινα τούς ανθρώπους, όσα μη νομίζουσιν εδ έχειν άλλ' εί μέν οδονται σοφά, ών είσιν έξηγηταί, και ών ώσπερ προφήται κάθηνται, ζηλούτωσαν αὐτῶν πρῶτον τὴν εἰς τοὺς θεοὺς εὐσίβειαν, εἰ δὲ [del. εἰς] τούς τιμιωτάτους ύπολαμβάνουσι πεπλανήσθαι, βαδιζύντων είς τάς των Γαλιλαίων έκκλησίας, έξηγησόμενοι Ματθαίον και Λουκάν κ. τ. λ. Socrates III, 12. 16. Sozomenus V, 18. Ammian. Marcellin. XXII. 10: Illud autem erat inclemens, obruendum perenni silentio, quod arcebat docere magistros rhetoricos et grammaticos, ritus christiani cultores (cf. XXV, 4.). Die ibm bei= lige Nationalliteratur fchien ibm burch bie wiberlegenbe und ver= bohnenbe driftliche Interpretation entweiht ju werben. tein Grund ba, ibm, wie oft geschehen ift, noch bie Abficht beigulegen, die Chriften in Unwiffenheit ju verfenten. Denn ber driftlichen Grammatifer gab es megen ber Borurtheile, mit welden fie bei ihren Glaubenegenoffen gu tampfen batten (f. §. 75. not, 27), fo menige, bag bie Chriften bie alte Literatur faft nur bei beibnifchen Lehrern ftubiren tonnten, mas ihnen auch jest un= verwehrt blieb. Inbeffen liegen fich boch einige driftl. Schriftfteller, bef. bie beiben Apollinaris u. Gregorius v. Raziang, burch jenes Berbot veranlaffen, in biblifden Stoffen Rachbilbungen ber

Dennoch erlaubte er fich manche Ungerechtigkeiten gegen Christen, freilich nicht felten durch ben unbesonnenen Eifer berselben gezreizt 6): noch mehr hatten dieselben aber von heidnischen Stattshaltern und Bolk zu leiden. So traten natürlich Biele, welche äußerer Bortheile wegen früher Christen geworden waren, aus demselben Grunde jeht zum heidenthume zuruck 7). Die jüdische

heibn. Kunstwerke ber Poesse und Beredtsamkeit zu versuchen, Socrat. III, 16. Sozom. V, 18.

- 6) Juliani ep. 52 ad Bostrenos über bie dyistl. Bisdose: στι μή τυρανιείν εξεστιν αιτοίς, παροξενόμενοι πάντα κυστοι λίθον, και συνταράττιν τολμώσε τα πλήθη, και στασιάζειν. Οὐδίνα γοίν αὐτοῦν ἄκοντα πρὸς βωμούς ἐωριε ελεισαν διαψήδην δε αὐτοῖς προσαγορεύομεν, εξ τις εκών χερείβων και σποτών ήμεν εθέλει κοιτωνείν, καθάφεια προσφέρεσθαι πρώτον, και τοὺς ἀποτροπαίους εκτεύειν θεούς. Τὰ γοῦν πλήθη τὰ παρὰ τῶν λεγομένων Κληρεκών εξηπατημένα πρόδηλον ὒτι ταὐτης άφαιρεθείσης στασιάζει τῆς ἀδείας. Οἱ γὰρ εἰς τοῦτο τετυρανιγκότες, ποθοῦντες δὲ τῆν προτέραν δυναστείαν, ὅτε μή δικάξειν Εξεστιν αὐτοῖς, καὶ τὰ πάντα ἐασθήκας, καὶ ἀλλοτρίους σετειρίξεσθαι κλήροις, καὶ τὰ πάντα ἱαιτοῖς προσνέμειν, πάντα κυνοῦσιν ἀκοσμίας κάλων εἰς διάστασεν ἄγοντες τὰ πλήθη.
- 7) Son biesen spricht (balb nach Julianus) Asterius ep. Amaseae oral. adv. avariliam (in Combesisi auctar. novum p. 56): λαβώττες ύποσχέσεις παρά των άθεων και άσερων, η ζωής άρχοντικής, η περουσίας τής ἐκ βασιλικών ταμείων, ώσπερ ἐμάτιον ταχέως τήν θοησκείων μετημείσαντο. ὕτι γάρ ὁ βασιλίνς ἐκείνος αὐτός τε ἀναιδώς ἔθνεν δαίμοσεν, καὶ τοῖς τοῦτο βουλομένοις ποιεῖν πολλά περετίθη τὰ γέρα, πόσοι τὴν ἐκκλησίαν ἀρέντις ἐπὶ τοὺς βομους ἔθραμον; πόσοι δὲ, τὸ τῶν ἀκωμάτων δίλεαρ εἰσδεξάμενοι, μετ ἐκείνον κατέπιον τὸ τῆς παραβάσεως ἄγκιστρον; cf. Themisti oratio consularis ad Jovianum ed. Petae. p. 278: ἐἰεγχόμεθα πάνν γελοίως άλοιγγίδας, οὐ θεὸν θεραπεύοντις, καὶ ἐμάνο Εὐρίπου μεταβαλλόμενοι τὰς άγεστίας. καὶ πάλαι μὲν εἰς Θηραμένης, νῦν δὲ ἀπαντες κύθορνοι, μεκροῦ δεῖν χθὶς ἐν τοῖς δίκα, σήμερον δὶ ἐν τοῖς πεντήκοντα, οἱ αὐτοὶ πρὸς βωμοῖς, πρὸς ἱερείοις, πρὸς ἀγάλμασι, πρὸς τραπίζαις.

Religion wurde als alte Volksreligion von Julian geachtet: und auf seinem Zuge gegen die Perfer erlaubte er sogar den Wiederausbau des Tempels in Terusalem, der indeß bald gesstört wurde 8). Auf eben diesem Zuge versaste er in Antiochien, wo er mit philosophischem Gleichmuthe den Spott des christischen Pöbels ertrug, seine Schrift gegen das Christensthum 9); bald darauf wurde er in einer Schlacht gegen die Perser (363) getödtet. 10).

#### §. 77.

Allgemeine Religionefreiheit bis 381.

Des Jovianus (+ 364) Regierung fiel in fo bebentliche Beiten, bag er es gerathen fant, volle Religionsfreiheit

<sup>10)</sup> Bgl. Ammianus Marcellinus XXV, 3. Eutropii breviar. X, 8., welche Beibe bem Felbzuge beiwohnten. — Libanius ἐπιτάφιος ἐπ' Ἰουλιανῷ (ed. Reiske vol. 1. p. 611) beutet an, et fei von einem Christen getöbtet, cf. Sozomenus VI, 1. 2. — Juliani Imp. opera (Orationes VIII, Caesares, Μισοπώγων, Epistolac 65.) et Cyrilli contra impium Julianum libb. X. ed. Ezechiel Spanhemius, Lips. 1696. fol.



<sup>8)</sup> Juliani epist. 25. — Erbbeben und Feuerstammen verjagten die Arbeiter. Gregor. Nazianz. orat. IV. Chrysostomus homit. III. adv. Judacos. Ammianus Marcellinus XXIII, 1. Socrates III, 20. Sozom. V, 22. Theodoret III, 15. Ebenso drang Feuer hervor, als herodes in dem Grabmate David's weiter vordringen wollte. (Joseph. antiqu. XVI, 7, 1.) Der bituminöse Boden erklärt diese Erscheinungen. Lyl. Michaelis v. d. Gewölben unter d. Tempetberge, in Lichtenberg's u. Forster's Götting. Magazin, 3tem Jahrg. (1783) S. 772.

<sup>9)</sup> nach Hieron. ep. 84. ad Magnum 7, nach Cyrillus adv. Jul. prooem. 3 Bücher. Fragmente in Cyrilli Alexandr. adv. Julianum libb. X., bes. herausgegeben: Desense du Paganisme par l'empereur Julien par Mr. le Marquis d'Argens. Berlin 1764. ed. 3. 1769. 8. (vgl. Rec. in Ernesti's n. theol. Bibl. Ah. 8. S. 551 ff.)

eintreten zu lassen 1), ungeachtet er selbst eifriger Christ war 2). Eben diese persönliche Gesinnung des Kaisers ermuthigte aber an vielen Orten die Christen, nicht nur für wirklich unter der vorigen Regierung erlittene Beeinträchtigungen Ersah zu sordern, sondern auch ihren durch Zulian's Maaßregeln gesteigerten Haß gegen die Beiden thätig zu äußern 3). Die gesehliche Religionsfreiheit währte auch unter den solgenden Kaisern Balentinianus I. (im Occidente + 375) 4), und Balens (im Oriente + 378) 5) fort, obgleich dieselben die blutigen Opfer

Themistii oratio consularis ad Jovianum ed. Petav. p. 278:
τά τε άλλα αὐτοκράτωρ ὤν τε καὶ εἰς τέλος ἐσόμενος, τὸ τῆς ἀγιστείας μέρος ἄπαντος εἶναι νομοθετεῖς καὶ τοῦτο ζηλῶν τὸν θεὸν,
ὅς τὸ μέν ἔχειν πρὸς εὐσέβωαν ἐπιτηδείως, τῆς φύσεως κοινὸν ἐποίησε
τῆς ἀνθρωπίνης τὸν τρόπον δὲ τῆς θεραπείας ἔξῆψε τῆς ἐν ἐκάστω
βουλήσεως.

<sup>2)</sup> Er gab ben Kirchen und Geistlichen alle Borrechte zurud, Sozom. VI, 3, auch die σύνταξις τοῦ σίτου (vgl. § 75. not. 9. §. 76. not. 4), vorläusig aber einer hungerenoth wegen nur ben britzten Theodoret. IV, 4.

<sup>3)</sup> Darauf bezieht sich Libanius epitaph. in Julianum ed. Reiske vol. I. p. 619. Die Berschließung von Tempeln, und bas Sichszurückziehen ber Priester u. Philosophen, wovon Socrates III, 24 spricht, war wohl Folge ber Furcht.

<sup>4)</sup> Cod. Theodos. lib. IX, til. 16. l. 9. (v. 3. 371): Haruspicinam ego nullum cum maleficiorum causis habere consortium judico, neque ipsam, aut aliquam praeterea concessam a majoribus religionem genus esse arbitror criminis. Testes sunt leges a me in exordio imperii mei datae, quibus unicuique, quod animo imbibisset, colendi libera facultas tributa est. Nec haruspicinam reprehendimus, sed nocenter exerceri vetamus. cf. Annmian. Marcell. XXX, 9. Rüdiger de statu Pagan. p. 42 ss. Beugnisse für heibn. Gutte in bieser Beit aus Inssection Beugnot I, 270.

<sup>5)</sup> Themistii oratio ad Valentem de religionibus, nur in ber latein. Uebersegung bes Andreas Dubitius bekannt (ed. Petav. p. 499), mit ber Orat. ad Jovin. (not. 1) ähnlichen Inhalts.

verboten 6): eben so auch in ben ersten Sahren ber Kaifer Gratianus und Balentinianus II. im Occidente, und Theodosius im Oriente, bis jum Jahre 381, indem schon bie fortwährenden Einfälle barbarischer Bölfer und innere Empörungen zur Bermeibung alles bessen nöthigten, wodurch bie Unruben batten noch vermehrt werden können.

#### §. 78.

Unterbrudung bes Beibenthums burd Theobofius.

Rüdiger de statu Paganorum sub Impp. christ. p. 47. Jan. Henr.
Stuffken diss. de Theodosii M. in rem christianum meritis.
Lugd. Bat. 1828. 8. p. 16. A. Beugnot hist. de la destruction du Paganisme en Occident. I, 315.

Rachbem Theodosius ben Drient gegen bie Gothen gesichert hatte, richtete er seine größte Thätigkeit auf die Unterdrückung bes heidenthums. In demselben Jahre, wo er in Constantingpel die zweite öruntenische Synobe halten ließ (381), verbot er die Apostasie zum Heidenthume 1), ließ aber außer ben Opfern die übrigen Handlungen bes heidnischen Cultus noch erlaubt bleiben. Die beiden Kaiser bes Occidents nahmen jeht ebenfalls biese Versahrungsweise an, Gratian legte die Burte eines

nad Libanii oral, de templis ed. Reiske vol. II. p. 163: το θύεν ίερεις — ἐκωλύθη παρά τοῦν ἀδελφοῦν, ἀλλ' οὐ τὸ λιβακωτών.

<sup>1)</sup> Cod Theodos lib. XVI. til. 7. l. 1: His, qui ex Christianis Pagani facti sunt, eripiatur facultas jusque testaudi. Omne defuncti, si quod est, testamentum, submota conditione, rescindatur Gratianus und Balentinian perordneten L. 3. (382) ballebe im Occidente. — Lib. XVI. til. 10. l. 7. (381): Si qui vetitis sacrificiis, diurnis nocturnisque, velut vesanus ac actilegus incertorum consultor (animum) immerserit, fanumque sui aut templum ad hujuscemodi sceleris excusationem assumendum crediderit, vel putaverit adeundum, proscriptioni se

Pontifex Max. ab 2), ließ aus ber Eurie bes Senats ben Altar ber Bictoria wegschaffen, und nahm bem heidnischen Gultus alle Bergünstigungen 3), obgleich er in Rom, wie Theodosius in Alexandrien, die sonst verbotenen Opfer noch dulden mußte 4).

noverit subjugandum, cum nos justa institutione moneamus, castis Deum precibus excolendum, non diris carminibus profanandum.

- 2) Rach Zosimus IV, c. 36, ber allein bavon rebet, hatte er bie= felbe fogleich ale fie ihm gufiel, alfo nach bem Tobe bee Balens (benn nur ber erfte Augustus mar Pontifex maximus), jurudge= wiesen. Dem wiberspricht aber, bag Gratianus einige Beit biefen Titel geführt bat, f. Ausonii gratiarum actio pro consulatu u. bie Inscriptionum latinarum amplissima collectio vol. I. p. 245. Die gewöhnliche Unnahme bag Gras tianus nur ben bargebotenen priefterlichen Schmud abgelebnt, ben Titel aber noch geführt habe, ift willfürlich: benn Bofimus fpricht ausbrudlich von ber Burudweifung bes Comucte und bes Sitel 6. Go bleibt alfo ubrig, bag Gratian jene Burbe einige Sabre bes fleibet und bann abgelegt habe. J. A. Bosius de pontificatu maximo Impp. praecipue christianorum, in Graevii thesaur. antiquitt. Rom. T. V. p. 271 ss. De la Bastie du souverain pontificat des empereurs Romains in b. Mémoires de l'Acad. des Inscr. T. XV. p. 75 ss. Jos. Eckhel doctr. numor, vett P. H. vol. 8. p. 386 ss. Birger Thorlacius de Imp. Rom. qui religioni Christi nomen dederunt, pontificatu maximo. Havn. 1811.
- 3) er hob Vestalium virginum praerogativam, Sacerdotti immunitatem (weldhe Balentinian I. nod) 371 bestätigt hatte, Cod. Theod. XII, I, 75) aus, tieß bie ben Tempeln zugehörigen Grundsstüde (agros virginibus et ministris desicientium voluntate legatos) von bem siscuszeinziehen (cf. Cod. Theod. XVI, 10, 20), und entzog ben Bestaliunen und Priestern victum modicum justaque privilegia. Symmachus lib. X. ep. 61. Ambros. ep. 17.
- Libanius ὑπὶς τῶν ἱεςῶν (ed. Reiske vol. II. p. 151): οἱ τοίνυν τῆ Ῥώμη μόνον ἰφυλάχθη τὸ θύειν, ἀλλά καὶ τῆ τοῦ Σαρεί πιθος, τῆ πολλῆ τε καὶ μεγάλη καὶ πλῆθος κεκτημίνη νεῶν, ὁι ών

In Rom hatte fortwährend bas heibenthum das Uebergewicht 5), insbesondere unter ben vornehmen Familien 6): indessen blieben boch die von dem Praes. Urbis Qu. Aurelius Symma-chus geleiteten Bersuche ber lettern, die Zurücknahme jener Berordnungen und insbesondere die Wiederaufrichtung des Altars der Bictoria zu erhalten, sowohl bei Gratianus († 383), als bei Valentinianus II. und Theodosius ohne Wirzkung?). Im Oriente ging man christlicher Seits über die kaleselichen Berordnungen schon hinaus: unternehmende Bischöfe sührten gedungene oder sanatisite hausen gegen die Tempel 8),

κοινήν άπαιτων ανθρώπων ποιεί τήν της Αίγύπτου φοράν. Αὐτή δὶ ξργον τοῦ Νείλου, τὸν Νείλον δὲ ἐστιᾳ ἀναβαίνειν ἐπὶ τὰς ἀρούρας πείθουσα. ὧν οὐ ποιουμένων, ὕτε τε χρή, καὶ παρί ὧν, οὐδ' ἄν αὐτὸς ἐθελήσειεν. ἄ μοι δοκοΐουν εἰδότες οἱ καὶ ταῦτα ὰν ήδιως ἀνελόντες οὐκ ἀνελέν, ἀλλ' ἀφείναι τὸν ποταμὸν εὐωχείσθαι τοῖς παλαιοῖς νομέμος, ἐπὶ μισθῷ τῷ εἰωθότι.

<sup>5)</sup> Rad Hieronymus in epist. ad Gal. 4, 3 waren bie Romani omnium superstitionum sentina.

<sup>6)</sup> Ueber bie Saupter bes Seibenthums in Rom, Practextatus, Symmachus, Flavianus, Caecina Albinus u. s. w., welche in ben Saturnatien bes Macrobius rebend eingeführt werben, s. Alph. Mahul sur la vie et les ouvrages de Macrobe in The classical Journal XXI, 81. Beugnot I, 438.

<sup>7) 3</sup>wei Gesandtschaften, ben Symmachus an der Spige, die erste 382 an ben Gratianus, die zweite 384 an Balentinian II, s. Symmachi epistoll. lib. X. ep. 61. Dagegen Ambrosii epist. 17 u. 18 ad Valentinianum. Ueber zwei spätere eben so vergebliche Gesandtschaften, die eine an Theodosius, als sich derselbe in Mailand aushielt, die andere an Balentinian, s. Ambrosii ep. 57 ad Eugenium. Beugnot I, 410.

<sup>5)</sup> So Eulogius Bisch. v. Ebessa (f. Libanius pro templis ed. Reiske vol. II. p. 192 ss. Gothofredus ad Cod. Theod. XVI, 10, 8); Marcellus B. v. Apamea (Sozom. VII, 15. Theodoret. V, 21); bes. aber Theophilus B. v. Alexandrien, s. unten not. 12. Rüdiger l. c. p. 58 ss.

und namentlich rotteten sich die Monche häusig zusammen, um alle heibnische Heiligthümer zu zerftören 9). Des beredten Liba=nius an Theodosius gerichtete Rede únes row iegan (388 — 390) 10) blieb ohne Wirkung: gleich darauf wurde durch kaiser-

<sup>9)</sup> Libanius ὑπέρ τῶν ἱερῶν (ed. Reiske vol. II. p. 164): σὰ μέν ούν ούθ' ίερα κεκλείσθαι (ἐκέλευσας), ούτε μηδίνα προσιίναι ούτε πύρ, ούτε λιβανωτόν, ούτε τὰς ἀπὸ τῶν ἄλλων θυμιαμάτων τιμάς έξήλασας των νεών, οὐθέ των βωμών. οἱ δὲ μελανειμονούντες οὐτοι καὶ πλείω μέν τῶν έλεφάντων ἐσθίοντες, πόνον δὲ παρέχοντες τῷ πλήθει των εκπωμάτων τοις δι' ασμάτων αὐτοῖς παραπέμπουσι τὸ ποτόν, συγκρύπτοντες δε ταυτα ώχρότητι τη διά τέχνης αυτοίς πεπορισμένη, μένοντος, ω βασιλεύ, και πρατούντος του νόμου, θέουσιν έφ' ίερα, ξύλα φέροντες και λίθους και σιδηρόν, οι δε και άνευ τούτων, χείρας και πόδας. Επειτα Μυσών λεία καθαιρουμένων όροφων, κατασκαπτομένων τοίχων, κατασπωμένων αγαλμάτων, κάνασπωμένων βωμών. τοὺς ἱερεῖς δὲ ἢ σεγᾶν, ἢ τεθνάναι δεῖ. τών πρώτων δὲ κειμένουν, δρόμος επί τα δεύτερα καί τρίτα. και τρόπαια τροπαίοις έναντία τῷ νόμφ συνείρεται. τολμάται μέν οὖν κῶν τοῦς πόλεσιν, τὸ πολύ δὲ ἐν τοῖς ἀγροῖς. - p. 168. ἐστὶ δὲ οὖτης ὁ πόλεμης πόρος τών μέν τοῖς ναοῖς έγκειμένων, τών δὲ τὰ όντα τοῖς ταλαιπώροις (γεωργοίς) άρπαζόντων, τα τε κείμενα αὐτοίς από της γης, καὶ ά τρέφουσεν, ώστ' απέρχονται φέροντες οι έπελθόντες τα των έκπεπολιορχημένων. τοις δ' οὐκ ἀρκεί ταῦτα, ἀλλά καὶ γῆν σφετερίζονται, την του δείνος ίεραν είναι λέγοντες, και πολλοί των πατρώων έστέρηνται δι' ονόματος ούκ άληθοῦς. οἱ δὲ ἐκ τῶν ἐτέρων τρυφῶσι χαχών, οί τῷ πεινήν, ώς φασι, τὸν αὐτών θεραπεύοντες θέον. ήν δε οι πεπορθημένοι παρά τον εν άστει ποιμένα (καλούσι γάρ ούτως άνδρα οὐ πάνυ χρηστόν), ην οὖν έλθόντες οδύρωνται, λέγοντες ά ηδικηνται, ο ποιμήν ούτος τους μέν επήνεσε, τους δε απήλασεν, ώς έν τῷ μὴ μείζω πεπονθέναι κεκερδακότας. καίτοι τῆς μέν σῆς ἀρχῆς, ω βασιλεί, και οίτοι, τοσούτω δε χρησιμώτεροι των άδικούντων αίτοίς, όσω των άργούντων οἱ έργαζόμενοι. οἱ μέν γάρ ταῖς μελίτταις, οί δέ τοις κηφήσιν εοίκασι, καν ακούσωσιν αγρόν έχειν τι τών άρπασθήναι δυναμένων, εὐθύς οίντος έν θυσίαις τέ έστι, καὶ δεινά ποιίδ, xai dei στρατείας in' airor, xai πάρεισιν οί σωφρονισταί x. 1. 1. cf. Theodoretus V, 21.



liche Gesetz ben Heiben sogar ber Besuch ber Tempel verbosten 11): und die nach einem blutigen Rampse von bem gewaltsthätigen Theophilus, B. v. Alexandrien, erreichte Zerstörung bes prächtigen Serapeion (391) 12) bezeichnete ben gänzlichen Sturz bes Heidenthums im Oriente. Als nach Balentinian's II. Tobe († 392) Theodosius alleiniger Herr bes ganzen römischen Reiches geworden war, so verbot derselbe alle Arten des Göhendienstes bei den schwersten Strasen (392) 13):

Patrum Graecorum saeculi quarti delectus, rec. et adnotatione instruxit Lud. de Sinner. Paris. 1842. 8.

<sup>11)</sup> Balentinians Geses für den Occident v. 27. Febr. 391. Cod. Theodos. XVI, 10, 10: Nemo se hostiis polluat, nemo insontem victimam caedat, nemo delubra adeat, templa perlustret, et mortali opere sormata simulacra suscipiat. — Judices quoque hanc sormam contineant, ut si quis — templum uspiam — adoraturus intraverit, quindecim pondo auri ipse protinus interve cogatur. — Dassetbe verordnete Theodossius L. 11. v. 17. Jun. 391 für den Orient.

<sup>12)</sup> Socrates V, 16. Sozom. VII, 15. Theodoret. V, 22. Eunapius in vita Aedesii ed. Schotti p. 63 ss. Zosimus V, 23. bef. Rufinus, welcher bamals in Palästina war, hist. eccl. XI, 22—30. Mancherlei Priestertug wurde dabei enthüllt Theodor. l. c. Rufinus l. c. 23—25: befonders machte es tiesen Eindrud. auf das heidnische Bott, daß die Erwartung, quod si humana manus simulacrum illud (Serapis) contigisset, terra dehiscens ilico solveretur in chaos, caelumque repente rueret in praeceps (Rusin. l. c. 23), sich dei der Zertrümmerung der Bildsauf nicht erfüllte, und daß auch die dann zurückleibende Furcht, Serapin injuriae memorem aquas ultra et assuentiam solitam non largiturum (Rusin. l. c. 30. cs. Libanius oben not. 4), durch eine reiche Rilüberschwemmung widerlegt wurde.

<sup>13)</sup> Cod. Theodos. XVI, 10, 12. Impp. Theodosius, Arcadius et Honorius AA. ad Rufinum Pf. P.: Nullus omnino, ex quolibet genere, ordine hominum, dignitatum, vel in potestate positus, vel honore perfunctus, sive potens sorte nascendi,

und bei feinem Aufenthalte in Rom (394) machte er ben offentlichen Opfern baburch ein Ende, baf er bie Bestreitung ber=

seu humilis genere, conditione, fortuna, in nullo penitus loco, in nulla urbe, sensu carentibus simulacris vel insontem victimam caedat, vel secretiore piaculo larem igne, mero genium, penates nidore veneratus, accendat lumina, imponat thura, serta suspendat. §. 1. Quodsi quispiam immolare hostiam sacrificaturus audebit, aut spirantia exta consulere, ad exemplum majestatis reus licita cunctis accusatione delatus, excipiat sententiam competentem, etiamsi nihil contra salutem principum, aut de salute quaesierit. Sufficit enim ad criminis molem, naturae ipsius leges velle rescindere, illicita perscrutari, occulta recludere, interdicta tentare, finem quaerere salutis alienae, spem alieni interitus polliceri. §. 2. Si quis vero mortali opere facta et aevum passura simulacra imposito thure venerabitur, ac, ridiculo exemplo metuens subito, quae ipse simulaverit, vel redimita vittis arbore, vel erecta effossis ara cespitibus vanas imagines, humiliore licet muneris praemio, tamen plena religionis injuria honorare tentaverit, is, utpote violatae religionis reus, ea domo seu possessione multabitur, in qua eum gentilitia constiterit superstitione famula-Namque omnia loca, quae thuris constiterit vapore fumasse (si tamen ea in jure fuisse thurificantium probabuntur). fisco nostro associanda ceusemus. §. 3. Sin vero in templis fanisve publicis, aut in aedibus agrisve alienis tale quispiam sacrificandi genus exercere tentaverit, si ignorante domino usurpata constiterit, XXV librarum auri mulctae nomine cogetur inferre, conniventem vero huic sceleri par ac sacrificantem poena retinebit. §. 4. Quod quidem ita per judices ac defensores et curiales singularum urbium volumus custodiri, ut illico per hos comperta in judicium deferantur, per illos delata plectantur. Si quid autem ii tegendum gratia, aut incuria praetermittendum esse crediderint, commotioni judiciariae subjacebunt. Illi vero moniti si vindictam dissimulatione distulerint, XXX librarum auri dispendio mulctabuntur: officiis quoque eorum damno parili subjugandis. Dat. VI. Id. Nov. Constantinopoli , Arcadio A. II. et Rufino Coss.

felben aus ben taiferlichen Raffen unterfagte. Damals forberte er auch ben Genat auf, fich fur bas Chriftenthum zu erklaren: aber bie fnechtischen Unterwürfigkeitsbezeigungen, mit welchen ibm erwidert wurde, hatten fo wenig ernfte Bedeutung 14), bag bie= fem eifrig driftlichen Raifer felbft noch beibnifche Chren nach feinem Tobe erwiefen wurden 15).

Adspice, quam pleno subsellia nostra senatu Decernant, infame Jovis pulvinar et omne Idolium longe purgata ex urbe fugandum: Qua vocat egregii sententia principis, illuc Libera tum pedibus, tum corde frequentia transit.

Unbere u. mit fpatern Ericeinungen übereinftimmenber fchilbert bie Birfung ber Rebe bes Theoboffus im Senate Zosimus IV. 59: Μηθενός δέ τη παρακλήσει πεισθέντος, μηθέ έλομένου τών άφ' οίπερ ή πόλις ώλιοθη παραδεδομένον αθτοίς πατρίων αναγωρήσαι, καί προτεμήσαι τούτων άλογον συγκατάθεσεν (έκεινα μέν γαρ φυλάξαντας ... ήθη διακοσίοις και χιλίοις σχεδόν έτεσεν απόρθητον την πόλιν οίκειν έτερα δε άντε τούτων αλλαξαμένους το εκβησόμενον άγνοείν). τότε δή ό Θεοδόσιος βαρίνεσθαι το δημόσιον Ελεγε τη περί τα ίερα και τας Ducias Sanarn. Boulegdai te tauta nepeeleir u. t. l. (Namlich ber Ufurpator Gugenius hatte bie von Gratianus eingezogenen Legate ber beibn. Beiligthumer, f. not. 3, wieber guruckaegeben, f. Ambros. ep. 57. ad Eugenium). Der Erfolg Zosim. V, 38: "Ότε Θεοδόσιος ὁ πρεσβύτης, την Εθγενίου καθελών τυραννίδα, την 'Ρώμην κατέλαβε, καὶ τῆς ἱερᾶς άγιστείας ἐνεποίησε πᾶσιν όλιγωρίαν, την δημοσίαν δαπάνην τοῖς έεροῖς χορηγείν αρνησάμενος, απηλαύνοντο μέν ίερείς και ίέρειαι, κατελιμπάνετο δι πάσης ίερουργίας τά Tentrn.

<sup>14)</sup> Bal. die Erzählung Prudent. in Summachum I. 409 ss. v. 609 ss.:

<sup>15)</sup> Beugnot I, 487. Go Schilbert ber in biefer Beit lebenbe beibn. Dichter Claudianus de tertio Consulatu Honorii v. 162 ss. ben Tob bes Raifers ale ein Muffteigen gu ben Gottern.

§. 79.

Bollige Unterbrudung bes Beibenthums im Oriente, Rampf beffelben im Occibente nach Theobofius.

Rüdiger l. c. p. 70 ss. Beugnot l. c. II, 1 ss.

Das Heibenthum war gegenwärtig nur noch ein äußeres Geremoniell, welches bei wenigen ebelern Gemüthern in vater= ländischer Gesinnung, bei der großen Menge nur in gedanken= loser Gewohnheit oder abergläubischer Furcht seinen Halt hatte, bessen alte Lehre aber fast bei Allen dem Andrange der neuen Ideen hatte erliegen mussen 1). So konnte der Sieg des Chri=

<sup>1)</sup> Orosius hist, VI, 1: Deum quilibet hominum contemnere ad tempus potest, nescire in totum non potest. Unde quidam, dum in multis Deum credunt, multos Deos indiscreto timore finxerunt. Sed hinc jam vel maxime, cum auctoritate veritatis operante, tum ipsa etiam ratione discutiente, discessum est. Quippe cum et philosophi eorum - unum Deum auctorem omnium repererunt, ad quem unum omnia referrentur; unde etiam nunc pagani, quos jam declarata veritas de contumacia magis quam de ignorantia convincit, cum a nobis discutiuntur, non se plures Deos sequi, sed sub uno Deo magno plures ministros venerari satentur. Restat igitur de intelligentia veri Dei per multas intelligendi suspiciones confusa dissensio, quia de uno Deo omnium paene una opinio est. Die Beiben fagten (Augustini enarr. in Psalm. 96. §, 12.): Non colimus mala daemonia: Angelos quos dicitis, ipsos et nos colimus, virtntes Dei magni et ministeria Dei magni. Der heibn. Grammatiter Marimus in Mabaura fchreibt an Muguftinus (August. ep. 43): Olympum montem Deorum esse habitaculum, sub incerta fide Graecia fabulatur. At vero nostrae urbis forum salutarium numinum frequentia possessum nos cernimus et probamus. Equidem unum esse Deum summum sine initio, sine prole, naturae ceu patrem magnum atque magnificum, quis tam demens, tam mente captus neget esse certissimum? Hujus nos virtutes per mundanum opus diffusas multis vocabulis invocamus, quoniam nomen ejus cuncti, proprium videlicet, ignora-

stenthums über bas innerlich erstorbene Heibenthum nicht zweifelhaft sein 2), ungeachtet jenes ben Kampf oft mehr burch auBere Mittel als burch seine innere Kraft führte. Denn viele Heiben konnten ben außern Bortheilen nicht widerstehen, welche bas Christenthum bot 3): wenige waren bereit für ihre Religion

Nam Deus omnibus religionibus commune nomen est. Ita fit, ut, dum ejus quasi quaedam membra carptim variis supplicationibus prosequimur, totum colere profecto videamur. Diemand tonne ce ertragen, bag biefen Gottern bie driftlichen Martner vorgezogen murben, qui conscientia nefandorum facinorum, specie gloriosae mortis, - dignum moribus factisque suis exitum maculati reperiunt. - Sed mihi hac tempestate propemodum videtur bellum Actiacum rursus exortum, quo Aegyptia monstra in Romanorum Deos audeant tela vibrare, minime duratura. In Macrobii (um 410) Saturnalium 1, 17. ertlart Pratertatus (val. 6. 78. not. 6) bie Sonne fur ben einen bochften Gott. Si enim sol, ut veteribus placuit, dux et moderator est luminum reliquorum, et solus stellis errantibus praestat; ipsarum vero stellarum cursus ordinem rerum humanarum - pro potestate disponunt: - necesse est, ut solem, qui moderatur nostra moderantes, omnium, quae circa nos geruntur, sateamur auctorem. Et sicut Maro, cum de una Junone diceret, Quo numine laeso, ostendit, unius Dei effectus varios pro variis censendos esse numinibus; ita diversae virtutes solis nomina Diis dederunt: unde 2ν το παν sapientum principes prodiderunt.

- 2) Chrysostomus de s. Babyla contra Julianum et gentiles §, 3. (Opp. ed. Montf. II, 540): ὑπ' οὐδενὸς ἐνοχληθεῖσά ποτε τῆς Ἑλληνικῆς δεισιδαιμονίας ἡ πλανη ἀφ' ἐαυτῆς ἐσβίσθη, καὶ περὶ ἑαυτὴν διίπεσε, καθάπερ τῶν σωμάτων τὰ τηκηδόνι παραδοθέντα μακρᾶ, καὶ μηδενὸς αὐτὰ βλάπτοντος αὐτόματα φθείρεται, καὶ διαλυθέντα κατὰ μικρὸν ἀφανίζεται.
- 3) Augustinus in Evang, Joannis tract. 25. §. 10: Quam multi non quaerunt Jesum nisi ut illis faciat bene secundum tempus! Alius negotium habet, quaerit intercessionem clericorum: alius premitur a potentiore, fugit ad ecclesiam: alius pro se vult

zu leiden 4). Aber freilich mehrte sich so auch die Zahl der blos äußerlichen Christen, welche innerlich noch heidnisch gesinnt waren, und der Werth des Christenthums trat in den Sitten seiner Bekenner keinesweges noch so allgemein hervor als früsher 5).

In bem Reiche bes Orients (Arcabius 395-408, Theobofius II. b. 450), welches weniger von Außen beun=

interveniri apud eum, apud quem parum valet: ille sic, ille sic: impletur quotidie talibus ecclesia. Vix quaeritur Jesus propter Jesum, cf. Id. de catechizandis rudibus c. 17. Hieronymus comm. in Isaiam lib. XVII: Quod sequitur: Et venient ad te curvi, — qui detraxerant tibi (Es. 60, 14), de his debemus intelligere, qui non voluntate, sed necessitate sunt Christiani, et metu offensae regnantium timentibus, animis inclinantur.

- 4) Augustini enarr. in Psalm. 141. §. 20: Quis corum comprehensus est in sacrificio, cum his legibus ista prohiberentur, et non negavit? Quis corum comprehensus est adorare idolum, et non clamavit, non feci, et timuit ne convinceretur? Tales ministros Diabolus habebat. Ihnen stellt er alsbann bie Standbhaftigleit der drissl. Märthrer entgegen. Chrysostomus de s. Babyla §. 7. sagt von den heidn. Priestern: μάλλον δέσποτῶν καὶ τῶν ειδώλον δὲ αὐτῶν τοὺς βασιλεῖς δεραπεύουσι, und schilbert den verenachlässissten Justand, in welchem sich demyssolge unter drisslichen Kaisen die Tempel, Altare und Sötterbilder befänden.
- 5) So läßt Augustinus enarr. in Psalm. 25, §. 14. einen heiben antworten: Quid mihi persuades ut Christianus sim? Ego fraudem a Christianu passus sum, et nunquam feci: falsum mihi juravit Christianus, et ego numquam. Chrysostom. in I. epist. ad Tim. hom. X. §. 3. (Opp. XI, 602): Οὐδείς αν ην Έλλην, εὶ ἡμεῖς ωμεν Χριστιανοί, ως δεῖ. Οὐδείς πρόσεισιν. οἱ γὰρ διδασκόμενοι πρὸς τὴν τῶν διδασκάλων ἀρετὴν ὁρῶσι. καὶ ὅταν ἴδωσι καὶ ἡμᾶς τῶν αὐτῶν ἐπιθυμοῦντας, τοῦ ἀρχιν, τοῦ τιμᾶσθαι, πῶς δυτήσονται Θαυμάσαι τὸν Χριστιανισμόν; Όρωσι βίους ἐπιληψίμους, ψυχάς γηίνας κ. τ. λ.

ruhigt wurde, fonnte mit Rachbruck auf Die Berordnungen bes Theodofius gegen bas Beidenthum gehalten werben 6). Monchs= haufen wurden mit faiferlichen Bollmachten in ben Provingen umbergeschickt, um alle Spuren bes Bogendienftes zu vertilgen 7). Gelbft Mighandlungen und Mordthaten wurden von ben Raifern ungeahndet gelaffen, wie bie graufame Ermorbung der Philosophin Sypatia in Merandrien (416) 8). Die neu= platonischen Philosophen in Athen, und unter ihnen auch ber berühmte Proflus (+ 485) 9) mußten fich mit ihrer Bermer= fung bes Chriftenthums auf bas forgfältigste verbergen. Schon

<sup>6)</sup> Cod. Theod. XVI, 10, 13 ss. Durch L. 14 murben ben Pric= ftern ihre privilegia genommen.

<sup>7)</sup> So Chrifostomus (Theodoret. V, 29) padier the Cowinge έτι περί τάς των δαιμόνων τελετάς μεμηνέναι, άσκητάς μέν ζήλω θείω πυρπολουμένους συνέλεξε, νόμοις δε αὐτούς δπλίσας βασιλικοῖς κατά των είδωλικών έξέπεμψε τεμένων. Jene roμοι find ohne 3weifel Cod. Theod. XVI, 10, 16 v. 3. 399: Si qua in agris templa sunt, sine turba ac tumultu diruantur. cf. Chrysostomi epistt-28. 51. 53. 54. 55. 59. 69. 123. 126. 221. Mudy in anbern gan= bern wirtte Chryfoftomus auf gleiche Beife, f. Procti (Episc. Constantinop. 434-446) laudatio S. Jo. Chrys. (orat. XX. in Combefisii nov. auctarium I, 468): In Epheso artem Midae nudavit, in Phrygia Matrem quae dicebatur deorum sine filiis fecit, in Caesarea publicana meretricia honoris vacua despoliavit, in Syria Deum impugnantes Synagogas evacuavit, in Perside verbum pietatis seminavit.

<sup>8)</sup> Socrates VII, 15. Damascius ap. Suidam s. v. Hypatia. Supatia v. Alexandrien in G. Dundy's vermifchten bift. Cchriften. 28b. 1. Lubwigeburg 1828. 8.

<sup>9)</sup> Vita Procli scriptore Marino ed. J. A. Fabricius. Hamb. 1700. 8. Seine 18 έπιχειρήματα κατά Χριστιανών erhalten u. wis berlegt in Johannis Philoponi libb. 18. de aeternitate mundi (graece ex Trincavelli officina, Venet, 1535, fol. lat. vert, Joh. Mahatius. Lugd. 1557. fol.)

Giefeler's Rirdengefd. Iter Bb. 2te 20thl. 4te Mufl.

um 423 waren alle fichtbare Spuren bes Heibenthums im Driente verschwunden 19).

Anders war es im Occidente, ungeachtet auch hier alle lebendige Anhänglichkeit an das Heidenthum so sehr fehlte, daß seibenthum so sehr fehlte, daß seibenthums, wo viele vornehme Familien noch heidnisch, und viele der höchsten Stellen noch mit Heiden besehr waren 11), die Opfer ganz unterblieben, nachdem die öffentlichen Opfer aus Staatskosten ausgehört hatten. Unter der schwachen Regierung des Honorius (395—423) bestanden zwar die früheren Gesche gegen das Heidenthum sort, und wurden sogar durch neue vermehrt: aber der Kaiser mußte zuweilen selbst die Wirkungen derselben hemmen 12), mußte heidnische Priesterthümer als öfsentliche Aeinter anerkennen 13), und den Tempelzerstörungen

<sup>10)</sup> Theodofius 11. in Cod. Theodos. XVI, 10, 22. (i. 3. 423): Paganos, qui supersunt, quanquam jam nullos esse credamus, promulgatarum legum jamdudum praescripta compescant.

<sup>11)</sup> So waren Florentinus 397 u. Flavianus b. 3. 399 Praef. urbis, Valerius Messala 396 Praef praet. Italiae, Atticus Consul 397 (Beugnot II, 6). Praefecti urbis waren Rutilius Numatianus 413, Albinus 414, Symmachus b. 3. 418: Praef. praet. Ital 429 Volusianus (l. c. p. 127).

<sup>12)</sup> Donorius hatte i 3. 408 das Gesch erlassen Cod. Theod. XVI, 5, 42: Eos qui Catholicae sectae sunt inimici, intra palatium militare prohibemus. Nullus nobis sit aliqua ratione conjunctus, qui a nobis side et religione discordat. Als er aber später den Deiden Generidus zum Beschschaber in Möätien ernennen wollte; so nahm dieser die Stelle nicht eher an, εως δ βασιλεύς, αίδοι τε άμα καί χρία συνωθούμενος, ξπανσιν έπὶ πάσι τὸν τόμον, ἀποδούς ικόστω, τῆς αὐτοῦ ἔντι δύξης, ἄρχιιν τε καί στρατείτοθαι. Zosimus V, 46.

Cod. Theod. XII, 1, 166 ad Pompejanum Procons. Africae
 v. 3, 400.

wehren 14), um die Ruhe einigermaßen zu erhalten. Dennoch ging der Kampf zwischen Christenthum und Heidenshum bin und wieder nicht selten zu Gewaltthätigkeiten über, in benen bald die eine, bald die andere Partei siegte 15). Wie die heiden stellen zu schieden waren, die Schuld alles Unglücks auf die Christen zu schieden; so wurden sie besonders laut, seitdem der Wessen Guropas von barbarischen Wölkern überschwemmt, und von denselben auch Italien mehreremal verheert wurde, um

<sup>14)</sup> Die afrikanischen Bischöse beschlossen auf dem Conc. Africanum i. 3. 399 solgende Anträge an die Kaiser, Can. 25. (Cod. Eccl. Afric. c. 58. Mansi III, p. 766): ut reliquias idolorum per totam Africam judeant penitus amputari, — et templa eorum, quae in agris vel in locis additis constituta nullo ornamento sunt, judeantur omnimodo destrui. Can. 27. (Cod. Afric. c. 60): ut quoniam coutra praecepta divina convivia multis in locis exercentur, quae ab errore gentili attracta sunt, — vetaritalia judeant etc. Darauf ersieß aber Donorius noch i. 3. 399 zwei Gesege in dem entgegengesesten Sinne Cod. Theodos. lib. XVI. tit. 10. l. 17: Ut profanos ritus jam salubri lege submovinus, ita sestos conventus civium et communem omnium laetitiam non patimur submoveri. L. 18: Aedes, inlicitis rebus vacuas, nostrarum benesicio sanctionum, ne quis conetur evertere.

<sup>15)</sup> Ueber die Tempelzerftörungen, welche Martinus, B. v. Tours v. 375 - 400, unter heftigem Wiberstande der heiben vornahm, s. Sulpic. Severus de vita b. Martini c. 13-15. — In Anaunia, einem Thate der rhätischen Alpen, wurden die Missionarien Sisinnius, Martyrius u. Alexander i. J. 397 von den heiden während des heiden. Festes der Ambarvalia grausam ermordet, und die von ihnen gebauete Kirche zerfört, s. Acta SS. (ad d. 29. Maj.) Maji T. VII, p. 38. — In Suffecte in Afrika hatten die Christen eine Statue des hercuses zerfört, und die heiden das Go derselben umgebracht (August. ep. 268 ad Suffectanos). — Wie in Salama, in Numidien, die heiden während eines ihrer Feste i. J. 403 die dortige Kirche angriffen und die Christen verfolgten, s. Augustin. ep. 202 ad Nectarium.

Diese Unfälle für Strafen ber Götter zu erklaren 16), und ben naben Untergang bes Christenthums zu weiffagen 17). Gegen

<sup>16) 216</sup> ber gothifche Ronig Rhabegaifus 405 in Italien einbrach, fagten bie Beiben (Augustin. de cir. Dei V, 23), quod ille diis amicis protegentibus et opitulantibus, quibus immolare quotidie ferebatur, vinci omnino non posset ab eis, qui talia diis Romanis sacra non facerent, nec fieri a quoquam permitterent. Mis barauf Rem von Maridy (409) belagert murbe (Sozom. IX, 6), αναγκαϊον έδοπει τοῖς έλληνίζουσε τὸς συγκλήτου, θύειν εν τῷ Καπιτωλίω και τοις άλλοις ravis. Und Zosimus I', 41 behauptet: ὁ δέ 'Ιννοχίντιος την της πόλεως σωτημίων έμπροσθεν της οίκείας ποιησάperos dozes, had pa la fixer actors nouter anep isaser. vgl. Beugnot II, 55. Zosimus IV, 59: τοῦ θυηπολικοῦ θισμοῦ λήξαντος, καὶ τών άλλων, όσα της πατρίου παραδόσεως ην, εν αμελεία κειμένων, ή Τομαίων επικράτεια κατά μέρος έλαττωθείσα, βαρβάρων ολκητήμιον τίτονε, η και τέλεον εκπισούσα τών ολκητόρων είς τουτο κατίστη oxinatos, bote undi tors tonors, ir ois preferant at notices, Entrivoidmen.

<sup>17)</sup> Biele Chriften glaubten, bag 365 Jahre nach bem erften Muftreten Chrifti die Wiederkunft beffelben und bas Ende diefer Welt er: folgen werde. Philastr. haer. 106: Alia est haeresis de anno annunciato ambigens, quod ait Propheta Esaias: Annuntiare annum Dei acceptabilem et diem retributionis. Putant ergo quidam, quod ex quo venit Dominus usque ad consummationem saeculi non plus nec minus fieri annorum numerum, nisi CCCLXV usque ad Christi Domini iterum de caelo divinam praesentiam. Diefer driftlichen Erwartung gaben bie Beiben eine andere Wendung. Augustin. de civ. Dei XVIII, 53: Excogitaverunt nescio quos versus Graecos tanquam consulenti cuidam divino oraculo effusos, ubi Christum quidem ab lujus tanquam sacrilegii crimine faciunt innocentem, Petrum autem maleficia fecisse subjungunt (namt. scelere magico puer, nt dicunt, anniculus occisus, et dilaniatus, et ritu nefario sepultus est), ut coleretur Christi nomen per CCCLXV annos, deinde completo memorato numero annorum sine mora sumeret finem. In ber Schrift de promissionibus et praedictionibus Dei lib. (unter Prosper's Berten, und von einem Ufrifaner um

biefe Anklagen fonnten bie Schriften bes Muguftinus 18) und

450 geschrieben) wird P. III. prom. 38 ergählt, wie in Karthago ber Bischof Auresius ben lange verschlossen gewesenen Tempet ber Caelestis (ber phönic. Aftarte) in eine christ. Kirche verwandelt habe, der aber batd darauf (420), um einem heidnischen Wahne zu begegnen, zersört worden sei. Cum a quodam pagano salsum vaticinium, velut esuschen Caelestis proserveur, quo enrsum et via et templa prisco sacrorum ritui redderentur; — verus Deus — sub Constantio et Angusta Placidia, quorum nunc silius Valentinus pins et christianus imperat, Utso insistente tribuno, omnia illa ad solum usque perducta agrum reliquit in sepulturam scilicet mortnorum.

18) Augustin, retractat. II, 43. Interea Roma Gothorum irruptione agentium sub rege Alarico, atque impetu magnae cladis eversa est, cujus eversionem deorum falsorum multorumque cultores, quos usitato nomine Paganos vocamus, in christianam religionem referre conantes, solito acerbius et amarius Deum verum blasphemare coeperunt. Unde ergo exardescens zelo domus Dei, adversus eorum blasphemias vel errores libros de civitate Dei scribere institui. - Hoc antem de civitate Dei grande opus tandem XXII libris est termina-Quorum quinque primi eos refellunt, qui res humanas ita prosperari volunt, ut ad hoc multorum deorum cultum, quos Pagani colere consueverunt, necessarium esse arbitrentur: et quia prohibetur, mala ista exoriri atque abundare contendant. Sequentes autem quinque adversus eos loquantur, qui fatentur haec mala nec defuisse unquam, nec defutura mortalibus, et ea nunc magna, nunc parva, locis, temporibus, personisque variari, sed deorum multorum cultum, quo eis sacrificatur, propter vitam post mortem futuram esse utilem disputant. His ergo decem libris duae istae vanae opiniones christianae religioni adversariae refelluntur. Sed ne quisquam nos aliena tantum redarguisse, non autem nostra asseruisse reprehenderet, id agit pars altera operis hujus, quae libris XII continetur. - Duodecim ergo librorum sequentium primi quatuor continent exortum duarum civitatum, quarum est una Dei, altera hujus mundi. Secundi quatuor excursum contract from Service Service SE

bes spanischen Preshyters Orosius 19) nur wenig wirken: aber sie mußten von selbst verstummen, als auch die deutschen Sieger zum Christenthume übertraten, und das Heidenthum versfolgten 20). So konnte denn auch Balentinianus III. (423—455) bei aller seiner Ohnmacht doch wieder entschiedener gegen das Heidenthum austreten 21). Dennoch erhielt sich dassselbe unter den Verwirrungen der Bölkerwanderung an manchen Orten mehr oder weniger heimlich fort 22): einzelne heidnische

- 19) Pauli Orosii adversus Paganos historiarum libb. VII. rec. et illustr. Sigeb. Hevercampus. Lugd. Bat. 1738. 4 \* Th. de Moerner de Orosii vita ejusque hist. libris. Berol, 1814. 8.
  - 20) So bie Gothen unter Alarich bei ber Eroberung Roms 410. (Augustin. de civ. Dei V, 23), qui ad loca sancta confugientes, christianae religionis reverentia, tuerentur, ipsisque daemonibus atque impiorum sacrificiorum ritibus sic adversarentur pro nomine christiano, ut longe atrocius bellum cum eis quam cum hominibus gerere viderentur. cf. 1, 1.
  - 21) Cod. Theod. XVI, 5, 63 v. 3. 425: Omnes haereses omnesque perfidias, omnia schismata superstitionesque gentilium, omnes catholicae legis inimicos insectamur errores. Es wird bestimmt, sacrilegae superstitionis auctores, participes, conscios proscriptione plectendos.
- 22) So in Oberitation Maximus Ep. Taurinensis (um 440. ed. Rom. 1784. fol.) Serm. 96. p. 655: Ante dies commonueram caritatem vestram, fratres, ut idolorum omnem pollutionem de vestris possessionibus auferretis, et erueretis ex agris universum gentilium errorem. Nec se aliquis excusatum putet, dicens, non jussi fieri, non mandavi: tacendo enim, et non arguendo consensum praebuit immolanti. Tu igitur, frater,

chrum sive procursum. Tertii vero, qui et posifemi, debitos fines. — Augustini de civitate Dei tibb. XXII cum commentario Jo. Lud. Vivis. Basil. 1522. fol. cum comm. Leon.
Coquaei. Paris. 1636. fol. cum comm. Vivis et Coquaei sumt.
Zach. Hertelii. Humburg. 1661. 2 Tom. 4. — Jo. van Goens
disp. hist. theol. de Aurel. Augustino Apologeta secundum libros de civitate Dei. Amstelod. 1538. 8.

Gebrauche, welche bem Bolle werth geworben waren, ober bas aberglaubifche Bertrauen beffelben gewonnen hatten, murben

cum tuum sacrificare rusticum cernis, nec prohibes immolare, peccas. - Cum cellam ingressus fueris, reperies in ea pallentes cespites, mortuosque carbones. - Et si ad agrum processeris, cernis aras ligueas et simulacra lapidea. maturius vigilaveris, et videris saucium vino rusticum, scire debes, quoniam, sient dicitit, aut dianations (Berebrer ber Diana), aut aruspex est: - talis enim sacerdos parat se vino ad plagas deae suae; ut dum est ebilits poenam suam ipse non sentiat. "- "Nam" ut paulisper describamus liablium vatis hujusce: est ei adulterinis criniculis hijsutum" taput, nuda habens pectora, pallio crura semicincta, et more gladiatorum - ferrum gestat in manibus; nisi quod gladiatore pejor est. quia ille adversus alterum dimicare cogitur. Iste contra se pugnare compellitur. So ift auch Maximus contra Paganos (Opp. p. 721) gegen noch bestebenben Bobenbienft gerichtet Bal. beff. Sermo 77. p. 610: Principes quidem tam boni christiani leges pro religione promulgant, sed eas executores non exerunt competenter. In Gallien Conc. Arelut. Il. ann. 443. c. 23: Si in alicujus Episcopi territorio infideles aut faculas accendunt, aut arbores, fontes vel saxa venerantur, si hoc eruere neglexerit, sacrilegii reum se esse cognoscat. Sier muffen bin und wieber aud noch eigentliche Berfolgungen ber Chriften vorge= tommen fein: benn c. 10. enthalt Ponitenzbeftimmungen de his qui in persecutione praevaricati sunt, si voluntarie fidem negaverint, und c. 11. über bie; qui dalore victi et pondere persecutionis negare vel sacrificare compulsi sunt. In Afrifa: De promiss. et praedict. Dei lib. P. III. prom. 35. (vgl. oben not. 17): Novi quoque ipse, in quadam parte Mauretaniae provinciae de spelaeis et cavernis ita antiqua producta simulacra, quae fuerant absconsa, ut omnis illa cum clericis in sacrilegio perjurii civitas teneretur. In Corfita blieb bas Beibenthum berrichend, und es wurde öffentlich geopfert. Gine Chriftin Julia wurde zwifden 440-445, weil fie an einem Opfer nicht theilneh= men wollte, von ben erbitterten Beiben gefreugigt, f. Acta SS. Muj. VIII, 167, (ad 22. Maj.) .... 1. 1. 2.

aber auch trot aller Bekehrung jum Chriftenthume festgehalten 23).

23) In Rom auch foldje, weldje eine gewiffe politifche Bebeutung hatten: f. Salvianus (Presbyter in Maffilia um 440. Salv. et Vincent. Lir. opp. ed. Baluzius, Paris, 1684. S. Bremae 1688. 4.) de gubernatione Dei lib. VI. ed. Brem. p. 106: Numquid, non Consulibus et pulli adhuc gentilium sacrilegorum more pascuntur, et volantis pennae anguria quaeruntur, ac paene omnia fiunt, quae etiam illi quondam pagani veteres frivola atque irridenda duxerunt? - haec propter Consules tantum fiunt. Die Thierfampfe bauerten fort, Salvianus VI. p. 105: Nihil ferme .. vel criminum, vel flagitiorum est, quod in spectaculis non sit; ubi summum deliciarum genus est mori homines, aut, quod est morte gravius acerbiusque, lacerari, expleri ferarum alvos humanis carnibus, comedi homines cum circumstantium laetitia, conspicientium voluptate, - Atque ut hoc fiat, orbis impendium est; magna enim cura id agitur et elaboratur. -Sed haec, inquis, non semper fiunt. Certum est, et praeclara erroris est excusatio, quia non semper fignt! p. 113: Si quando evenerit, - ut codem die et festivitas ecclesiastica et ludi publici agantur, quaero ab omnium conscientia, quis locus majores christianorum virorum copias habeat, cavea ludi publici, an atrium Dei? - Non solum ad Ecclesiam non veniunt qui Christianos se esse dicunt; sed si qui inscii forte venerint, dum in ipsa Ecclesia sunt, si ludos agi audiunt, Ecclesiam derelinquunt. - Maximus Taurin. hom. C. p. 334: ante dies plerosque - circa vesperum tanta vociferatio populi extiit, ut irreligiositas ejus penetraret ad caelum. Quod cum rea quirerem, quid sibi clamor hic velit; dixerunt mihi, quod laboranti lunae vestra vociferatio subveniret, et defectum ejus suis clamoribus adjuvaret. Man glaubte nämlich (Hom. CI. p. 337), lunam de caelo magorum carminibus posse deduci. XII: gemein war die beibn. Feier ber Kalendue Januariae : gegen fie eifern Ambroffus, Augustinus, Leo b. G. u. Petrus Chrnfologus, B, v. Ravenna: aud Maximus hom. CIII. p. 343: Quis sapiens, qui dominici Natalis sacramentum colit, non ebrietatem condemnet Saturnalium, non declinet lasciviam Kalendarum? -Sunt plerique, qui trahentes consuctudinem de veteri super-

### 3weites Capitel.

... Geidichte ber Theologie.

3. Chr. F. Bunbemann Gefch. b. driftl. Glaubenstehren vom Beitatter bes Athanafins bis auf Gregor b. G. 2 Theile. Lpg. 1798. 99. 8. — Municher's Dogmengeschichte. Sb. 3 u. 4.

§. 80.

## Cinleitung. Wat

Die allgemein angenommenen driftlichen Glaubenbfate waren im Anfange biefes Zeitraums noch fo einfach gefaßt, baß sie eine sehr verschiedene Auffassung zuließen, und der Bernunft ein großes Gebiet zur freien Forschung gewährten. Welche Mannichfaltigkeit theologischer Ansichten neben einander bestand, springt besonders aus der Bergleichung der verschiedenen Schulen hervor, der speculativen origenistischen, der tradi-

stitione vanitatis, Kalendarum diem pro summa festivitate procurent. - Nam ita lasciviunt, ita vino et epulis satiantur, ut qui toto anno castus et temperans fuerit, illa die sit temulentus atque pollutus. - Illud autem quale est, quod surgentes mature ad publicum cum munusculo h, e, cum strenis unusquisque procedit, et salutaturus amicos, salutat praemio antequam osculo? caet. Um auffallenbften ift, mas Salvianus de gub. Dei VIII. p. 165. von Afrita fdreibt : Quis non eorum, qui Christiani appellabantur, Caelestem illam (f. not. 17) aut post Christum adoravit, aut, quod est pejus multo, ante quam Christum? Quis non daemoniacorum sacrificiorum nidore plenus, divinae domus limen introiit, et cum foetore ipsorum daemonum Christi altare conscendit! - Ecce quae Afrorum, et maxime nobilissimorum, fides, quae religio, quae christianitas fuit! - At, inquis, non omnes ista faciebant, sed potentissimi quique, ac sublimissimi. Adquiescamus hoc ita esse. cact.

tionellen, und ber erst beginnenden historisch eregetischen: eine noch mehr ans einander gehende Entwickelung ließ sich bei ber Reigung ber griechischen Christen zur Speculation und Disputation 1) jest erwarten, wo nach bem Aufhören ber Verfolgungen ihnen äußere Anhe gewährt war.

So waren also theologische Streitigkeiten unvermeiblich : und fie wurden fur Die-Bernunftentwickelung nur beilfam ge= worben fein, wenn bie Parteien ben alten Unterschied zwifchen alores und groote im beutlichen Bewußtfein feftgehalten, und Die ber Theologie angehörenben Streitfragen nicht auf bas Be= biet ber Religion und Rirche gezogen hatten. Aber eben jene Einfachbeit ber altern Glaubensfabe lud banfig bie Streitenben bagu ein, biefelben fut fich' gu beuten, und fomit bie Begner ber Abmeichung von Deni Glauben zu beschulbigen. mun auch die Befchulbigten jene Freiheit ber Speculation auf ber Grundlage ber niorig für fid, in Anspruch nehmen: fo war wieder Die Bierarchie eine naturliche Feindin jeder Freiheit, welche auf irgend einem bie Rirche berührenden Bebiete fich ih= rer Bevormundung entziehen wollte; und hatte ein natürliches Intereffe, alle theologische Streitfragen von bem Gebiete ber Theologie weg auf bas Bebiet bes religiöfen Glaubens zu gie= ben; um bas Recht ber Entscheidung in Anspruch nehmen gu fomien. Diefes Intereffe trat jest um fo rudfichtelofer bervor, je mehr ber Begenfat gegen bie Beiben aufhörte furchtbar gu fein, und im Innern ber Rirche fchonende Dulbung gu forbern, und je mehr bie Bierarchie jest auch burch bie weltliche Dacht unterftütt wurde.

Daher nahmen bie theologischen Streitigkeiten jest einen gang andern Charakter an. Während fie früher fich nur auf einzelne Provinzen beschränkt hatten, wurde jest burch theolozische Streitfragen bie gange Christenheit in zwei Parteien ge-

<sup>(2)</sup> Cicero de orat. 1, 41. Graeculos homines contentionis cupidiores quam vertiatis.

theilt. Um burch eine lebte Firchliche Entscheidung bem Bwiefpalt ein Enbe zu machen, beriefen bie Raifer allgemeine Concilien (σύνοδοι οίκουμενικαί), erhoben beren Befchluffe gu Reichsgeseben, und wendeten weltliche Gewalt an, um fie allgemein burchzuseben. Benn in ben früheren Zeiten bie gegen Baretifer verfammelten Concile fich nur begnügten bie falfche Lehre burch Berneinungen abzumehren: fo fingen jett bie allgemeinen Concilien in bem Gefühle ihrer firchlichen Bebeutung und ber kaiferlichen Unterftutung an, positive Entscheibungen über bie ftreitigen Gegenftande ju firchlichen Glaubensfagen gu erheben 2). Go fchritt bie Dogmenentwickelung rafcher vor, und bas ber freien Speculation überlaffene Bebiet verengerte fich immer mehr. Gben beshalb leifteten aber auch bie Begner ei= nen um fo beftigeren Biberftanb, und bie Spaltungen wurden größer und hartnädiger. Der Rampf hatte ben bebeutenbffen Einfluß auf die Entwickelung ber innern firchlichen Berhaltniffe, und erhielt fogar baburch, bag bie Raifer felbft Partei nahmen, eine große burgerliche Bedeutung. Go bilbet bie Wefchichte ber theologischen Streitigkeiten von jeht an ben Mittelpunkt nicht nur der gangen Rirdengefchichte, fondern zuweilen auch ber politischen Gefchichte bes romischen Reiches.

jabe ju Sabelling bas Befdeminichte Les Solme ftarler ter

minorable 2850 I gration! Nation. on the Botton

<sup>(2)</sup> Hilarius de trinitate II, 1: Sufficiebat quidem credentibus Dei sermo, - cum dicit Dominus: Euntes nunc docete omnes gentes, baptizantes cos in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti etc. - Sed compellimur haereticorum et blasphemantium vitiis illicita agere, ardua scandere, ineffabilia eloqui, inconcessa praesumere. Et cum sola fide expleri quae praecepta sunt oporteret, adorare scilicet Patrem, et venerari cum eo Filium, sancto Spiritu abundare: 11 cogimur sermonis nostri humilitatem ad ea quae inenarrabilia sunt extendere, et in vitium vitio coarctamur alieno; ut quae contineri religione mentium oportuisset, nunc in periculum humani eloquii proferantur. erhanner mean littery, after

### I. Beitraum ber artanifden Streitigfeiten.

Walch's hiftorie ber Regereien II, 355 ff. 3. A. Möhler's Athaanassus b. Große u. b. Rirche seiner Zeit, bes. im Rampse mit bem Arianismus. 2 Th. Main; 1927. 8. Baur's Lehre von b. Dreieinigkeit u. Meuschwerdung Gottes in ihrer geschichtl. Entwickelung I, 320. G. A. Meier's Lehre von ber Trinität in ihrer histor. Entwickelung I, 131. Nitter's Gesch. b. christ. Philosophie II, 18.

# §. 81.

Anfang ber arianifchen Streitigkeiten bis gur Synobe von Ricaa (325).

Storia critica della vita di Arrio, scritta da Gaetano Maria, Travasa, Cler. Reg. Teatino. Venezia 1746. S. Der Arianismus in s. ursprüngt. Bedentung u. Richtung von E. Lange, in Itgen's Zeitschr. f. 8. hist. Theot. IV, 11, 75.

Während man fich noch vergeblich bemühte, Die Donatiften und Meletianer wieder mit ber Rirche zu vereinigen, gab bie fortschreitende Entwickelung ber Lehre vom Logos gu einem neuen Streite Anlag, welcher bald allgemeiner und heftiger wurde, als alle frühere gewesen waren. Die gemeinfame lebre vom Logos war nach ber Ausstofung ber Monarchianer bie, bag er ber Bermittler aller gottlichen Wirksamfeit im Endlichen, burch ben Willen bes Baters, und geringer als berfelbe fei. Ueber feinen Urfprung war bie emanatiftifche Borftellung bei weitem Die verbreitetefte: ihr gegenüber faßte Die origeniftische Schule ihn als ewigen Abglang ber gottlichen Berrlichkeit auf. Indeffen biefe Berverbringung bes logos außerhalb bes gett= lichen Wefens burch ben Willen bes Baters mar body immer ein Schaffen: und bag biefes Schaffen nicht emig fein konne, erkannte man ichon, als Dionnfins v. Meranbrien im Gegen= fabe ju Cabellius bas Weschaffensein bes Cobnes ftarter ber=

porbob 1). Un Diefer Folgerung nahmen aber auch bie Emanatiften Unftog: benn ihnen galt ber Logos für ewig, wenn auch nicht als Perfon, fo boch in bem Befen Gottes, aus welchem er hervorgegangen war. Dionyfins beugte bamals burd Radgiebigfeit einem Streite vor : jest aber wollte Mrins, Presbyter in Merandrien, welcher in ber Schule bes Lucianus burch bifferifch = eregetische Bilbung zugleich auch bie Richtung gu verftandlicher Klarbeit erhalten batte; ben ichlummernben Widerspruch in ber origenistischen Lehre beben, indem er lehrte, bag ber Logos ein geschaffenes, und somit nicht ewiges Wefen fei 2). 2018 er barüber mit feinem Bifchofe Alexander in

<sup>1)</sup> f. Abthl. 1. g. 64. not. 7. 8 g. 66. not. 16. Der romifde Dionhfius folgert nur aus ben Musbruden bes Mlerandrinere bie Richtemigkeit bes Logos, ber Lettere laugnet fie, ein Beweis, baß er fie nicht ausgesprochen batte. Indeffen war ber Logos Gefcopf, fo mar er nicht ewig : baber begieben fich bie Arianer auch fur biefe Lehre auf Dionnfine, f. S. 61. not. 7. Athanafine de sententia Dionysii fucht ibn gu entschuldigen, Bafilius b. G. Ep, IX, 2. findet bei ibm bie Reime bes Arianismus.

<sup>2)</sup> Schriften bee Arius: Epist. ad Eusebium Nicomediensem b. Epiphan. haer. 69. §. 6. u. Theodoret. hist. eccl. 1, 4., Epist. ad Alexandrum b. Athanasius de synodis Arim. et Seleuc. c. 16. u. Epiphanius haer. 69. §. 7, Θαλεία (Ιμφερής τη χαυνότητι τοίς Σωτάδου άσμασιν Sozom. 1, 21.), bis auf Fragmente b. Atha= nafius verloren. Rady Athanasius c. Arian, Or. II, 24. lehrten Mrius, Gufebius u. Afterins in ihren Schriften über bie Belt= schöpfung so, wis ava Dédoir & Dedis the gengthe ution quoie, énecδή έώρα μη δυναμένην αυτήν μετασχείν της του πατρός ακράτου (χειρός), καί της παρ' αὐτοῦ δημιουργίας, ποιεί και κτίζει πρώτως μόνος μόνον ένα καὶ καλεί τοῦτον νίεν καὶ λόγον, ένα τούτον μέσου γενομένου ούτως λοιπόν και τά πάντα δι' αὐτοῦ γενίσθαι δυνηθή. Mrius eigene Erklärungen Epist. ad Euseb. ort & vios oix torer αγέννητος, οιδέ μέρος αγεννήτου κατ οιδίνα τρόπον, οιδί έξ έποκειμένου τινός άλλ ότι θελήματι και βουλή υπίστη πρό χρόνων και προ αίωνων πλήρης θεός, μονογενής, αναλλοίωτος, και πριν γεννηθή,

Streit gerieth (f. 318), und mit feinem Anhange von biefem aus ber Kirchengemeinfchaft ausgeschloffen wurde, sprachen fich

ήτοι κτισθή, ή όρισθή, ή θεμελιωθή, οὐκ ήν άγέννητος γάρ οὐκ ήν. διωχόμεθα, ότι είπαμεν, άρχην έχει ο νίος, ο δέ θεος άγαρχός έστι. διά τούτο διωκόμεθα, καί ότι είπαμεν, ότι έξ ούκ όντων έστίν. ούτω δε είπαμεν, καθότι οὐδε μέρος θεού, οὐδε έξ υποκειμένου τιros. Epist. ad Alex. ofdaner ina Deor, noror deference -, Totτον θεον γεννήσαντα υίον μονογινή προ χρόνων αίωνίων, δι' οδ καί τούς αίωνας, και τα λοιπά πεποίηκε γεννήσαντα δε οδ δυκήσει, άλλ άληθεία, υποστήσαντα δε ίδίω θελήματι, ἄτρεπτον και άναλλοί ωτον, κτίσμα του θεου τέλειον, άλλ' ολχ ώς εν των κτισμάτων, γέννημα, άλλ' οὐχ ώς εν τῶν γεννημάτων, οὐδ' ώς Οὐαλεντίνος πυοβολήν το γέντημα του πατυός έδογμάτισες, οὐδ' ώς ὁ Ματιχαΐος μέρος δμοούσιον του πατρός το γίννημα είσηγήσατο, οὐδ' ώς Σαβέλλιος την μονάδα διαιρών, νίοπάτορα είπεν, οὐδ' ώς Ίεράκας λύγνον από λύχτου, η ώς λαμπάδα είς δύο, οὐδε τὸν ὅντα πρότερον, ὕστεφον γεννηθέντα, ή επικτισθέντα είς είων - άλλ, ώς φαμέν, θελήματι τοῦ θεοῦ πρό χρόνων καὶ πρό αἰώνων κτισθέντα, καὶ τὸ ζην και το είναι παρά του πατρός είλημοτα, και τάς δόξας συνυποστήσαντος αυτώ του πατρός. ου γάρ ο πατήρ, δούς αυτώ πάντων τήν κληρονομίαν, εστέρησεν εαυτόν, ών αγεννήτως έχει εν έαυτώ. πηγή γάρ έστι πάντων. "Ποτε τρείς είσιν ύποστάσεις, και ό μέν θεός αίτιος των πάντων τυγχάνων, έστιν άναρχος μονώτατος, ὁ δὲ νίος άχρόνως γεννηθείς ύπο του πατρός, και πρό αιώνων κτισθείς και θεμελιωθείς, οὐα ήν πρό τοῦ γεννηθηναι - οὐδε γάρ έστιν εἰτδιος, η συναίδιος, η συναγέννητος τῷ πατρί. — εἰ δὲ τὸ ἐξ αὐτοῦ, καὶ τὸ ἐκ γαστρὸς, καὶ τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς ἐξῆλθον καὶ ήκω, ὡς μέρος αὐτοῦ ὁμοούσιον, καὶ ώς προβολή ὑπό τινων νοείται, σύνθετος ἔσται ύ πατής και διαίρετος, και τρεπτός, και σώμα κατ' αιτοίς, και τό όσον έπ' αὐτοῖς τὰ ἀκόλουθα σώματι πάσχων, ὁ ἀσώματος θιός. Mus ber Thateia (b. Athanas. contra Arianos Orat. II, c. 9): ούκ αξί ο θεός πατήρ ήν, αλλ' ύστερον γέγονεν ούκ αξί ήν ο νίος. ού γάρ ήν, πρίν γεννηθή, ούκ έστιν έκ του πατρός, άλλ' έξ ούκ όντων ύπέστη και αὐτός. οὐκ ἔστιν ἴδιος τῆς τοῦ πατρός οὐσίας. κτίσμα γάρ έστι καὶ ποίημα, καὶ οὐκ ἔστιν άληθινός θεός ὁ Χριστός, αλλά μετοχή και αυτός έθεοποιήθη ούκ οίδε τον πατέρα άκριβώς ὁ νίος, οἴτε ὁρᾶ ὁ λόγος τὸν πατέρα τελείως, καὶ οἴτε συνιεί,

viele Bischöfe in Sprien und Kleinasien zu Gunsten des Arius aus, einige, besonders Eusebius B. von Nikomediem (Suddovniariat Arius ad Eused. ap. Theodoret. I, 4 f. oben §. 65. not. 5), weil sie seine Ansichten theilten, andere, wie Eusedius B. von Casarea, weil sie durch des Arius Lehre wenigstens den Kirchenglauben nicht für verletzt hielten. Der bedeutendste Schriftseller, welcher die arianischen Lehrsähe zu vertheidigen suche, war der Sephist Asterius aus Kappaboeien, ebenfalls ein Schüler des Lucianus († um 330) 1). So theilte sich die Spaltung dem ganzen Driente mit. Nachstem Constantin vergeblich durch vernünstige Vorstellungen die Streitenden zu bewegen gesucht hatte, den Streit aufzugeben 5):

ούτε γινώσκει ἀκριβώς ὁ λόγος τὸν πατίμα· οὐκ ἔστεν ὁ ἀληθινός καὶ μόνος αὐτὸς τοῦ πατρὸς λόγος, ἀλλ' ἐνόματι μόνον λίγεται λόγος καὶ σοφία, καὶ χάριτι λίγεται νίὸς καὶ δίναμις οὐκ ἔστεν ἄτ ρεπτος, ὡς ὁ πατής, ἀλλὰ τρεπτός ἐστε φύσει, ὡς τὰ κτίσματα, καὶ λείπει αὐτῷ εἰς κατάληψεν τοῦ γνῶναι τελείως τὸν πατίρα. Benn ber Sohn balb τρεπτός balb άτρεπτος θείβτ, ſο ετιαμεττί [ιό] baß auß einem vorhergehenben Fragmente (Oral. II. c. 5): τῷ μὶν φύσει, ὥσπερ πάντες, οῦτω καὶ αὐτὸς ὁ λόγος ἐστὶ τρεπτός, τῷ δὶ ἐδίω αὐτεξουσίω, ἕως βούλεται, μένει καλός. ὅτε μέντοι Φίλει, δύναται τρέπεσθαι καὶ αὐτὸς, ὥσπερ καὶ ἡμεῖς, τρεπτῆς ὡν φύσεως. Αἰα τοῦτο γάρ, φησε, καὶ προγενώσκων ὁ Φεὸς ἔστοθαι καλόν αὐτὸν, προλαβών ταὐτην αὐτῷ τὴν δόξαν δίδωκεν, ἢν ἀν καὶ ἰχ τῆς ἀρετῆς ἔσει μετὰ ταῦτα.

<sup>3)</sup> vgl. das Fragment des Briefes dessetben an Alexander B. von Alex. in den Acten des Conc. Nicaeni II. ann. 787. Actio VI. b. Mansi XIII. p. 316.

<sup>4)</sup> Bon f. abrrayna Fragm. b. Athanafius.

<sup>5)</sup> Epist. Constantini ad Alexandrum et Arium in Euschii vit. Const. II, 61-72. U. a. c. 69: οὐτε ἔρωτῶν ὑπέρ τῶν τοιοὐτων ἐξ ἀρχῆς προσῆκον ἦν, οὕτε ἔρωτώμενον ἀποκρίνεοθαι. τὰς γὰρ τοιαὐτας ζητήσεις, ὑπόσας μὴ νόμου τινός ἀνάγκη προστάττε, ἀλλ' ἀνωφελοῦς ἀργίας ἔρεσχελία προστίθησων, εἰ καὶ ψυσικῆς τινός γυμνασίας ἔγεκα γίγνοιτο, ὅμως ὑφείλομεν εἴσω τῆς διανοίας ἔγκλείεν,

jo veranstaltete et das erste ökumenische Concil zu Ni= caa (325) 6). Da der arianischen Bischöfe nur eine weit geringere Bahl war, so siegte die Partei Alexanders, für welche Athanasius, Diaconus in Alexandrien, und Marcellus, B. von Ancyra, das Wort führten: die arianische Lehre wurde verworsen, die alte emanatissische Borstellung aber bestätigt, und allein durch die Bestimmung weiter entwickelt, daß der Sohn mit dem Bater gleichen Wesens (ὁμοούσιος τῷ πατοί) sei?). Dieser Ausdruck, welcher die dahin für sabellianisch

καὶ μή προχείρως εἰς δημοσίας συνόδους ἐκρίρειν, μηδί ταῖς τῶν δήμων ἀκοαῖς ἀπρονοήτως πιστεύειν. — c. 70. Διόπερ καὶ ἐρώτησες ἀπροφέλακτος, καὶ ἀπόκρισες ἀπρονόητος ἔσην ἀλλήλαις ἀντιδότωσαν ἐφ' ἐκατίρω συγγνώμην. — c. 71. Καὶ λίγω ταῦτα, οὰχ ὡς ἀναγκάζων ὑμᾶς ἰξάπαντος τῷ λίαν εὐήθει, καὶ οἴα δή ποτέ ἐστε ἐκείνη ἡ ζήτησες, συντίθεσθαι. δύναται γάρ καὶ τὸ τῆς συνόδου τίμεον ὑμῶν ἀκεραίως σώζεσθαι, καὶ μία καὶ ἡ αὐτή κατὰ πάντων κοινωνία τηρείσθαι, καν τὰ μάλιστὰ τις ἐν μέριε πρὸς ἀλλήλους ὑμῶν ὑπὸρ ἐλαχίστου διαφωνία γίνηται.

- 6) Nach Eusebius de vita Const. III, 8. zählte dasselbe über 250 Bischöse. Später nahm man gewöhnlich 318 an, u. nannte das Goncil of ris. Die Ersten, welche diese Jahl haben, beziehen sie ausdrücklich auf die 318 Anechte Abrahams, in welchen schon Barnabas c. 9. eine Weissaung auf Christmungesunden hatte: Ililarius de synodis c. 86: et milit quidem ipse ille numerus hie sanctus est, in quo Adraham victor regum impiorum ad eo, qui aeterni sacerdotii est sorma, benedicitur. Liberius ap. Socrat. IV, 2. Ambrosius de side lib. I. prolog. §. 5. Ohne weissel ist diese seisse Jahl zur Verherrlichung des Conciss von den Ricanern willstürlich angenommen. Dennoch geben Gelasius hist. Conc. Nic. und ein Anonymus im Spicilegium Romanum T. VI. (Romae 1841. 8.) p. 608. die Jahl auf 300 an.
- 7) Die von Maruthas B. v. Tagrit in Mesopotamien, am Enbe bes 4ten Jahrh. geschriebene Geschichte ber nicaischen Synobe (f. Assemani bibl. orient. T. I. p. 195) ist nicht mehr vorhanden. Gelasii Cyziceni (B. v. Casarea in Palast. um 476) oerrappa rav

galt, mar ben vrientalischen Bifchofen febr bebenklich 6): inbeffen bie meiften gaben bem kaiferlichen Unsehen nach und unterschrieben bas neue Symbolum 9): nur bie beiben ägpptischen

κατά την εν Νικαία άγιαν σύνοδον πραχθέντων libb. 3. (bas britte verloren) prim. ed. Rob. Balforeus Scotus. Paris. 1600, 8. audi in ben Conciliensammlungen, b. Mansi II, p. 759. (überf. bei Rud 8 1, 416.) - Th. Ittigii historia Concilii Nicaeni (ed. Christianus Ludovici). Lips. 1712.4. Fuche Bibliothet ber Rir= chenversammlungen bes vierten u. funften Jahrh 1, 350. - Symbolum Nicaenum (cf. Chr. G. F. Walchii bibliotheca symbolica vetus. Lemgov. 1770. 8. p. 75 ss ); Πιστεύομεν είς ένα θεόν, πατέρα παντοκράτορα, πάντων δρατών τε καὶ ἀοράτων ποιητήν. Καὶ εἰς ένα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ, γεννηθέντα έχ τοῦ πατρός μονογενή, τουτέστεν, έχ τής οὐσίας τοῦ πατρός, θεόν έχ θεού, φώς έχ φωτός, θεόν άληθινόν έχ θεού άληθινού, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, όμοούσιον τῷ πατρί. δι' οὖ τὰ πάντα έγένετο, τά τε έν τῷ οὐρανῷ καὶ τὰ έν τῆ γῆ. τὸν δι' ἡμᾶς τοίς άνθρώπους καὶ διά την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα καὶ σαρκωθίντα, καὶ ένανθρωπήσαντα, παθύντα καὶ αναστάντα τῆ τρίτη ήμέρα, ανελθύντα είς τοὺς οὐρανοὺς, καὶ ἐρχόμενον κρίναι ζώντας καὶ νεκρούς Καὶ εἰς τὸ άγιον πνεῦμα. Τοὺς δὲ λέγοντας, ὅτι ἦν ποτε ότε ούκ ήν, και πρίν γεννηθήναι ούκ ήν, και ότι έξ ούκ ύντων έγένετο, η έξ έτέρας υποστάσεως η ούσίας φάσχοντας είναι, η κτιστύν, τρεπτόν, η αλλοιωτόν τον νίον του θευν, αναθεματίζει ή xaboliun exxlycia. Ueber bie Abfaffung biefes Symbols: Athanasius epist. de decretis synodi Nicaenae, und Eusebii Caesar. epist. ad Caesarienses am vollständigften hinter Athanasii epist. cit. u. in Theodoreti h. e 1,11. Der elig Deog ift bier noch allein ber Bater, folglich die Befensgleichheit beffelben mit bem Cohne nicht auch eine numerifche Befenseinheit, f. Dunfcher über ben Sinn ber Rit. Glaubeneformel, in Bente's neuem Magazin VI, 334. Much bem wird hier nicht miberfprochen, bag ber Sohn burch ben Billen bes Baters, und bag er geringer fei ale berfelbe.

<sup>8)</sup> f. Abthl. 1. §. 60. not. 13.

<sup>9)</sup> Wie thätig Constantinus für basselbe wirkte, s. Eusebius vita Const. III, 13. Da er nun vorher anderer Ansicht war (f. not. 5), Gieseler's Kirchengesch. 1ter Bb. 2te Abthl. 4te Ausl.

Bifchofe Theonas und Secundus weigerten fich, und wurben nebst bem Arius nach Allprien verwiesen. Die nicaischen Beschlüffe wurden überall als kaiserliches Geset verkündet, und als die Bischöfe Eusebius von Nikomedien und Theognis von Nicaa von denselben abwichen, wurden sie nach Gallien verwiesen (325).

### §. 82.

Beftreitung bes nicaifden Concils burd bie Eufebianer bis gur zweiten Synobe von Sirmium (357).

H. J. Wetzer, restitutio verae chronologiae rerum ex controversiis Arianis inde ab anno 325 usque ad annum 350 exortarum. Francof. ad M. 1827. 8.

Den Arianismus erklärten seine Gegner für Polytheismus: bagegen beschuldigten bie Arianer bas ouoovacos bes Sabellia= nismus 1), und wußten biese Ansicht im Oriente so allgemein

aber vor Allem nur herstellung bes Friedens im Auge hatte; so ift Gfrorer's (RG. II. I. 210) Bermuthung nicht unwahrscheinlich, daß er von hosius, dieser aber bei seinem Aufenthalte in Alexandrien gewonnen worden, und daß also das opoorises von dieser Stadt ausgegangen sei, wo es schon dem Dionysius entgegengesest (Abth. I. &. 64. not. 8), und von Arius wieder ausbrücklich verworfen war (f. oben not. 2).

<sup>1)</sup> Socrates I, 24: Οἱ μὲν τοῦ ὁμοουσίου τὴν λίξιν ἐκκλίνοντες τὴν Σαβελλίου καὶ Μοντανοῦ δόξαν εἰσηγεῖσθαι αὐτὴν τοὺς προσδιχομίνους ἐνόμιζον, καὶ διὰ τοῦτο βλασφήμους ἐκάλοιν, ὡς ἀναιροῦντας τὴν ὕπαρξιν τοῦ υἰοῦ τοῦ θευῦ οἱ δὲ πάλιν τῷ ὁμοουσίω προσκείμενοι, πολυθείαν εἰσάγειν τοὺς ἐτέρους νομίζοντες, ὡς Ἑλληνισμόν εἰσάγοντας ἐξετρέποντο. Augustin. opus imperf. V, 25: Ariani Catholicos Sabellianos vocant. Dażegen Athanasius exposificie (ed. Ben. I, 100): οἴτε γὰρ υἰοπάτουα φρονοῦμεν, ὡς οἱ Σαβέλλοι, λίγοντες μονοούσιον καὶ οὐχ ὁμοούσιον, καὶ ἐν τούτω ἀναιροῦντες τὸ εἶναι υἰόν. Θοfern bie Ricăner bas ὁμοούσιος auch butch ταντοούσιος extlắtten, wie Theodoret. dial. V. in fine (cf.

ju verbreiten, bag Conftantinus nur burch Aufgebung biefes Ausbrucks eine allgemeine Bereinigung über bas ftreitige Dog= ma erreichen zu konnen meinte. Go wurden bie Berbannten. fowohl Enfebius und Theognis als auch Arius (328. 329), jurudberufen, und ber Raifer erkannte bie Rechtgläubig= feit bes Lettern in einem von bemfelben übergebenen in allge= meinern Ausbruden abgefaßten Glaubensbefenntniffe an. Gufe= bius von Nitomebien erhielt entschiedenen Ginfluß auf Conftan= tin; mehrere Bifchofe, welche hartnäckig bei ben nicaischen Schluffen blieben, und mit ben aus ber Berbannung Burudge= kehrten nicht in Rirchengemeinschaft treten wollten, namentlich Euftathius B. von Antiochien (330) 2), murben vertrieben; Athanafius felbft, jest Bifchof v. Alexandrien, wurde auf ber Rirchenversammlung ju Eprus (335) entfest, und von Conftantin nach Gallien verwiesen; Arius gleich barauf in Berufalem feierlich in bie Rirchengemeinschaft wieder aufgenommen, ftarb nicht lange nachher in Conftantinopel (336) 3). Go trennte fich ber Drient von ber occibentalischen Rirche, inbem biese bas όμοούσιος und ben Athanafius in Schut nahm, welche jener verwarf; und biefe Trennung bauerte nach Conftantin's Tobe (+ 337), als Conftans Beherricher bes Abendlandes, und Conftantius ber bes Morgenlandes geworben war, um fo mehr fort, ba Gufebius, Bifch. v. Nifomedien, auf Conftan= tius gleichen Ginfluß, wie früher auf Conftantinus, gewann, und Bifch. von Conftantinopel wurde (338). Die herrschenbe Lehre bes Drients über ben Gobn war, wie fich bieg auf bem Concilio gu Antiochien (341) zeigte, Die alte emanatiftifche 4),

Conc. Ancyr. unten §. 53. not. 5), fo verftartten fie ben Berbacht bes Sabellianismus.

<sup>2)</sup> Socrates I, 24. Sozom. II, 19. Theodoret. I, 21. Athanasius hist. Arian. §. 4. cf. Eusebius de vita Const. III, 59 ss.

<sup>3)</sup> Ueber bes Arius Tob f. Bald,'s Reberhift. Th 2. G. 500 - 511.

<sup>4)</sup> Dem erften antiodjen. Glaubenebefenntniffe (b. Socrat. II, 10)

neben welcher fowohl bie arianifchen Formeln, als bas nicaifche

ift die Erflarung vorangeschicht: Huerg offe axolovoor Apeion yeγόναμεν (πως γάρ επίσκοποι όντες ακολουθήσομεν πρεσβυτέρω;) οίντε άλλην τινά πίστιν παρά την έξ άρχης έπτεθείσαν έδεξάμεθα. Μμο vier antioch. Formeln b. Athanasius de synodis §. 22-25. cf. Walch bibl. symbol. p 109 ss. Ruche Biblioth. b. Rirchenverf. 11. 76. In ber formula Antiochena I. beißt ce; ele fra vior tov θεού μονογενή, πρό πάντων των αίωνων υπάρχοντα καί συνόντα τω γεγεννημότι αὐτὸν πατοί, δι' οῦ τὰ πάντα έγένετο x, τ, λ. In ber formula Ant. II: εἰς ἔνα κύριον Ἰησοῦν Χριστον, τον νίον αὐτοῦ, τὸν μονογενή θεὸν, δι' οῦ τὰ πάντα, τὸν γεννηθέντα πρὸ τῶν αλώνων έχ του πατρός, θεόν έχ θεού, όλον έξ ύλου, μόνον έχ μόνου, τέλειον έκ τελείου, βασιλέα έκ βασιλέως, κύριον έκ κυρίου, λόγον ζώντα, σοφίαν ζώσαν, φώς άληθενον, ύδον, άλήθειαν, ανάστασιν, ποιμένα, θύραν, άτρεπτόν τε καὶ άναλλοίωτον τζη θεύτητος, οὐσίας τε καὶ βουλής, καὶ δυτάμεως καὶ δόξης τοῦ πατρός ἀπαράλλακτον είκονα τον πρωτότοκον πάσης της κτίσεως, τέν όντα έν άρχη πρός τον θεόν, θεόν λόγον, κατά το είρημένον έν τῷ εὐαγγελίω: \*καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. « δι' οῦ τὰ πάντα ἐγένετο, καὶ ἐν ῷ τὰ πάντα σινέστησε τίν έπ' έσχατων των ήμερων κατελθόντα άνωθεν. - εξ τις παρά την ύγιη των γραφών δρθήν πίστιν διδάσκει, λέγων, ή χρόνον, ή καιρόν, ή αίδινα ή είναι, ή γεγονίναι πρό τοῦ γεννηθήναι τον νίου, ανάθεμα έστω, και εί τις λέγει τον νίον κτίσμα ώς εν τών πτισμάτων, η γέννημα ώς εν των γεννημάτων, η ποίημα ώς εν των ποιημάτων, - ανάθεμα έστω. In ber formula Ant. III. (Theophronii Episc. Tyanensis): εἰς τὸν νίον αὐτοῦ τὸν μονογενή, θεὸν λόγον, δύναμιν καὶ σοφίαν, τον κύριον ήμων Ίησοῦν Χριστον, δι' ού τα πάντα, τον γεννηθέντα έχ τοῦ πατρός πρό τῶν αἰώνων, θεὸν τέλειον έχ θεού τελείου, και όντα πρός τον θεόν έν ύποστάσει, έπ έσχάτων δέ των ήμερων κατελθόντα. - Εί δέ τις παρά ταύτην την πίστιν διδάσκει, ή έχει εν έαυτώ, ανάθεμα έστω. καί Μαρκέλλου του 'Αγχύρας, η Σαβελλίου, η Παύλου του Σαμοσατίως, ανάθεμα έστοι καὶ αὐτός, καὶ πάντες οί κοινωνούντες αὐτώ. 3n ber formula IV. (einige Monate nach bem Concilio bem Conftant nach Ballien gefandt): eig ror povorery autou vior, ror nipior hump Ίησοῦν Χριστόν, τὸν πρό πάντων τῶν αἰώνων ἐκ τοῦ πατρός γεντη-Direa, Diùr ex Beou, quis ex queros, de où exerero ra navra er

öpoodises als verwersliche Extreme galten 5): die Arianer, dez ren es allerdings noch manche gab, mußten ihre eigenthümlichen Meinungen hinter emanatistischen Kormeln verbergen 6). So

- 5) Bal. Eusebius de fide adv. Sabellium (in Sirmondi Opp. I. u. Bibl. PP. Lugd. IV. nach Thilo uber bie Gdriften bes Gufeb. p. Mer. u. bes Gufeb. v Emifa. Salle 1832. G. 64, 76. von Gus febius v. Emifa i. 3. 311 gefdyrieben) b. Sirmond. I, II: Coufitere ea, quae de Patre et Filio scripta sunt, et noli curiosius ea, quae non sunt scripta, requirere. - Utinam autem solum legeremus! utinam solis scripturis contenti essemus! et lis nulla fiebat. cf. p. 18. 20. 27. Bal, Cyrillus Hierosolym. in feinen um 348 gehaltenen Ratechefen, 3. B. Catech. ad Competentes XV. §. 9: võr bi iotiv ή anootasia. aniotysav yap oi άνθρωποι της ύρθης πίστιως καὶ οἱ μέν νίοπατορίαν καταγγέλλουσιν, οἱ δὲ τὸν Χριστὸν ἐξ οὖκ ὅντων εἰς τὸ εἶναι παρενεχθέντα λέγεω τολμώσι Καὶ πρότερον μέν ήσαν φανεροί οι αίρετικοί, νύν δέ πεπλήρωται ή εκκλησία κεκρυμμένων αίρετικών. Bal. Touttée zu biefer Stelle und beffen Diss. I. Cap. 4. §. 17 ss. vor feiner Musg. bes Enrillus.
- 6) Ueber das Θεόν έχ Θεοῦ in ben antiochenischen Formeln sagten sie (Socrat. II, 45): οὕτως εξορται τὸ έχ Θεοῦ, ὡς εξορται παρὰ τῷ Αποστόλω· τὰ δὲ πάντα έχ τοῦ Θεοῦ (1 Cor. 11, 12): nur das nicāische ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρός war keiner arianischen Deutung fähig.

τοῖς οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, λόγον ὅντα καὶ σοφίαν, καὶ ἐὐναμιν, καὶ ἔωῆν, καὶ φῶς ἀληθινόν. — Τοὺς δὲ λίγοντας ἐξ οὐκ ὅντων τὸν νίὸν ἢ ἐξ ἐτίμας ὑποστάσιως, καὶ μὴ ἐκ θιοῦ, καὶ, ἢν ποτε χρόνος ὅτε οὐκ ἢν, ἀλλοτρίους οἰδιν ἢ καθολική ἐκκλησία. Θλαφ Sozomenus III, 5, wo nur zweier antioth. Formeln gebacht wird, wurde die zweite für das Symb. Luciani Martyris (Abth. 1. §. 65. not. 6) ausgegeben, und aus Theografie de s. Trinit. dial. III. (Opp. ed. Schulze T.V. p. 991 sertellt, daß dieselbe die noch jest so genannte formula Antioch II. ift. Athanasius, bitarius und Sotrates, welche die Formeln setbst mittheiten, sagen nichts bavon. Das Anathema am Ende ist alsbann späterer Jusag.

wurden die Drientalen von den Nicanern mit Unrecht Arianer genannt: passent war die Benennung Eusebianer?) nach ihrem Haupte Eusebius B. v. Nikomedien. Um die Spaltung zwischen dem Driente und dem Occidente zu heben, vereinigten sich Constantius und Constans, ein neues allgemeines Concistium zu Sardica (347) 8) zu versammeln. Indes hier kam es sogleich zur Trennung, die Occidentalen blieben allein in Sardica, die Drientalen versammelten sich in dem benachbarten Philippopolis, beide Theile bestätigten ihre früheren Handslungen, und im Driente blieb unter Constantius der Eusedianismus eben so herrschend, als im Occidente unter Constans der nicaische Glaube.

Das Borurtheil ber Eusebianer, daß der Homousianismus zum Sabellianismus führe <sup>9</sup>), wurde nicht wenig dadurch begünstigt, daß einer der vornehmsten Bertheidiger des nicalschen Concils, Marcellus, Bisch. v. Ancyra, indem er den Logos als die ewige Weisheit Gottes gedacht, und nur den menschzgewordenen Logos Sohn Gottes genannt wissen wollte, offens der dem Sabellianismus nahe kam, und daß derselbe, seines Amtes entsetz (336), von den Occidentalen dennoch für rechtzgläubig erklärt und in Schuß genommen wurde <sup>10</sup>). Völlig

<sup>7)</sup> So Athanafius häufig of nigi Edolpior.

<sup>8)</sup> Daß es 317, nicht 314, gehalten worben ift, beweiset Wetzer restit. verae chron. p. 47. gegen Mansi coll. Conc. III, 87.

<sup>9)</sup> Auch Hilarius de Synodis §. 67. gesteht: Multi ex nobis ita unam substantiam Patris et Filii praedicant, ut videri possint non magis id pie quam impie praedicare: habet enim hoc verbum in se et fidei conscientiam, et fraudem paratam. — Unum, in quo par significatur, non ad unicum vendicetur.

<sup>10)</sup> Marcell's hauptschrift de subjectione domini Christi. (Fragm. Marcelliana ed. et animadvers. instruxit Chr. H. G. Rettberg. Goett. 1794. 8.) Gegen ihn schrieben Afferius, Eusevius von Gasarea, Acacius (Fragm. bei Epiphanius haer. 72.

entwidelt trug bes Marcellus Schüler, Photinus, Bifchof von Sirmium, ben Sabellianismus vor 11). Seine Lehre wurde nicht nur von ben Cufebianern auf bem zweiten Conscile von Antiochien (345) 12), sonbern auch von ben Occis

<sup>§. 5-9),</sup> Apollinarius u. Bafilius v. Anepra. Borbanben find nur noch Eusebii contra Marcellum libb. II. u. de ecclesiast. theologia libb. 3. (beibe hinter Eusebii demonstr. evang. Paris. 1628. fol.) - Rur rechtglaubig erfannten ihn an Julius, Bifd v. Rom (epist. ad Episcop. Eusebianos Antiochiae congregatos in Athanasii apol. contra Arianos n. 21 - 35), Athas nafius in mehreren Stellen, und bie Spnobe v. Garbica. Dagegen urtheilen fpatere tathol. Bater, - Bafilius b. B., Chryfoftomus, Sulpicius Geverus u. M. ungunftig von Die meiften Reuern, Baronius, Petavius, Chelftrate zc. halten ibn ebenfalls fur einen Baretiter. Gein wich= tigfter Bertheibiger ift Montfaucon diatr. de causa Marcelli Ancyrani (in ej. collect. nova Patrum. T. II. p. 51 ss. Paris. 1707. fol. wieber abgebr. in J. Vogt biblioth hist. haeresiologiae T. I. fasc. II. p. 293 ss. Hamb. 1724. 8). Bgl. Bald's Regerhift. 111, 229. Rlofe's Gefch. u. Behre bes Marcellus u. Photinus. Samburg 1837. 8. Baur's Lehre v. b. Dreieinigfeit 1, 525.

<sup>11)</sup> Batch III, 3. Rtofe u. Baur a. a. D.

<sup>12)</sup> Ση bet formula Antioch. μακοδστιχος (b. Athanasius de Synodis §. 26. u. Socrates II, 19. cf. Walchii bibl. symb. p. 115): Βδελυσσόμεθα δὲ πρὸς τοὐτοις καὶ ἀναθεματίζομεν καὶ τοὺς λόγον μὲν μόνον αὐτὸν ψιλὸν τοῦ θεοῦ καὶ ἀναθεματίζομεν καὶ τοὺς λόγον μὲν μόνον αὐτὸν ψιλὸν τοῦ θεοῦ καὶ ἀναθεματίζομεν καὶ τοῦς καὶ οἰναι ἔχοντα, νῦν μὲν ὡς τὸν προφορικὸν λεγόμενον ὑπό τινων, νῦν δὲ ὡς τὸν ἐνδιάθετον Χριστὸν δὲ αὐτὸν καὶ νὶὸν τοῦ θεοῦ καὶ μεσίτην καὶ εἰκόνα τοῦ θεοῦ μὴ εἰναι πρὸ αἰωνων θέλοντας, ἀλλ' ἔκτοτε Χριστὸν αὐτὸν γεγονίναι καὶ υἰὸν τοῦ θεοῦ, ἐξ οῦ τὴν ἡμετίραν ἐκ τῆς παρθένου σάρκα ἀνείλησε, πρὸ τετρακοιών οὐχ ὅλων ἐτῶν. ἔκτοτε γὰς τὸν Χριστὸν ἀρχὴν βασιλίας ἐρχηκίναι ἐθὲλουσι. καὶ τέλος ἔξειν αὐτὴν μετὰ τὴν συπίλειαν καὶ τὴν κρίων. Τοιοῦτοι δὲ εἰσιν οἱ ἀπὸ Μαρκέλλου καὶ Φωτεινοῦ (Λίλαι. Σκοτεινοῦ) τῶν ἀγκυρογαλατῶν, οἱ τὴν προακώνιον ὕπαρξεν

bentalen auf einem Concile zu Mailand (347) verworfen, und auf bem ersten Concilio zu Sirmium (351) 13) wurde er von den Gusebianern seines Amtes entsett. Dennoch erhielt sich die Partei der Photinianer bis unter Theodossius b. S.

Indeß war Conftans (350) gestorben, Constantius wurde nach der Besiegung des Magnentius (353) Gebieter des ganzen römischen Reiches, und suchte nun den Eusebianismus mit Gewalt auch im Occidente durchzusehen. Auf den Synoben zu Arelate (353) und Mediolanum (355) wurden die Bischöse gezwungen, die Berurtheilung des Athanasius zu unsterschreiben: diesenigen, welche sich weigerten, wurden abgeseht und verbannt. So unter Andern Lucifer, Bisch. v. Cala-

τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν Θιότητα καὶ τὴν ἀτιλεύτητον αὐτοῦ βασιλείαν όμοίως Ἰουδαίοις ἀθετοῦσιν, ἐπὶ προφάσει τοῦ συνίστασθαι δοκείν τῆ μοναρχία.

<sup>13)</sup> Baronius feste bie erfte firmifche Gyn. in b. 3. 357, bagegen Petavius (in annot. ad Epiphan. p. 300 u. diss. de Photino haeretico ejusque damnatione binter ber britten Musg. bes Rationar. temp. Par. 1636) mit Recht in b. Jahr 351. Gein Streit barüber mit Girmond, ber ben Baronius vertheibigte. Dem Detavius find gefolgt Matth. Larroquanus (de la Roque) diss. duplex I. de Photino haeret. II. de Liberio Pontif. Rom. Genev. 1670. 8. P. de Marca de tempore syn. Sirm. in f. dissertatt. ed. Francof. p. 319. Pagi u. Tillemont. Dag. fest Manfi in ber not. 8. angef. Abhandl. bas firmifche Concil in b. 3. 358. -Das Glaubenebetenntnif ber erften firm. Synobe (b. Athanas. de Syn. §. 27.) ift bie formula Antioch. IV, welcher aber ftatt Gi= nes 27 Unathematismen angehangt finb. Bon biefen geben no. 4-22. gegen Photinus. U. a. n. VI: el tug the odolar tou Deoli πλατύνεσθαι η συστέλλεσθαι φάσκοι, ανάθεμα έστω. VII: εί τις πλατινομένην την οὐσίαν τοῦ Θεοῦ τον νίον λέγοι ποιείν, ή τον πλατυσμόν της οὐσίας αὐτοῦ υίον ονομάζοι, αν. Ε. VIII: εἴ τις ένδιάθετον η προφορικόν λόγον λίγοι τον νέον τοῦ θεοῦ, α. Ε.

C. II. Theol. I. Arian. Beitraum. §. 83. von 357 b. 381. 57

ris, Silarius, Bifch. v. Pictavium, und Liberius, Bifch. v. Rom 14).

### §. 83.

Spaltungen ber Eufebianer bis jur Unterbrudung bes Arianismus (381).

Seitbem die Eusebianer die allgemein herrschende Partei geworden waren, und der gemeinsame Kampf gegen die Ho-mousiasten die innerlich Getrennten nicht mehr zusammenhielt, wurde die bis dahin verdeckt gehaltene Berschiedenheit ihrer Meinungen sichtbar. Es trat unter ihnen eine streng arianische Partei hervor, welche theils nach ihren Häuptern Wätius (adeog) aus Untiochien 1), Eunomius aus Kappadocien 2), und Acacius, Bisch. v. Casarea, theils nach ihren Lehrsahen

<sup>14)</sup> Biele andere, fowohl welche verbannt wurden, als welche nachgaben, werden genannt in Faustini et Marcellini libellus precum ad Impp. in Bibl. PP. Lugd. V, 654.

<sup>1)</sup> Ein gerrayuatior von ihm b. Epiphan. haer. LXXVI, 10. Andere Fragmente in A. Maji scriptl. vett. nova collectio VII, I, 71 s. 202. Ueber ihn und Eunomius f. bes Joh. Chrysoftomus auserwählte homilien übers. v. Ph. Maner. Rürnberg 1830. S. 147. Lange in Iligen's Beitschr. f. d. hift. Abeol. V, 1, 33 Baur's Dreieinigkeit I, 361.

<sup>2)</sup> Ueber ihn s. Basnage in Canisii lectiones antt. vol. I. p. 172 ss. uli mann's Gregorius v. Razianz S. 318 ff. Reander's Kirchengesch. II, 2, 852 ff. Mayer, Lange u. Baur s. not. l. Klose's Gesch. u. Lehre des Eunomius. Kiel 1833. 8. — Seine Ικθίσις τῆς πίστως prim. ed. H. Valesius in notis ad Socrat. V, 10, b. Basnage l. c. u. in Fabricii bibl. gr. vol. VIII, p. 253. Απολογητικός e cod. Hamburg. prim. ed. Fabricius l. c. VIII, 262 (prologus u. epilogus e cod. Tenisoniano auch in Cave hist. lit. I, 220). Gin Fragment έκ τοῦ περί νίοῦ τρίτου λόγου b. Majus VII, I, 202.

('Arouotot, 'Ecounortiot) benamt murbe 3); Diefer gegenüber bielt bie großere Bahl unter ber Leitung von Bafilius, Bifch. v. Ancora, und Georgius, Bifch. v. Laodiceg, Die altere emanatistische Lehre fest, nahm bie ichon früher bei ben Gufebia= nern vorgekommene meitere Entwickelung berfelben an, bag ber Sohn mit bem Bater ahnlichen Befens (ouocovorog ro narpi) fei, und erhielt bavon bie Ramen 'Ouocovocaorat, 'Huiapecot, Semiariani. Der Raifer Conftantius mar ben Gemiarianern jugethan : aber eine machtige Partei an feinem Sofe wirkte mit eben fo großer Schlaubeit als Bebarrlichkeit fur Die Anomber. Da fie ihre Formel nicht offen geltend machen fonnte, fo berebete fie ben Raifer, bag gur Berftellung bes Friebens auch bie Kormeln ber beiben anbern Parteien verboten werben mußten. und bewirkte bieg auf ber zweiten Snnobe von Girmi= um (357) 4). Dagegen versammelte Bafilius, Bifch. v.

<sup>3)</sup> Rach ben Rirchenvätern ftugten fich biefe Arianer befondere auf bie ariftotelische Philosophie: so auch Baur 1, 387. Dagegen Ritter Gefch. b. chriftl. Philos. II, 65, welcher inebesondere taugenet, baß Eunomius Aristoteliter gewesen sei.

<sup>4)</sup> Formula Sirmiensis II. (im latein. Drigin. b. Hilarius de Synodis §. 11. griech. überf. Athanas. de Synod. §. 28. bibl. symb. p. 133. vgl. Fuche II, 196): Unum constat Deum esse omnipotentem et patrem, sicut per universum orbem creditur, et unicum filium ejus Jesum Christum, dominum salvatorem nostrum, ex ipso ante saecula genitum. - Quod vero quosdam aut multos movebat de substantia, quae graece usia adpellatur, id est, ut expressius intelligatur, homousion, aut quod dicitur homoeusion, nullam omnino fieri oportere mentionem, nec quemquam praedicare: ea de causa et ratione, quod nec in divinis scripturis contineatur, et quod super hominis scientiam sit, nec quisquam possit nativitatem filii enarrare, de quo scriptum est: generationem ejus quis enarrabit? Scire autem manifestum est solum patrem, quomodo genuerit filium suum, et filium, quomodo genitus sit a patre. Nulla ambiguitas est, majorem esse patrem. Nulli potest du-

Anchra, eine Synobe in Anchra (358), welche in einem aussuhrlichen Synobalschreiben ben semiarianischen Lehrbegriff festsete, und ben arianischen verwarf 5). Constantius ließ sich

bium esse, patrem honore, dignitate, claritate, majestate et ipso nomine patris majorem esse filio, ipso testaute: qui me misit, major me est. Et hoc catholicum esse, nemo ignorat, duas personas esse patris et filii, majorem patrem: filium subjectum cum omnibus his, quae ipsi pater subjecit. Patrem initium non habere, invisibilem esse, immortalem esse, impassibilem esse. Filium autem natum esse ex patre, deum ex deo, lumen ex lumine. Cujus filii generationem, ut ante dictum est, neminem scire, nisi patrem suum, caet.

5) Das Snnobalichreiben bei Epiphan, haer. 73. §. 2-11. vat. Ruch 8 II, 213. U. a. §. 9: ως έν ομοιώματο ανθρώπων, καὶ έν όμοιώματο σαρχός άμαρτίας, οὐκ ἐπὶ τὴν ταυτότητα ἡγέτο τοῦ ἀνθρώπου, άλλ' έπε την της σαρκός οὐσίας δμοιότητα ούτως οὐδε δ υίος, όμοιος κατ' οὐσίαν γενόμενος τῷ γεννήσαντιζπατρί, εἰς ταυτότητα άξει τοῦ πατρός τὴν ἐαιτοῦ οὐσίαν, ἀλλ' ἐπὶ τὴν ὁμοιότητα. §. 10: Καὶ εἴ τις - μὴ - τὴν ὁμοιότητα καὶ κατ' οὐσίαν τοῦ υίοῦ πρὸς πατέρα ομολογοίη, ώς ψευδωνύμως λέγων τον πατέρα καὶ τον υίον, καὶ μήτε πατέρα λέγων άληθώς μήτε νίον, άλλά κτιστήν καὶ κτίσμα, - ἀνάθεμα ἔστω. - §. 11: Καὶ εἴ τις τὸ ἔκτισέ με, καὶ τὸ γεννά με παρ' αὐτοῦ ἀκούων, τὸ γεννά με μή ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ καὶ κατ' οὐσίαν έννοεῖ, ἀλλά ταὐτὸν λέγοι τὸ γεννα με τῷ έκτισε με, ώς μη λέγων τὸν υίὸν τὸν ἀπαθώς τέλειον ἐκ τῶν δύο όνομάτων, τοῦ ἔκτισέ με καὶ τοῦ γεννα με, κτίσμα μόνον όμολογῶν καὶ μηκέτι υίὸν, ὡς παραδέδωκεν ἡ σοφία ἐκ τῶν δύο εὐσεβῶς την έννοιαν, ά. Ε. Καὶ εξ τις του υίου την μέν κατ οὐσίαν πρός τὸν ξαυτοῦ πατέρα δμοιότητα ήμιν ἀποκαλύπτοντος, δι' ών φησι. ουπερ γάρ ο πατήρ ζωήν έχει έν έαυτω, ουτως καὶ τῷ việ towas Cuny treev in taure (Joh. 5, 26.) · the de nat ένέργειαν, δι' ών παιδεύει ά γάρ αν ό πατήρ ποιή, ταῦτα και ὁ υίὸς ὁμοίως ποιεί (Joh. 5, 19), μόνην την κατ' ένέργειαν όμοιότητα διδούς, της κατ' οὐσίαν, ή έστι το κεφαλαιωδέστατου ήμων της πίστεως, αποστεροίη τον νέον - α. Ε. (fo nach einer Correctur). - Εί τις - ανόμοιον λέγοι κατ' οὐσίαν τον υίον τῷ πατρί, α. ξ. -Εξ τις τον πατέρα πρεσβύτερον χρόνω λέγοι τοῦ έξ έαυτοῦ μονογε-

leicht überzeugen, baß jene firmifche Formel bie Anomöer be= gunftige: und fo mußten nun auf einer britten Synobe von Sirmium (358) bas Glaubensbeffenntnig ber zweiten verwor= fen, und bie Anathematismen ber Synobe von Ancyra unter= Jest nahmen bie Anomoer, um fich ichrieben werben 6). fcheinbar ben Semiarianern zu fugen, und bennoch ihre Lebre ficher zu ftellen, die Formel an, rov vior onocor to naroi κατὰ πάντα, ώς αἱ ἄγιαι γραφαὶ λέγουσί τε καὶ διδάσκουσι 7), und wußten ben Raifer zu bereben, bag in berfelben alle Par= teien am leichteften fich vereinigen laffen murben. Bu biefem Bwede wurden jest alle Bifchofe bearbeitet, und alebann bie Abenblander zu einem Concilio nach Ariminum, bie Morgen= lanber zu einem anbern nach Geleucia gleichzeitig (359) be= Rach vielen Anftrengungen gelang es endlich, Die Un= nahme jener Formel bei ben meiften Bifchofen ju erreichen. Aber bei biefer außern Bereinigung blieb nicht nur ber innere bogmatifche Zwiespalt, sonbern es tamen jest noch Spaltungen

νοῦς νίοῦ, νιώτερον δὲ χρόνω τὸν νίὸν τοῦ πατρός, ἀ. Ε. Aber aud, zuleht: Εἴ τις ἐξουσία καὶ οὐσία λέγων τὸν πατέρα πατέρα τοῦ νίοῦ, ὁμοούσιον δὲ ἡ ταυτοούσιον λέγοι τὸν νίὸν τῷ πατρὶ, ἀ. Ε.

<sup>6)</sup> Ueber Liberius, Bisch v. Rom, welcher, um seine Würde wieber zu erlangen, 358 nacheinander zwei eusebianische Formeln unterschrieb, s. Larroquani §. 82. not. 13. anges., diss. und Jo. la Placette observationes hist. eccles., quibus eruitur veteris ecclesiae sensus circa Pont. Rom. potestatem in definiendis sidei rebus. Amstel. 1695. p. 137—150.

<sup>7)</sup> Dieselbe sindet sich in der formula Sirmiensis tertia, welche von einigen Arianern in Sirmium abgesaßt war, und in Ariminum vorgelegt wurde (in Athanasii de Synodis Arimini et Seleuciae celebratis epist. c. 8.), in der formula Nices condita, welche am Ende in Ariminum angenommen wurde (in Theodoreti hist. eccl. II, 21.), in der formula Seleuciensis (b. Athanas. de Syn. c. 29.) u. der Constantinopolitana (b. Athanas. l. c. c. 30.), sämmtlich aus d. J. 359. vgl. Fuch 6.11, 201. 259. 271. 273.

ber Gleichgefinnten bingu, je nachbem fie fich jener Bereinigung angeschloffen hatten, ober nicht. Go hinterließ Conftantius bei feinem Tobe alles in ber bochften Bermirrung 8).

Bebt borte wenigstens fur einige Beit bie bem Gegenftanbe frembartige Ginmifdung ber Raifer auf. Dem Julianus (361-363) galten naturlich alle driffliche Secten gleich, und er ließ alle vertriebene Bifchofe zu ihren Stuhlen gurudtehren 9). Much Jovianus (+ 364) und feine Rachfolger im Occibente, Balentinianus I. (+ 375), bann Gratianus und Ba= lentinianus II. übten allgemeine Dulbung: bagegen mar Balens Raifer bes Drients (v. 364-378) eifriger Arianer, und verfolgte bie homousiaften und Gemiarianer.

Mehrere Urfachen wirkten babin, baß feit ben letten Sab= ren bes Conftantius bas nicaische Concil auch im Driente im= mer mehr Unbanger erhielt. Als ber Arianismus in feiner größten Strenge fich wieber geltend machen wollte, fo mußte fich von bemfelben bie Dehrzahl ber Drientalen, welche bie Emanation bes Gobnes vom Bater festhielt, auf bas entschie=

<sup>8)</sup> Treffendes urtheil über ibn b. Ammian. Marcellin. XXI, 16: Christianam religionem absolutam et simplicem anili superstitione confundens; in qua scrutanda perplexius, quam componenda gravius, excitavit discidia plurima, quae progressa fusius aluit concertatione verborum: ut catervis Antistitum jumentis publicis ultro citroque discurrentibus per Synodos, quas appellant, dum ritum omnem ad suum trahere conatur arbitrium, rei vehiculariae succideret nervos.

<sup>9)</sup> Ammian. Marc. XXII, 5: Utque dispositorum roboraret effectum, dissidentes Christianorum Antistites cum plebe discissa in palatium intromissos monebat civilius, ut discordiis consopitis quisque nullo vetante religioni suae serviret intrepidus. Quod agebat ideo obstinate, ut dissensiones augente licentia, non timeret unanimantem postea plebem; nullas infestas hominibus bestias, ut sunt sibi ferales plerique Christianorum, expertus. Saepeque dictitabat: Audile me, quem Alemanni audierunt et Franci.

denste zurückgestoßen fühlen: während die nicäischen Bestimmungen sich als nähere Entwickelungen eng an jene älteren Borstellungen anschlossen. Ferner konnte dem steten Schwanken der Eusebianer gegenüber die Einheit der Nicaner nur einen vorstheilhaften Eindruck machen. Dazu kam endlich, daß daß jeht in Aegypten entstandene, und bald allgemein bewunderte Mönchsthum mit Athanasius eng verbündet war, und in allen Ländern, wohin es sich nach und nach verbreitete, für das nicäissche Concil wirkte 10).

Buerst erklärte sich Meletius, gleich nachdem er 361 zum Bischose von Antiochien ernannt worden war, für bas nicaische Bekenntnis 11). Dennoch weigerte sich die alte nicaische Gemeinde, welche sich noch von dem Eustathius (§. 82. Not. 2) her in Antiochien erhalten hatte, und jeht von einem Presbyter Paulinus geleitet wurde, den ehemaligen Eusebianer als Bischos anzuerkennen, und diese meletianische Spaltung 12) begründete sich auch alsbald durch den dogmatis

<sup>10)</sup> Daher die häusigen Bersolgungen der Mönche in Regypten durch die Arianer. cf. Alhanasii encyclica c. 3., hist. Arianorum c. 70. 72. u. δ. Eben so unter Balens, Socrat. IV. 22 u. 24. — So hoben die kappadocischen Mönche mit Gregorius B. v. Nazianz, dem Bater des Theologen, i. 3. 363 die Kirchengemeinschaft aus, weil er eine zweideutige Formel unterzeichnet hatte. s. UlImann's Gregor v. Nazianz S. 61. Gregor. Naz. orat. XXI. p. 388 sagt in Beziehung auf jenen Borsall v. den Mönchen: οι κάν τόλλα δίων είξηνικοί τε καὶ μίτριοι, τοῦτό γε οι ξιέρουν Ιπιεικές είναι, Θείν προδιδόναι δια τῆς ήσυχίας. άλλα καὶ λίαν είναι ένταιθα πολεμικοί τε καὶ δύσμαχοι, — καὶ Θάττον ἄν τι μὴ δίον παρακινήσαιν, ἢ δίον παρακινήσαιν, ἢ δίον παρακινήσαιν, ἢ δίον παρακινήσαιν, ἢ δίον παρακινήσαιν.

<sup>11)</sup> Epiphan, haer. LXXIII, c. 28. 34. Socrat. II, 44. Sozom. IV, 26. Theodoret. II, 27. Batb (363) schiffen sich auf einer Spnobe in Antiochien viele andere semiarianische Bischöfe ihm an (Socrat. III, 25).

<sup>12)</sup> Ueber biefelbe Bald,'s Regerhiftorie Ib. 4. G. 410 ff.

fchen Unterschieb, bag bie Meletianer in ber Erinitat brei Sypoftafen fefthalten zu muffen glaubten, mabrend bie alten Di= caner allein brei Probova in berfelben anerkennen wollten 13).

<sup>13)</sup> Die nicaifde Synobe betrachtete oroia und inoorage als gleich= bebeutenb, wenn fie bie Formel anathematifirte, it frigas inooraσεως η οὐσίας είναι. Dieß hielten bie alten Micaner, bie Reapptier und Abendlander, feft. Go Athanasius ep. ad Afros c. 4: ή έπόστασις οὐσία ἐστὶ, καὶ οὐδέν άλλο σημαινόμενον ἔχει, η αὐτό τὸ ὅν. - ή γάρ υπόστασις καὶ ή οὐσία υπαρξίς έστιν. Κοτι γάρ καὶ υπάρxes. Gregor v. Magiang (orat. XXI.) leitet biefe Bermechfelung von ber Armuth ber lateinifchen Sprache ber, welche allerbings beibe Musbrude burch substantia überfeste. Man barf auch bier wohl baran benfen, bag bas nic. Enmbolum besonbere unter bem Ginfluffe eines Lateiners, bes hoffus (f. &. 81. not. 9), entftanben Daber galt ber Musbrud rpeis imooranen, wie rpeis odniae in Meranbrien und Rom fur arianifd, und Meletius u. Gufebius B. von Samofata pflegten hier τοις 'Αρειομανίταις συγκατηριθηήσθαι (Basil. ep. 266). - Bafilius tann ale Reprafentant ber entge= gengeseten Unsicht betrachtet werben. Ep. 236: avoia xai inooraσις ταύτην έχει την διαφοράν, ην έχει τὸ κοινόν πρός τὸ καθ' έκαoror. (vgl. ahnliche Erflarungen Unberer in Maji scriptt. vett. nova coll. VII, 1, 11.) Er erflart es baber für bochft wichtig. τρείς υποστάσεις ju betennen, ba auch Cabellius μίαν υπόστασιν und τρία πρόσωπα lebre. Bgl. bef. Basilii epist. 38: außerbem ep. 125. 210. 214. (Rlofe's Bafilius b. G. G. 23.) Daber freut er fich epist. 258. ad Epiphanium über beffen Ertlarung ro τρείς αναγκαΐον είναι τας υποστάσεις όμολογείν. Epist. 263. ad Occidentales beschulbigt er ben Paulinus einer hinneigung mooc τὸ Μαρκέλλου δόγμα, ούτε νίον εν εδία υποστάσει δμολογούν, άλλά προενεχθέντα, και πάλεν υποστρέψαντα είς τον όθεν προηλθεν. Denfelben Berbacht hatten bie Drientalen überhaupt gegen bie Bateiner. f. Basilii ep. 69. ad Athanasium v. 3. 371: Ἐπιζητεῖται δέ κάκεινο παρά τινών των έντε ιθεν άναγκαίως, ώς και αύτοις ήμιν καταφαίνεται, το την Μαρκίλλου αίρεσεν αὐτούς (Occidentales) έξορίσαι. έπει μέχρι του νύν έν πάσιν οίς έπιστέλλουσι γράμμασι τον μέν δυσώνυμον Αρειον άνω καὶ κάτω άναθεματίζοντες - ού διαλείπουσι. Μαρκέλλω δε, τω κατά διάμετρον εκείνω την ασέβειαν έπι-

Das von Athanasius versammelte Concilium von Alexandrien (362) suchte zwar durch milbe Bestimmungen, wie übers haupt ben Uebertritt der Arianer zu erleichtern, so insbesondere auch jenen Streit zu beseitigen 14): aber Lucifer, Bisch. v. Calaris, besestigte gleichzeitig die meletianische Spaltung dadurch, daß er den Eustathianern den Paulinus zum Bischose weihete. Obwohl nun Lucifer aus Unzusriedenheit mit der Milbe der alexandrinischen Synode sich selbst mit seinen An-

δειξαμένω, καὶ εἰς αὐτήν την ὕπαρξιν τῆς τοῦ μονογενοῦς θεότητος ἀσεβήσαντι, — οὐδεμίαν μέμψεν ἐπενεγκόντις φαίνονται. Milbet ute theilt Gregor. Nuz. or. XXI: τῆς μιᾶς οὐσίας καὶ τῶν τριῶν ὑποστάσεων λεγομένων μέν ὑψ ἡμῶν εὐσεβῶς, νοουμένων δὲ καὶ παρά τοῖς Ἰταλοῖς ὁμοίως, ἀλλὶ οὐ δυναμένης διὰ στενότητα τῆς παρ αὐτοῖς γλώττης καὶ διὸ τοῦνο ἀντισακούσης τὰ πρόσωπα, ὑνα μη τρεῖς οὐσίαι παραδιχθῶσι. τὶ γίνεται ὡς λίαν γελοῖον ἡ ἐλεινόν; πίστεως ἔδοξε διαφορὰ ἡ περί τὸν ἦχον σμικρολογία.

14) Epistola synodica Conc. Alex. (b. Mansi III, p. 345 ss.); Πάντας τοίνυν τούς βουλομένους είρηνεύειν πρός ήμας, μάλιστα τούς εν τη παλαιά συναγομένους (bie Meletianer) και τούς από των 'Αρειανών, προσκαλέσασθε παρ' έαυτοῖς, καὶ ώς μέν πατέρες νίοὺς προσλάβεσθε, ως δε διδάσκαλοι και κηδιμόνες άποδείξασθε, και συνάψαντες έαυτούς τοις άγαπητοις ήμων τοις περί Παυλίνον, μηδέν πλέιον απαιτήσητε παρ' αὐτῶν, ή αναθεματίζειν μέν την 'Αρειανήν αίρεσιν, όμολογείν δὲ τὴν παρ' αὐτῶν άγίων πατέρων όμολογηθείσαν er Nenaig niorer. Dann eine Berftanbigung über ben Sppoftafen: Der eine Theil lebre brei Sppoftafen dea to eig ayiar τριάδα πιστεύειν οὐκ ὀνόματι τριάδα μόνον, άλλ' άληθῶς οὖσαν καὶ ύφεστώσαν, πατέρα τε άληθώς όντα καὶ ύφεστώτα, καὶ υίον άληθώς ένούσιον όντα καὶ ύφεστώτα, καὶ πνεύμα άγιον ύφεστός καὶ ύπάρzor. Die andern hingegen lehrten eine Sppoftafe, Trouperos raiτον είναι είπειν υπόστασιν και ούσίαν. Die von beiben Theilen Unwefenben batten fich bann gegenseitig als rechtglaubig erfannt, und feien übereingetommen, Belriova nai angeheoregan einas rin en Νικαία παρά των πατέρων όμολογηθείσαν πίστιν, και του λοιπού τοις ταίτης άρκεισθαι μάλλον και χρήσθαι δήμασιν.

hangern von ber Rirche trennte 15), fo hatte er boch burch jenen Schritt ber Bereinigung ber alten und neuen Dicaner ein gro= fes Sindernif in ben Weg gelegt. Die Abendlanber und Megyptier erkannten ben Paulinus, bie morgenländischen Dicaner ben Meletius als rechtmäßigen Bifchof von Untiodien an. Wenn jest ber Raifer Balens (v. 364-378) fatt ber Arianer bie Semiarianer begunftigt hatte, fo murbe er vielleicht ber weitern Berbreitung ber nicaifchen Partei bebeutenben Gin= halt gethan haben: ba er aber ben Arianismus burch graufame Berfolgung aller Andersbenkenben 16) allein herrschend machen wollte, fo brangte er baburch bie Gemiarianer, welche ber Ber= folgung nicht unterlagen, nur noch mehr zu ber Bereinigung mit ben Nicanern bin. Go erklarte fich ein großer Theil ber Semiarianer, ober, wie man fie jest auch nach bem Macedonius, B. v. Conftantinopel, welcher auf Betrieb ber Arianer (360) abgefett worben war 17), nannte, ber Dace= bonianer, auf mehreren fleinafiatifchen Concilien fur bas ni= caische Bekenntnig, und fendete eine Gesandtschaft nach Rom, um seinen Beitritt zu bemselben zu erklaren (366) 18): und fo febr auch bie Arianer, von bem Raifer Balens unterftutt, Diefer

ueber bie luciferianische Spaltung s. Bald's Regerhist. Ib. 3.
 338 ff. E. A. Frommanni de Lucifero Calaritano olim praesule epistola Coburgi 1767. 4.

<sup>16)</sup> Der λόγος προσφωτητικός, wodurch Ahemistius um 372 in Antiochien ben Kaiser mitber gestimmt haben sou, Socrat. IV, 32. Sozom. VI, 36. ift verloren, u. nicht mit ber orat. de religionibus (§. 77. not. 5.) zu verwechseln, Reanber II, 1, 149. A.

<sup>17)</sup> Socrat. II, 45.

<sup>18)</sup> Socrat. IV, 12: φόβω μάλλον και βία στενοχωρούμενοι, κατά πόλεις διεπρεσβεύοντο πρὸς ἀλλήλους, δηλοῦντες δεῖν ἐξ ἀνάγκης καταφεύγειν περί τε τὸν ἀδελφὸν τοῦ βασιλίως (Valentinianum I.), καὶ ἐπὶ Λιβίριον τῆς Ῥώμης Ἐπίσκοπον, ἀσπάζεσθαί τε τῶν ἐκείνων πίστιν μάλλον ἢ κοινωνεῖν τοῖς περὶ Εὐδόξιον. cf. Sozom. VI, 10.

Giefeler's Rirdengefd. Iter Bb. 2te Mbthl. 4te Mufl.

neuen Wendung der Dinge entgegenarbeiteten, traten boch immer mehr Macedonianer zu dem nicäischen Bekenntnisse über, für welches jest insbesondere die drei großen Kirchenlehrer Bassilius d. Große, Gregorius v. Nazianz und Gregostius v. Ryssa zu wirken ansingen. Diese neuen orientalisschen Richten glaubten durch ihren Beitritt zu der nicäischen Formel ihren Glauben nicht geändert, sondern für denselben in dem richtig verstandenen öpoobsiog nur einen bestimmteren Ausbruck angenommen zu haben 19). Die drei Hypostasen bes

<sup>19)</sup> Syn. Antioch. ann. 363. epist. ad Jovianum (ap. Socr. III, 25): τὸ δοχοῖν ξένον τισίν ὅνομα , τὸ τοῦ ὁμοουσίου bedeute, ὅτι ἐχ της οδσίας του πατρός ο τίος έγεννήθη, και ότι όμοιος κατ' οδσίαν τῷ πατρί. Die von ben Macedonianern an ben Liberius geschickten Befandten (Sozom. VI, 10.) το ομοσύσιον ονομα δίχονται, ώς τῷ όμοίω κατ' οὐσίαν τὰ αὐτὰ σημαίνον. Chen fo Basilius ep. 1X. ad Maximum: έγω δέ - το υμοιον κατ' οδσίαν - δέχομαι την φωνήν, ώς είς ταὐτὸν τῷ ύμοουσίω φέρουσαν, κατά την ύγιῆ δηλονore tov opoorolor diarouar. Bafilius hatte ju ben Semiarianern gehort (Rlofe's Bafilius b. G. Stralfund 1835. S. 21), u. mar im Gefolge ber Baupter berfelben, bes Bafilius v. Uncyra u. Gu= ftathius v. Gebafte, bei ben theolog. Disputationen in Conftanti= nopel 359 thatig gemefen (Gregor, Nyss. contra Eunom. I. p. 301. Philostorg. IV, c. 12.): bennoch fchreibt er von fich epist. 223. §. 3: εν γε τούτο τολμώ καυχάσθαι εν κυρίω, ότι οὐδε ποτε πεπλανημένας έσχον τάς περί θεοῦ ὑπολήψεις, ἢ έτέρως φρονών μετέμαθον θστερον. - ωσπερ γάρ το σπέρμα αθξανόμενον μείζον μέν από μικρού γίνεται, ταὐτὸν δέ έστιν έν έαυτῷ, οὐ κατά γένος μεταβαλλόμενον, άλλά κατ' αίξησιν τελειούμενον ούτω λογίζομαι καί έμοι τὸν αὐτον λόγον διὰ τῆς προκοπῆς ηὐξῆσθαι, οὐχί δὲ ἀντί τοῦ έξ άρχης όντος τον τον υπάρχοντα γεγετήσθαι. In biefem Sinne urtheilt auch über bie Semiarianer Athanasius de synodis §. 41 : πρός δὲ τοὺς ἀποδεχομένους τὰ μέν ἄλλα πάντα τῶν ἐν Νεκαίς γραφέντων, περί δε μόνον το ομοούσιον αμφιβάλλοντας, χρή μή ώς πρός έχθροίς διακείσθαι και γάρ και ήμεις ούχ ώς πρός Αρεισμανίτας, οὐδ' ώς μαχομένους πρός τοὺς πατέρας ένιστάμεθα, άλλ' ώς άδελφοί πρός άδελφούς διαλεγόμεθα, την αθτην μέν ήμεν διάνοιαν

bielten sie aus ihrem Semiarianisnus bei, und schlossen sich an die Meletianer an, kounten aber eben beshalb bie Rirchengemeinschaft mit ben alten Nicknern nicht erhalten, so viele Mühe auch Basilius für biesen Zwed anwendete 20). Da sie ihren Glauben unverändert festgehalten zu haben meinten, so suhren sie auch fort, ihre eusebianischen und semiarianischen Borsahren, obgleich dieselben von den alten Nicknern verdammt wurden, als rechtgläubig zu betrachten 21). So blieben auch die Kano-

Έχοντας, περί δε τὸ ἴνομα μόνον διστάζοντας Chen fo Hilarius de synodis §. 76 ss.

<sup>20)</sup> Bgl. Basilii ep. 69. ad Athanasium, ep. 70. ad Damasum beibe v. 3. 371 (f. Garnier vita Basilii p. 94. vor Tom. III. Opp. Bas.). Dann v. 3. 372 ep. 90. ad Occidentales, ep. 91. ad Valerianum Illyric. Episc., ep. 92. ad Italos et Gallos (Garnier p. 110). - B. 3. 376: ep. 242. Orientalium ad Occidentales, ep. 243. Basilii ad Episc. Italos et Gallos (Garnier p. 159). - B. 3. 377: ep. 263. Orientalium ad Occidentales (Garnier p. 165). - Ueber biefe Berhandlungen mit ben Autoroic erflart fid Basilius ep. 239. ad Euseb. Episc. Samosatorum v. 3. 376: èpoi pèr yao tò tou Διομήδους (Iliad. IX. 698. 699.) επέρχεται λέγειν· μη οφελες λίσσεσθαι · διότι, ηησίν, αγήνωρ έστιν ο ανήρ. Τῷ ὅντι γαρ θεραπευόμετα τὰ ὑπερήφανα ήθη έαυτων ύπεροπτικώτερα γίνεσθαι πέφυκε. Καὶ γαρ έαν μέν ίλασθή ήμεν ο κύριος, ποίας έτέρας προσθήκης δεόμεθα; εάν δε έπιμείνη ή δργή του θεού, ποία βοήθεια ήμιν της δυτικής δφρύος; οί το άληθές ούτε ίσασω ούτε μαθείν ανέχονται, ψευδίσε δε ύπονοίαις προεελημμένοι, έχεινα ποιούσι νύν, α πρότερον έπὶ Μαρκέλλω. πρὸς μέν τούς την αλήθειαν αὐτοῖς απαγγέλλοντας φιλονεικήσαντες, την δέ\* αίρεσιν δι' έαυτων βεβαιώσαντες. Έγω μέν γάρ αὐτός, άνευ τοῦ κοινού σχήματος, έβουλόμην αὐτών έπιστείλαι τῷ κορυφαίω, περί μέν των έκκλησιαστικών οὐθέν, εί μη όσον παραινίξασθαι, ότι οὕτε ίσασι τῶν παρ' ἡμῖν τὴν ἀλήθειαν, οὕτε τὴν ὁδὸν, δι' ἦς ἀν μανθάνοιιν, καταδίχονται. J. E. Feisser diss. de vila Basilii M. Groning. 1828. 8. p. 96 ss. Rlofe's Bafilius b. G. S. 183 201. 238. and the street of the street of

<sup>21)</sup> Der Bifchof Dianius, einer ber Borganger bes Bafilius in

nes ber magrend ber Spaltung gehaltenen vrientalischen Concilien, namentlich bes antiochenischen v. J. 341 22) und bes Laobicenischen (viell. v. 363) 23) im Oriente stets gultig,

- 22) Innocentius I. ep. 7. ad Constantinopolitanos i. 3. 405 be= zeichnet biefe 25 Ranones noch als ab haereticis compositos, non solum non sequendos, verum etiam una cum haereticis et schismaticis dogmatibus condemnandos: bennoch hielten bie Dri= entalen biefelben feft: bas Conc. Chalcedon. beruft fich auf bie= felben Act. 4 .: gleich barauf murben fie mit bem griech. Codex canonum in ber prisca versio überfest, gingen größtentheils in bie Canones Apostolorum über (f. 26th. 1. §. 67. not. 5.), und ge= noffen von nun an auch im Abendiande unbeftrittenes Unfeben. Papft Zacharias ep. 7. ad Pipinum nennt fie beatorum patrum sanctiones, Nicolaus I. ep. 9. ad Michaelem Imp. venerabiles Antiochenos et sacros canones. Neuere fathol hiftorifer haben beshalb ein boppeltes antiochen. Concil, ein katholisches und ein eusebianisches, unterscheiben wollen. Eman. a Schelstrate sacr. Antiochenum concil. pro Arianorum conciliabulo passim habitum, nunc vero primum ex antiquitate auctoritati suae restitutum. Antverp. 1681. 4. P. et H. fratres Ballerinii de antiquis collectionibus canonum P. I. c. 4. §. 2. (im Appenbir gu ben Opp. Leonis M. Venet. 1757. wieber abgebruckt in A. Gallandii de vetustis canonum collectionibus dissertationum sylloge. Venet. 1778. fol. Mogunt. 1790. Tomi II. 4.)
- 23) Da Gratianus Decreti P. I. Dist. 16. c. 11. von ben laobic. Kanones fagt: quorum auctor maxime Theodosius Episcopus extitit; so vermuthen Gothofredus ad Philost. u. Pagi crit. ann. 314. no. 25, baß ber Eunomianer Theobosius, B. v. Philostory. VIII, c. 4.

Safarea, hatte unter ben eusebianischen Bischöfen auf ben Concilien in Antiochien und Philippopolis eine Hauptrolle gespielt: bessenungesachtet lobt ihn Basilius ep. 51. sehr, und versichert ep. 140: Este toiner in natiowe imnoderevoulen th i exchyola hudir hy yeapeloa naçà tor axiw natiow niotis tor xatà the Nixaiae seveldortour. Eben so preisen Gregor. Naz. oral. III. Sozom. V, 10. Theodoret. h. e. III, 3. ben Semiarianer Marcus B. v. Arethusa als christi. Märtyrer unter Julianus.

und gingen fpaterbin fogar aus ber orientalifchen in bie occiben= talische Kirche über.

Bahrend biefer Beit wurden burch neue Streitfragen neue Spaltungen veranlagt. Die Lehre vom beiligen Beifte mar in ben Streitigkeiten über ben Logos lange unberührt geblieben, und es bestanden beshalb über biefelbe fehr verschiedene Unsich= ten 24). 218 aber im Driente nicht nur bie Gemiarianer, fon= bern auch manche neue Dicaner fich von ber arianischen Bor= ftellung 25) nicht trennen tonnten, bag ber beilige Beift ein Gefchöpf und Diener Gottes fei; fo nahmen bie übrigen Dicaner baran großen Unftog, und befampften biefe Errlehrer als Πνευματομάγους 26), waren aber beshalb noch nicht alle bereit,

<sup>24)</sup> Gregorii Naz. orat. theol. V. de Spir. S. §. 5. (Orat. 31, früher 37): Των δέ καθ' ήμας σοφων οἱ μεν ενεργειαν τοῦτο (τὸ πνεύμα άγιον) ύπελαβον, οί δε κτίσμα, οί δε θεόν, οί δε ούκ έγνωσαν οπότερον τούτων, αίδοι της γραφης, ώς φασιν, ώς οιδέν ετερον σαφώς δηλωσάσης. - οί μέν άχρι διανοίας είσιν εὐσίβείς, οί δέ τολμώσιν εὐσεβεῖν καὶ τοῖς χείλεσιν κ. τ. λ. Hilarius de trin. II, 29: Cum dicunt, per quem sit (Sp. S.), et ob quid sit, vel qualis sit; si responsio nostra displicebit dicentium: "per quem om-»nia, et ex quo omnia sunt, et quia Spiritus est Dei, donum sfideliums; displiceant et Apostoli et Prophetae, hoc tantum de eo quod esset loquentes. Ueber ben folgenben Streit f. Baur's Dreieinigfeit 1, 490.

<sup>25)</sup> Fragm. arianum XIV. in Maji scriptt. vett. nova cott. III, 11, 229: Spir. S. est primum et majus Patris per Filium opus, creatum per Filium. Maximinus, Ep. Arianus (um 382), in G. Baig über b. Leben u. bie Lehre bes Ulfila. Sannover 1840. 4. 6. 19: Spiritum Sanctum - a Patre per Filium ante omnia factum, - ab ingenito per unigenitum in tertio gradu creatum, wird bewiesen burch Joh. 1, 3: Omnia per ipsum facta sunt, und 1. Cor. 8, 6: Unus Dens Pater, ex quo omnia, et unus dominus J. Chr., per quem omnia.

<sup>26)</sup> Gegen biefe zuerft Athanasius epist. IV. ad Serapionem Episc. Thimuitanum (amifchen 358 und 360), nachbem Gerapion ihm

aemelbet batte (epist. l. init.) ώς έξελθόντων μέν τινων από των 'Αρειανών διά την κατά του υίου του θεου βλασφημίαν, φρονούντων δέ κατά του άγίου πνεύματος και λεγύντων αὐτό μή μύνον κτίσμα, άλλα και των λειτουργικών πνευμάτων εν αυτό είναι, και βαθμώ μόνον αὐτὸ διαφέρειν τῶν ἀγγέλων. Epist. synod. Conc. Alex. i. 3. 362. - Basilii M. de Spirita S. lib. ad Amphilochium i. 3. 374 - Gregorii Nazianz, orat. 37 u. 44. (vgl. ulimann's (Gregorius v. Mag. G. 378 ff.) Epiphanius adr. haer. (um 374) haer. LXXIII. των Ημιαρείων. §. 1: οἱ δὲ αὐτοὶ καὶ περὶ τοῦ άγιου πνεύματος ίσως τοῖς Πνευματομάχοις εἰσὶν Εχοντις. LXXIV. των Πνευματομάχων. §. 1. 'Από τούτων των 'Ημιαρείων, και από δρθοδόξων τινές, ώς είπειν, τέρας τισί [leg. τεράστιοι] γεννηθέντες άνθρωποι - βλασφημούσι το πνεύμα το άγιον. Philastrius (um 380) de haeresibus c. 67 : Semiariani sunt quoque. Hi de Patre et Filio bene sentiunt, - Spiritum autem non de divina substantia, nec Deum verum, sed factum atque creatum Spiritum praedicantes, ut eum conjungant et comparent creaturae. Bei allen biefen Schriftftellern ift Pneumatomachen noch bie ausschließliche Benennung biefer Irrlehrer. Macebonianer hießen bagegen bamals bie Semiarianer. Bur Beit bes erften con= ftantinopolit. Concile (381) war nun Conftantinopel ber Sauptfis ber Semiarianer (cf. Gregorii Naz. vita a Gregor, Presb. conscripta. Socrat. 11, 45: οἱ πεψὶ Μακεδύνιον εἰς τὸν Ελλήσποντον nkeoralorse); baber murben von biefem Concile bie Benennungen Semiariani, Pneumatomachi und Macedoniani (can. 1 u. 7) als gleichgeltend gebraucht. Da nun bie Gigenthumlichfeit biefer Partei in ber Behre vom Sohne fur umvefentlich galt, fo blieb nur ihre Lehre vom beligen Beifte, welche fie gu Baretitern machte. Co lag es fpaterbin nabe , ben Macebonius ale Urheber biefer 3rrs lehre zu betrachten, wie ichen Sozom. IV, 27: inudi Mandortos άφηρέθη την Κωνσταντινουπόλεως έκκλησίαν, είσηγείτο τον νίον θεόν είναι, κατά πάντα τε καί κατ' οὐσίαν ὅμοιον τῷ πατρί τὸ δὲ ἄγιον πτεθμα άμοιρον τών αθτών πρεσβείων άπεφαίνετο, διάκονον καί ύπηρέτην καλών, και όσα περί των θείων άγγέλων λέγων τίς ούκ αν andoror. "Daber wird von nun an fur ben Brrthum über ben beis ligen Geift ber Regername Macedoniani fatt Pneumatomachi gewöhnlich: obwohl Macedonius unftreitig, zwar wie alle Cemia= rianer Befenner, aber nicht Urheber jener Brriehre gewesen ift.

ben heil. Geift Gott zu nennen 27). Die Menge ber Secten wurde endlich noch durch einen eifrigen Anhänger des nicaischen Concils, Apollinaris, Bisch, v. Laodicea, vermehrt, indem derselbe, vielleicht auch durch seine Abneigung gegen den Origeznes verleitet 28), den Arianern 29) nachgeben zu mussen glaubte,

<sup>27)</sup> Guftathius, B. v. Gebafte, welcher an ber Spige jener femiaria: nifden Gefandtichaft nad Rom (f. not. 18) geftanben hatte, und feitbem Nicaner war, erflarte: eyw oure Deor oromater to nreuma το άγιον αίρουμαι, ούτε κτίσμα καλείν τολμήσαιμι (Socrat. II, 25). Spater 377 flagten ibn freilich bie Drientalen bei ben Dccibentalen an, baß er gu ben Arianern übergetreten, und πρωτοστάτης της τών πνευματομάχων αίρίσεως geworden fei (Basilii ep. 263. §. 3.). Sener fruberen Erflarung bes Guftathius gemaß banbelte auch fein Damaliger Freund Bafilius b. G. Er will ep. 113. alle gur Rir: dengemeinschaft gugetaffen haben, roug un legorras uriona to areve na to ayer. Er felbft vermieb'es aber, ben beiligen Beift Gott 'au nennen, worüber Gregorius v. Ragiang Bormurfe boren mußte (Gregor. ep. 26. ad Basil.), und ben Bafilius bamit entschulbigte: πολύς περί αὐτον ὁ πόλεμος, ζητούντων λαβίσθαι τῶν αἰρετικῶν γυμιής της φωνής (naml. περί του πνεύματος, ώς είη θεός), - ίν' ό μεν έξωσθη της έκκλησίας, βεζωθη δε το κακόν εν τη πόλει. Cben fo in f. Lobrede auf Bafilius orat. XX. p. 364. Befonbers maren bie Monche in Cafarea auf Bafilius unwillig, gegen welche Athanasius ep. ad Palladium ben Bafilius rechtfertigt: abros wir γαο, ώς τεθάβθηκα, τοῖς ασθενούσιν ασθενής γίνεται, ίνα τούς ασθενείς κερθήση. cf. Garnier vita Basilii p. 95 ss. Dag Bafis lius f. Unficht vom beil. Beifte aus plotinischen Ibeen uber bie Ibealwelt und Beltfeele gufammengefest hatte, zeigt A. Jahn Basilius magnus plotinizans. Bernae 1838. 4. 216 Gregor v. Raz. offen die Gottheit des heil. Beiftes predigte, ba wurde ihm einges worfen (oral. theol. V. de Spir. S. §. 1.): πόθιν ήμιν επεισάγεις ξένον θεον καὶ άγραφον; und er gab zu §. 26: ἐκήρυσσε φανερώς ή παλαιά τον Πατέρα, τον Υίον αμυδρότερον έφανέρωσεν ή καινή τον Yior, υπέδειξε του Πνεύματος την θεότητα· έμπολιτεύεται νύν το Πνευμα, σαφεστέραν ήμιν παρέχον την έαυτου δήλωσιν.

<sup>28)</sup> f. unten §. 84. not. 24.

<sup>29)</sup> cf. Eudoxii Ariani fragm. (in Maji scriptt. vett, nova coll.

baf ber Logos in Chrifto bie Stelle ber vernünftigen Seele (voue ober wurn dozini) vertreten habe 30), und etwa feit 371

30) val. Baur's Dreieinigfeit I, 559. Coon in ber epist, sunod. Conc. Alex. v. 362, an welcher fogar Abgeordnete bes Apol= linaris Theil batten, finbet fich, aber obne Rennung bes Letteren. bie polemische Erklärung: ώμολόγουν γάρ καὶ τοῦτο, ότι οὐ σώμα άψυχον, οὐδ' ἀναίσθητον, οὐδ' ἀνόητον είχεν ὁ σωτῆρ. Diefe Mei= nung widerlegt aud Athanafius bef. in epist, ad Epictetum (371), contra Apollinarium libb. II. (372), body ohne ben Upol= linaris zu nennen (f. Dobler's Athanafius Ib. 2. G. 263 ff.). obgleich ichon Epiphanius haer, 77. jene Schriften als Biberle= gungen beffetben betrachtet. Bafilius b. G. erfahrt erft 373 bes Apollinaris Regerei (ep. 129. ad Meletium), und fchreibt 374 uber biefelbe ep. 261. ad Occidentales, u. ep. 265. ad Aegyptios. Mus Apollinaris hieher gehörigen Schriften (negi evononwicews. περί πίστεως) Fragm. befonbers bei Gregor von Rnffa und Theoboretus; Fragm. aus mehreren Briefen bes Apollinaris bei Leontius Byzant. (um 590) adv. fraudes Apollinaristarum libb. 2. (ex. lat. vers. Turriant in Canisii lectt. ant. ed. Basnage I, 608 ss. Gallandii bibl. PP. XII, 706), Fragmente aller Art serftreut in Maji ecriptt. vett, nova coll. Tom. VII. P. I. Ges genichriften gegen Apollingris von Diodorus Tarsensis, Theodotus Antiochenus und ben beiben Bifd. v. Meranbr. Theophilus u. Chrillus. Roch vorhanden find Gregorii Naz. ep. ad Nectarium ob. orat. 46, und epp. II. ad Cledonium ob. orat. 51 u. 52 (ullmann's Greg. von Rag. G. 401 ff.); und ber bei meis tem wichtigere Gregorii Nysseni αντιβήητικός πρός τα 'Απολιναρίου (prim. ed. Zacagnius monim. veter. eccl. Gr. u. in Gallandii

VII., 1, 17.): πιστεύομεν - είς ένα κύριος, - σαρκωθέντα, οὐκ ένανθρωπήσαντα · ούτε γάρ ψυχήν άνθρωπίνην ανείληφεν, άλλα σείρξ γίγονεν. - οὐ δύο φύσεις. ἐπεὶ μὴ τέλειος ἡν ἄνθρωπος, ἀλλ' ἀντὶ ψυγής θέὸς ly σαρχί. Lucii Alexandrini Ariani fragm. l. c. διά τούτο βοά την αλήθειαν Ίωάννης. ὁ λόγος σάρξ έγένετο, αντί τού, . συνετέθη σαρκί, οὐ μην ψυχή. - Εί δί και ψυχην είχεν, - μάχεται τὰ κινήματα θεοῦ καὶ ψυχῆς : αὐτοκίνητον γὰρ τούτων έκείτεροτ, καὶ πρὸς ἐνεργείας διαφόρους ἀγόμετον. Fragm. Arian. XIII. Majus l. c. III, II, 228.

bibl, PP. VI, 517). Nemesius de natura hominis c. 1. Twis μέν, ων έστι και Πλωτίνος, άλλην είναι την ψυχήν, και άλλον τον νουν δογματίσαντις, έκ τριών τον άνθρωπον συνιστάναι βούλονται, οώματος, καὶ ψυχής, καὶ νοῦ. Οἶς ἡκολούθησε καὶ Απολινάριος, ὁ της Λαοδικείας γενόμενος επίσκοπος τούτον γάρ πηξάμενος τον θεμέλιον της ίδιας δόξης, και τα λοιπά προσφικοδόμησε κατά το οίκετον Apollinarius ap. Greg. Nyss. c. 35: ὁ ἄνθρωπος είς έστιν έχ πνεύματος καὶ ψυχής καὶ σώματος. - c. 9: το δή πνευμα, τουτίστι τον νούν, θεον έχων ο Χριστός μετά ψυχής και σώματος, ελεύτως ἄνθρωπος έξ οὐρανοῦ λέγεται (1. Cor. 15, 47 ss.). c. 7: θεὸς μέν (ἐστε) τῷ πνεύματε τῷ σαρκωθέντε, ἄνθρωπος δὲ τῆ ύπο του θεου προσληφθείση σαρκί. - c. 23: οὐκ ἄνθρωπος, άλλ' ώς άνθρωπος (Phil. 2, 7.), διότι οὐχ ὁμοούσιος τῶ ἀνθρώπω κατά το πυριώτατον. - c. 39: εὶ ἀνθρώπω τελείω συνήφθη θεός τέλειος, δύο αν ήσαν, (c. 42:) είς μέν φύσει νίδς θεοῦ, είς δὲ θετός. c. 48: εὶ ἐκ πάντων τῶν ἴσων ἡμεν ἐστι τοῖς χοϊκοῖς ὁ ἐπουράνιος άνθρωπος (ώστε καὶ τὸ πνευμα ίσον έχειν τοῖς χοϊκοῖς), οὐκ ἐποιφάvios, all' enougaviou Geov Sogeiov. - c. 44: 'H oags rov Kupiou προσκυνείται, καθό εν έστι πρόσωπον και εν ζώον μετ' αίτου, Μηδέν ποίημα προσχυνητόν μετά του, Κυρίου, ώς ή σάρξ αὐτου. Dar= aus ergab fich Gine Ratur in Chrifto, Apoll. fragm. ap. Majum ΙΙΙ, Ι, 16: μια δε συγκράτω τη φύσει άνθρωπον τον κύριον λέуонет, ней бе συγκράτω тү фибее баркей те най вейну. In cinem anbern Fragmente bezeichnet Apollinaris bas gange geiftige Princip im Menfchen ale wurf, und lagt in Chrifto bie Stelle berfelben burd ben Logos vertreten fein, ap. Majum VII, I. 203: 6 'Iwarνης - είπων, ότι ο λόγος σάρξ έγένετο, οὐ προσέθηκε, καὶ ψυχή. αδύνατον γάρ δύο νοιρά και θελητικά έν τῷ άμα κατοικίν, ίνα μή το έτερον κατά του έτέρου άντιστρατεύηται διά της οίκείας θελήσεως καὶ ἐνεργείας. Οὐκοῦν οὐ ψυχῆς ἀνθρωπίνης ἔπελάβετο ὁ λόγος, άλλα μόνου σπέρματος 'Αβραάμ · τον γάρ τοῦ σώματος Ίησοῦ ναον προδείγραψεν ὁ άψυχος καὶ άνους καὶ άθελης του Σολομώντος ναός. Ginige feiner Schuler, bef. Polemius (Polemiani), lebrten, & των ουρανών κατεληλυθέναι του Κυρίου το σωμα, ομοούσιον το σωμα τ. Χρ. τη θεότητι. Epiph. haer, 77. §. 2. 20. Theodoret. haer. fab. IV, 9. Chr. A. Salig de Eutychianismo ante Eutychen. Guelpherb. 1723. 4. - Bon biefer Beit an fing bie Dreis theilung bes Menichen an, fur heterodor gehalten zu merben. Keilii opusc. acad. T. II. p. 641 88.

Anhanger für diese Meinung sammelte (Apollinaristae, Suv-

So fand Theodofius, ber als Spanier ein eifriger Anhänger bes nicaischen Concils war, bei seinem Regierungsantritte (379) im Occidente alle Parteien geduldet, im Oriente
die Arianer herrschend, die Homousiasten versolgt, und neben
ihnen noch die Parteien ber Photinianer, Macedonianer und
Apollinaristen nebst unzähligen ältern Secten. Nach der Besiegung der Gothen begann er sogleich damit, ben Homousianismus für das katholische Bekenntnis zu erklären, und die übrigen Parteien zu versolgen 32). Um das lebel gründlicher zu
heben, berief er ein ökumenisches Concil nach Constantinopel (381) 33), von welchem das Schisma zwischen ben

<sup>31)</sup> Συνουσιασταί, weil sie lehrten, συνουσίωσιν γεγενήσθα καὶ κράσιν τῆς Θεότητος καὶ τοῦ σώματος (Theodorel, haer. fab. comp.

1V, 9). So schrichen Theodotus v. Antiochien und Diodotus v. Tatjus κατά Συνουσιαστών. Dimoeritae bei Epiphan, haer. 77.

<sup>32)</sup> Gefes v. 3, 380, Cod. Theod. XVI, 1, 2, Cunctos populos, quos Clementiae nostrae regit temperamentum, in tali volumus religione versari, quam divinum Petrum Apostolum tradidisse Romanis religio usque nunc ab ipso insinuata declarat, quamque pontificem Damasum sequi claret, et Petrum, Alexandriae episcopum, virum apostolicae sanctitatis: hoc est ut secundum apostolicam disciplinam evangelicamque doctrinam Patris et Filii et Spiritus Sancti unam deitatem sub parili majestate et sub pia trinitate credamus. Hanc legem sequentes Christianorum catholicorum nomen jubemus amplecti, dementes vesanosque judicantes, haeretici dogmatis infamiam sustinere, nec conciliabula eorum ecclesiarum nomen accipere; divina primum vindicta, post etiam motus nostri, quem ex caelesti arbitrio sumserimus, ultione plectendos. Ullmann's Gregor v. Rag. S. 220 ff. Stuffken diss. de Theodos. M. in rem Christ. meritis. Lugd. Bat. 1828. 8. p. 135 ss.

<sup>33)</sup> of er'. Ueber baffetbe f. Fuchs Bibl, b. Rirchenverf. II, 390. Uttmann S. 238. Stuffken p. 142.

Nicanern fillschweigend beseitigt 31), und bas nicaische Symbolum burch Bufage gegen Die seitbem entstandenen Saretiker vermehrt wurde 33). Balentinian II. ließ zwar die Religions-

<sup>34)</sup> Bu biefer Synobe wurde Meletius als B. v. Antiochien, nicht Paulinus, mit welchem die Occibentalen communicirten, berufen, und war sogar ein πρώτουος bes Concils (Gregorii Naz. carmen de vita sua, v. 1514). Als er auf dem Soncilio starb, so gab basselbe ohne Rücksicht auf den Paulinus ihm den Flavianus zum Nachfolger (Ultimann S. 245): das Schisma verschwand völlig erft im J. 413 (Theodoret. V., 35).

<sup>35)</sup> Symb. Nicaeno - Constantinopolitanum: Πιστεύομεν είς ένα θεόν, πατέρα παντοκράτορα, ποιητήν οδ ρανού και γης, δρατών τε πάντων και άρρατων, και είς ένα κύριον Ίησουν Χριστόν, τον νίον του θιού τον μονογενή, τον έκ του πατρός γεννηθέντα προ παντων των αξώνων, φως έκ φωτος, θεον άληθινον έκ θεοῦ αληθινού, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, όμοούσιον τῷ πατρί, δέ οὐ τὰ πάντα έγένετο. Τον δι' ήμας τους ανθοώπους και δια την ήμετέραν σωτηρίαν κατελθύντα έκ των ούρανων, και σαρκωθέντα έκ πνεύματος άγίου και Μαμίας της παρθένου, και ένανθρωπήσαντα· σταυρωθέντα τε ύπερ ήμων έπι Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα και ταφέντα και άνασταντα έν τη τρίτη ήμερο κατά τας γραφάς \* και άνελθοντα είς τους ουρανούς , και καθεζύμενον έκ δεξιών του πατρός, και πάλιν έρχομενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος. Καὶ εἰς τὸ ἄγιον πνευμα, τὸ κύριον (nad) 2 Cor. 3, 17. f. Theodoret. ad h. l.), το ζωοποιον (nad) Joh. 6, 63.), το έχ τοῦ πατρός έκπορευόμενον (nach Joh. 15, 26.), το σίν πατρί και υίψ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών εξς μίαν άγίαν καθολικήν και απόστολικήν έκκλησίαν. Ομολογούμεν εν βάπτισμα είς άφεσιν άμαρτιών προσδοκώμεν ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μιλλοντός αιώνος. 'Αμήν. J. C. Suicer Symbolum Nicaeno Constantinopol. expositum et ex antiquitate ecclesiastica illustratum. Traj. ad Rhen. 1718. 4. Schon um 375 hatte eine rom. Synobe unter Damafus erflart, Sp. S. cum Patre et Filio unius potestatis esse atque substantiae (Mansi III. 482.) und eine illprifche Synobe, Spoolow eirat

freiheit ber Arianer im Occibente noch einige Sahre fortbauern 36), wurde bann aber von Theobofius umgeftimmt 37), und nun er=

- 36) Auf Antrieb seiner arianischen Mutter Justina Cod. Th. XVI, 1, 4. (v. 3. 386) cf. Ambros. epist. 20. 21. 22. Rusini hist. eccl. II, 15. Indes hatte sich nur ein kleiner Haufe Arianer um die Kaiserin in Mailand gesammelt: cf. epist. II. Conc. Aquilej. ann. 381. ad Impp. b. Mansi III, p. 623: per occidentales partes duodus in angulis tantum, hoc est in latere Daciae Ripensis ac Moesiae sidei obstrepi videbatur.
- 37) Als er von bem Maximus vertrieben bei bem Theodofius Sulfe fand. Sein Geset gegen die Baretiler v. J. 388 s. Cod. Theod. XVI, 5, 15. cf. Gothofred. ad h. legem. Batb barauf schrieb noch ein Arianer im Abendlande zur Bertheibigung seines

την τριάδα Πατρός, Υίου και άγιου Πνεύματος (Theodoret, IV. 8.): inbeffen in Conftantinopel magte man noch feine unbiblifche Kormeln über ben beil. Geift auszusprechen, um im Driente, mo noch fo viele Gegner ber Gottheit beffelben maren, nicht neue Streitiafeiten anguregen. - Unmittelbar nach bem Edluffe bes Concils erließ Theodofius bas Gefes v. 30ten Jul. 381. (Cod. Theodos. XVI, 1, 3.): Episcopis tradi omnes Ecclesias mox jubemus, qui unius majestatis atque virtutis Patrem et Filium et Spiritum Sanctum confitentur, ejusdem gloriae, claritatis unius: nihil dissonum profana divisione facientes, sed Trinitatis ordinem, personarum adsertionem, et divinitatis unitatem: quos constabit communione Nectarii Episc, Constantinopolitanae Ecclesiae, Timothei necnon intra Aegyptum Alexandrinae urbis Episcopi esse sociatos: quos etiam in Orientis partibus Pelagio Ep. Laodicensi, et Diodoro Ep. Tarsensi; in Asia necnon proconsulari atque Asiana Dioecesi Amphilochio Ep. Iconiensi, et Optimo Ep. Antiocheno (v. Untiochien in Pifibien); in Pontica dioccesi Helladio Ep. Caesariensi, et Otrejo Meliteno, et Gregorio Ep. Nysseno; Terennio Ep. Scythiae, Marmario Ep. Marcianop, communicare constiterit: hos ad obtinendas catholicas Ecclesias ex communione et consortio probabilium sacerdotum oportebit admitti etc. Ebenfo erfolgten Befebe gegen bie Reger, und murben haufig mieberholt. f. Cod. Theodos. XVI, 5. de Haereticis L. 6-14. 16. 17. 19. 21-23.

folgte die allgemeine Unterdrückung der Arianer. Die letten Spuren von denfelben im byzantinischen Reiche kommen densnoch erst unter dem Kaiser Anastasius (491—518) in Constantinopel vor 36).

Gegenstand bes Streites war nur bie Gleichwesenheit ber göttlichen Personen gewesen: die aus berselben nothwendig folgende Cinheit und Gleichheit berselben murbe auch von ben Ricanern nicht sogleich völlig erkannt 39), kam aber boch mah= rend bes Streites zu immer klarerem Bewußtsein 40), und wurde von Angustinus zuerst mit entschiedener Folgerichtigkeit auß= gesprochen 41).

Ceprbegriffs: s. bie interessanten reliquiae tractatus in Lucae Evang. u. fragmenta sermonum in Ang. Maji scriptorum veterum nova collectio. T. 111. P. II.

<sup>38)</sup> Theodorus Lector II, p. 562. fragm. p. 582.

<sup>39)</sup> Bgl. bef. Hilarii de trin. III, 12: Et quis non Patrem potiorem confitebitur, ut ingenitum a genito, ut Patrem a Filio, ut eum qui miserit ab eo qui missus sit, ut volentem ab eo qui obediat? Et ipse nobis erit testis: Pater major me est. IV, 16: Dicit ergo fieri Deus ex quo omnia sunt, et facit Deus per quem omnia (nach 1. Cor. 8, 6.). — Haec distinctio jubentis Dei, et facientis Dei.

<sup>40)</sup> Schon Athanasius wies die alte Bestimmung zurück, daß ber Sohn durch den Willen des Vaters sei, Orat. adv. Arianos I. (früher II), 29: τὸ δὲ γέννημα οὐ βουλήσει ὑπόκειται, ἀλλά τῆς οὐσίας ἐστὶν ἰδιότης.

<sup>41)</sup> Augustinus de trin. VII, 11. Non major essentia est Pater et Filius et Spiritus Sanctus simul, quam solus Pater, aut solus Filius: sed tres simul illae substantiae (ὑποστάσιις) sive personae, si ita dicendae sunt, aequales sunt singulis: quod animalis homo non percipit. 12. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus unus Deus. Id. contra sermonem Arianorum §. 4. Unus Deus est ipsa Trinitas, et sic unus Deus, quomodo unus creator: quid est quod dicunt, jubente Patre creasse omnia Filium, tanquam Pater non creaverit, sed à Filio creari

## §. 84.

Gefchichte ber theologischen Biffenschaften mahrenb ber arian. Streitigfeiten.

Unter ben theologischen Schulen biefer Zeit zeichneten sich vorzüglich die origenistische und die sprische historische exegetische aus, beren Ursprung noch der vorigen Periode angehört. Drigenes genoß die ungetheilteste Achtung: und dem ausgebreiteten Einslusse seines driften ist es zuzuschreiben, daß sich ungeachtet der wüthenden theologischen Streitigkeiten bennoch ein freieres Princip in der Theologie erhielt. In der großen Streitsrage der Zeit konnten sich beide Parteien auf ihn berusen 1); wenn die Arianer bei ihm und bei seinen Schülern Dionysius und Theognostus die Erklärung nachwiesen, daß der Sohn ein Geschöpf sei, so entlehnte dagegen Athanasius aus

jusserit? — Formant sibi in phantasmate cordis sui quasi duos aliquos, etsi juxta invicem, in suis tamen locis constitutos, unum jubentem, alterum obtemperantem. Nec intelligunt, ipsam jussionem Patris, ut fierent omnia, non esse nisi Verbum Patris, per quod facta sunt omnia. Gegen bie alte Meisnung, baß ber Bater schlechtsin unsichtbar sei, und alten ber Cogos erscheinen fönne, s. de trin. II, 15 ss. cf. §. 35: Ipsa natura, vel substantia, vel essentia, vel quolibet alio nomine appellandum est id ipsum quod Deus est, quidquid illud est, corporaliter videri non potest: per subjectam vero creaturam non solum Filium vel Spiritum Sanctum, sed etiam Patrem corporali specie sive similitudine mortalibus sensibus significationem sui dare potuisse credendum est.

<sup>1)</sup> Daher die widersprechenden Urtheile über ihn: Epiphanius haer. 64, c. 4. erklärt ihn für den Bater des Arjanismus: und Socrates VII, 6. wundert sich, wie Timotheus zugleich Berehrer des Origenes und Arjaner habe sein können, da Origenes swaidion naurazov hoodopei von vior von naurazoi.

feinen Schriften Gründe für die ewige Zeugung bes Logos 2). Durch widrige Stellen in seinen Schriften wurde man um so weniger in Verlegenheit geseht, da man ohnehin schon viele Auskunftsmittel kannte und übte, um Widersprüche der Bater gegen die neueren Ansichten unkrästig zu machen 3). So hatte Origenes unter beiden Parteien Anhänger: unter den Euses bianern besonders den Eusebius Pamphili, B. v. Cäfarea in Palästina († 340), einen eben so friedliebenden, als um die Kirchengeschichte hoch verdienten Mann 4): unter ten Nicanern

<sup>2)</sup> f. Abthl. 1. §. 63. not. 18. Bgl. Municher's Dogmengeschichete. Bb. 3. S. 416. 418 ff.

<sup>3)</sup> f. Dunfcher a. a. D. G. 156 ff. 422 ff.

<sup>4)</sup> Seine Biographie v. f. Rachfolger Acacius verfaßt (Socrat. 11, 4.) ift verloren. Er ift fur einen Arianer ertlart von Athas nafius, Epiphanius, Bilarius, Sieronymus zc., vertheibigt von Socrat. II, 21. und Gelasius hist. Syn. Nic. II, 1. Jenen folgten bie meiften Siftorifer, Baronius, Petavius (dogm. theol. de trin. lib. II, c. 11.), Arnold, Jac Badnage zc. Dagegen ertlarten ihn fur orthobor Balefius, Bull, bu Pin, Sam. Baenage. Streit barüber gwifden Jo. Cleris cus, welcher ihm Arianismus Chulb giebt (bibliotheque univ. T. X, p. 380. Epistolae criticae s. Artis criticae, vol. III, p. 28 ss.), und 2B. Cave; ber ihn bagegen vertheibigt (diss. de Eusebii Arianismo in bem append. II. hist. literar. script. eccl. p. 42. u. epist. apolog. ibid. p. 61 ss.). - Richtigeres Urtheil Chr. D. A. Martini Eusebii Caes. de divinitate Christi sententia. Rostoch. 1795. 4. J. Ritter Eusebii Caes. de divinitate Christi placita. Bonnae 1823. 4. Schriften: Hist. eccl. libb. X. Chronicon s. παντοδαπή ἱοτορία (ex vers. Armen. ed. J. Bapt. Aucher. Venet. 2 T. 1818. 4. Ang. Majus et J. Zohrab. Mediol. 1818. 4. integrius et emendatius ed. Ang. Majus in scriptt. vett. nova coll. Tom. VIII. Romae 1833. 4). Προπαρασκευή ευαγγελική libb. 15. ed. F. Vigerus. Paris. 1628. fol. F. A. Heinichen. 2. T. Lips. 1842. 8. Εὐαγγελική ἀπόdertig libb. 20 (babon lib. I-X. ed. Par. 1628, fol. Den bort fehlenben Unfang bes erften und ben Schluß bes 10ten Buches

gehörten babin: Athanasius, pater orthodoxiae, s. 326 B. v. Merandrien, häusig verjagt und wieder eingesetzt († 373) 5); Basilius b. Große, seit 370 B. v. Casarca in Kappadocien († 379) 6); bessen Bruder Gregorius s. 370

- 5) Βε[. 'Απολογητικός κατά 'Αφειανών (um 349), 'Απολογία πρός τόν βασιλέα Κωνστάντιον (356), 'Απολογία περί τῆς φυγῆς αὐτοῦ (357), 'Επιστολή τοῦς τὸν μονήρη βίον ἀσκοῦι ε, historia Arianorum ad Monachos (358). Κατά 'Αριανών λόγοι δ', 'Επιστολή περί τῶν γενομένων ἐν τῆ 'Αριμένω τῆς 'Ιταλίας καὶ ἐν Σελευκία τῆς 'Ισαυρίας συνέδων (359) etc. Opp. ed. Bern. de Montfaucon. Paris. 1698. 3 T. fol. N. A. Justiniani. Patav. 1777. 4 T. fol. cf. Fabricius-Harles VIII, 171. 3, 'Χ. Μδήλιε' Υτίμασιμία b. G. u. bie Kirche feiner Zeit. 2 Xh. Maing 1827. 8.
- 6) 'Αντιψήττικος του 'Απολογητικου του δυσσεβούς Ευνομίου libb. V.

   Περί του άγίου πνεύματος (vgl. §. 83. not. 27). Somilien (C. Gu. van der Pot de Basilio M. oratore sacro. Amstel. 1835.

  8. Panic l'6 Gesch. b. christi. Berebsamseit I, 464). Ascetische Schriften, Reiese. Opp. ed. Fronto Ducaeus. Paris. 1618. 2 voll. fol. Jul. Garnier. Par. 1721 ss. 3 voll. fol. ed. II. cur. L. de Sinner. Paris. 1839. 3 Tomi S. A. Jahnii animadversiones in S. Basilii M. opera. Bernae et S. Galti 1842. fasc. 1. cf. Fabricius Harles IX, 1. J. E. Feisser diss. de vita Basilii M. Groningae 1928. 8. Basiliis S. G. nach s. Leben u. s. Lehre bargestellt von Dr. C. R. W. Klose. Stalsund 1835. 8.

hat ergănst J. A. Fabricius in f. delectus argumentorum et syllabus scripit. qui veritatem relig. christ. adserverunt. Hamb. 1725. 4. p. 1 ss.). Contra Hieroclem liber. (C. Gu. Haenell de Euseb. Caes. religionis christ. defensore. Goltingae 1843. 8.) Contra Marcellum libb. 2. De ecclesiastica Theologia libb. 3. (ſāmmtlit) hinter b. demonstr. evangel.). Hiệi τῶν τοπικῶν ἐν τῆ θεία γρασῆ (cum vers. Hieronymi ed. J. Clericus. Amst. 1707. fol.). Oratio de laudibus Constantini. De vita Constantini libb. 4. (hinter b. hist. eccl.). Canones sacr. Evangeliorum X. (in bibl. PP.) Comm. in Cant. Canticorum, in Psalmos, in Esaiam. Eclogae propheticae e cod. Vindebon. primum ed. Thom. Gaisford. Oxon. 1842. 8. cf. Fabricii bibl. Gr. ed. Harles, vol. VII. p. 335 ss.

B. v. Apffa in Rappadocien (+ nach 394) ?); Gregorius v. Razianz, & Oekloyos, vertrauter Freund bes Basilius, 380—381 B. v. Constantinopel (+ 390) 8); und Dibymus, Borsteher ber Katechetenschule in Alexandrien (+ 395) 9); ja felbst nach bem Occibente bin, wo man überhaupt ununterbro-

- 8) Ueber f. Reben (unter benen de theologia oratt. V. auszuzeichnen find) f. Paniel I, 493. Briefe, Gebichte. Opp. ed. F. Morellius. Paris. 1630. (Colon. 1690) 2 voll. fol. ed. Clemencet Tom. I. Paris. 1778. Tom. II. ed. D. A. B. Caillau. Paris. 1540. fol. cf. Fabricius Harles VIII, 383. Gregorius v. Raziand, ber Theologe, von D. E. ullmann. Darmstadt 1825. 8.
- 9) Ueber ihn s. Guerike de schola Alex. P. I. p. 92 ss. Seine bibl. Commentare, u. s. Comm. in libros Origenis πτεί ἀρχών sind mit vielen andern Schriften verloren. Erhalten sind: Lib. de Spiritu S. nach der lat. Uebersegung d. hieronymus (in Hieron. Opp. ed. Martian. T. IV. P. I. p. 494 ss.); lib. adv. Manichaeos (gr. et lat. in Combessii auctarium graec. PP. P. II. p. 21. u. in Canisii lectl. ant. ed. Basnage. Vol. I. p. 204 ss.); de Trinitate libb. III. (prim. ed. J. A. Mingarelli. Bonon. 1769. fol.); brevis enarratio in epistl. canonicas, in der auf Gassiode's Beranlassung v. Epiphanius Scholasticus versasten lat. Uebersegung (s. Cassiod. de instit. div. scr. c. 8) erhalten, u. X. in bibl. max. PP. T. IV. p. 319 ss. am besten mit dem aus den Scholien b. Matthäi theilweise resituirten griechischen Zerte in Lücke quaestiones ac vindiciae Didymianae. Gotting. 1829—32. 4 particulae. 4.

Giefeler's Rirdengeid. Iter Bb. 2te Withl. 4te Mufl.

<sup>7)</sup> Κατά Εὐνομίου libb. XIII. — Contra Apollinarem f. §. 83. not. 29. — Περὶ τῆς ἐξαιμέρου. — Λόγος κατηχητικός ὁ μίγας. (Oratio catechetica. rec. G. Krabinger. Acc. ejusdem Gregorii oratio funebris in Meletium Episc. Antiochenum. Monachii 1835. 8.). — De anima et resurrectione (ed. Krabinger. 1837). — De precatione oratt. V. (ed. Krabinger. 1840). Ueber f. homitien f. Pani et I, 520. Opp. ed. F. Morellius. Paris. 1615. 2 voll. Append. add. J. Gretser ibid. 1618. fol. cf. Fabricius-Harles IX, 98. Gregor's bes Bifch. v. Ruffa Leben u. Meinungen, von Dr. J. Rupp. Leipsig 1834. 8.

chen aus ber griechischen Literatur schöpste 10), hatte sich bes Origenes Ginsluß erweitert, und die bebeutendsten abendländisschen Schristiseller dieser Zeit, Hilarius, s. 350 B. v. Pictavium, v. 356—360 als Berwicsener in Phrygien lebend († 368) 11), der Luciserianer Hilarius, Diaconus in Rom (um 380) 12) und Ambrosius, s. 374 B. v. Mediolanum († 397) 13), ehrten und nutten ihn als Lehrer. So auch die beisen ausgezeichneten in Palästina lebenden occidentalischen Monsche, Tyrannius Rusinus aus Aquileja 14), welcher sechs Jahre in Negypten, und Juhörer des Didymus gewesen war, seit 378 aber auf dem Delberge ein ascetisches Leben führte

<sup>10)</sup> Paniel's Gefch. b. driftl. Berebfamteit I, 663.

<sup>11)</sup> De trinitate libb. XII. Ad Constantium lib. De Synodis adv. Arianos. De Synodis Ariminensi et Seleuciensi (Fragmente). Mehrere Commentare. Bon dem comm. in Psalmos plurimos Hieron. cat. c. 100: in quo opere imitatus Origenem, nonnulla etiam de suo addidit; über die nicht mehr vorhandenen tractatus in Job: quos de Graeco Origenis ad sensum transtulit, cf. Rosenmüller hist. interpret. libr. sacr. in eccl. christ. P. III. p. 301 ss. Paniel I, 697. Bähr's driftl. römische Rheotogie. S. 113. Opp. edd. Monachi Congrey. S. Mauri (P. Constant). Paris. 1693. Sc. Masseu. Veron. 1730. 2 voll. sol.

<sup>12)</sup> Der Bf. bes comm. in XIII. epistt. b. Pauli in ben Berten bes Ambrosius (baher Ambrosiaster), und wahrscheinlich auch ber quaestiones vet. et novi test. in ben Berten bes Augustinus (im Appendix von Tom. III. P. II. ber Benedictinerausgabe). vgl. R. Simon hist. crit. des principaux commentateurs du N. T. p. 133.

<sup>13)</sup> De officiis Ministrorum libb. 3. (ed. Dr. R. O. Gilbert. Lips. 1839. 8.) Hexaëmeron (ed. Gilbert. Lips. 1840. 8). De fide libb. 5. De Spiritu Sancto libb. 3. Werthlose Comm. zu einigen Psalmen, in Lucam libb. 10. (cf. Rosenmüller l. c. p. 315 ss.) Epistolae 92 u. s. w. Opp. edd. Mon. Congreg. S. Mauri. Paris. 1686. 90. 2 voll. fol. vgl. Bähr E. 142.

<sup>14)</sup> Ueber f. Schriften f. unten §. 95. not. 4.

(+ 410), und Sophronius Eusebius hieronymus, aus Stribon, ber erfte Schriftausleger feiner Zeit, welcher feit 386 als Borfteber einer Monchsgefellschaft in Bethlehem lebte (+ 420) 15).

Neben ber origenistischen Schule gewann die sprische hisstorisch sexegetische Schule im Driente viele Freunde 16). Thr gehörten unter den Eusebianern an: Theodorus B. v. Heraklea († um 358) 17), Eusebius B. v. Emesa

<sup>15)</sup> Damals schrieb hieronymus über den Origenes an die Paula (Rusin. invectiv. in Hieron. libb. II. s. Hieron. opp. ed. Martianay vol. IV. T. II. p. 68 u. 480): Unis enim unquam tanta legere potuit, quanta ipse conscripsit? Pro hoc sudore, quid accepit pretii? Damnatur a Demetrio episcopo: exceptis Palaestinae et Arabiae et Phoenices atque Achajae sacerdotibus in damnationem ejus consentit (add. orbis): urbs Roma ipsa contra hunc cogit senatum, non propter dogmatum novitatem, non propter haeresin, ut nunc adversum eum rabidi canes simulant, sed quia gloriam eloquentiae ejus et scientiae serre non poterant, et illo dicente omnes muti putabantur. S. Edyriften s. 85. not. 5.

<sup>16)</sup> cf. J. A. Ernesti narratio crit. de interpretatione prophetiarum messian. in opp. theol. p. 498 ss. F. Münter über die
antiodien. Schule, in Stäudlin's u. Tzschirner's Archiv f.
Kirchengesch. 1, I, 13. Caes. a Lengerke de Ephracmi Syri
arte hermeneutica liber. Regimontii Pruss. 1831. 8. p. 60.

<sup>17)</sup> Hieronymi catal. c. 90: Theodorus Heracliae Thraciarum Episcopus, elegantis apertique sermonis, et magis historicae intelligentiae, edidit sub Constantio Principe commentarios in Matthaeum, et in Joannem, et in Apostolum, et in Psalterium. Der Commentar zu ben Pfalmen in Corderii catena in Psalmos. Antv. 1643: andere ereget. Fragmente in ben Catenen, die meisten in Corderii catena in Matthaeum. Antverp. 1642. S. R. Raßmann (Steireins, Kuslegung b. Ev. 306, in goth. Spracke, München 1834. 4.) hätt die von ihm mitgetheilten Fragmente für die

(+ 360) 18), und Eprillus B. v. Zerufalem, welcher fpater bem nicaifchen Bekenntniffe beitrat, und auf bem Concil zu Conftantino= pel (381) gegenwartig mar (+ 386) 19): unter ben orientalischen Rica=

Refte einer gothischen Ueberfehung von Theobore Comm. jum Sohannes: bagegen Dr. Jul. Lobe Beitrage jur Tertberichtigung u. Erklarung ber Steireins. Altenburg 1839. 8. S. 4.

<sup>18)</sup> Ueber benfelben f. Socrates II, 9. u. Sozomenus III, 6. Beibe lagen von ibm: vaipeire de xai airos pinger, ús ra Saselliov aporar. Dagegen beißt er bei Hieronymus in chron. ad ann. X. Constantii: Arianae signifer factionis. cf. Hieron. cat. c. 91: Eusebius Emesenus Episcopus, elegantis et rhetorici ingenii, innumerabiles, et qui ad plausum populi pertinent, confecit libros, magisque historiam secutus, ab his, qui declamare volunt, studiosissime legitur: e quibus vel praecipui sunt adv. Judaeos, et Gentes, et Novatianos, et ad Galatas libb. X, et in Evangelia homiliae breves sed plurimae. Sein ereget. Chas rafter mird beutlicher bezeichnet c. 119. (f. unten not. 22). Thilo (uber bie Schriften bes Gufebius v. Alexandrien u. b. Gufebius v. Emifa. Salle 1832. 8.) zeigt, baß bie brei von Mugufti (Euseb. Emes. quae supersunt opuscula, Elberfeldi 1829. 8.) herausgeges benen Reben nicht bem Emifener, fonbern nebft vielen anbern einem Gufebius Alexandrinus bes 5ten ober Gten Jahrh. angehören (eine atte Vita biefes Alexandriners und mehrere Reben beffetben finben fich in b. spicilegium Romanum T. IX. Romae 1843. 8.), Un= ter ben Edriftreften bes Emifeners (über biefelben Thilo C. 59) murben bie gmei Bucher de fide adv. Sabellium in b. opuscula XIV. Eusebii Pamph. ed. J. Sirmond. Paris. 1643. (aud) in bibl. PP. Lugd. IV, 1.) bie bebeutenbften fein, wenn fie, wie Thilo G. 64. mahricheinlich macht, ihm angehören.

<sup>19)</sup> Calecheses XVIII. ad Competentes, Catecheses mystagogicae V., wahrscheint. i. Z. 347 gehalten (beren Aechtheit bes. v.
Oudinus de scriptt. eccl. ant. vol. I. p. 459 ss. geläugnet, von
Touttée in ben seiner Ausgabe vorangeschicten dissert. Cyrill. p.
XCIII. erwiesen ist), ed. Th. Milles. Oxon 1703. fol. A. A.
Touttée. Paris. 1720. fol. vgl. J. J. van Vollenhoven spec.
theol. de Cyrilli Hier. catechesibus. Amstelod. 1837. 8. Par

nern ber wegen seiner Irrlehre über bie Person Christi bekannte Apollinaris B. v. Laodicea (zwischen 370 u. 390), Ephraem, Diaconus in Ebessa, propheta Syrorum († 378) 21), und Dioborus, Preshpter in Antiochien, s. 378 B. v. Tarsus († vor 394) 22). Aus bes Letten Schule gingen

OUTSIDE STORY STREET, STREET,

- 20) S. Schriften (adv. Porphyrium libb. XXX., contra Eunomium u. s. w.) sind sämmtlich verloren. Bon seinen Schrifterklärungen ist manches in den Gatenen erhalten. Philostorgius ap. Suidam s. v. Apollinaris zieht ihn dem Basilius u. Gregor v. Nazzianz noch dor: οδτος γάρ δή καὶ τῆς Εβραίδος διαλίκτου ἐπαθειν οδός τε ἦν. cf. Fabricius Harles. vol. VIII. p. 588 ss.
  - 21) Homilien (cf. Tzschirner opusc. acad. p. 262 ss.), Ascetische Schriften, Hommen. Borzügl. wichtig s. spr. Commentare über daß A. A. cf. Caesar a Lengerke comm. crit. de Ephraemo Syro S. S. interprete. Halis. 1828. 4. Ejusd. de Ephr. Syri arte hermeneutica lib. Regimontii Pruss. 1831. 8. Paniel's Gesch. d. driftl. Beredsamkeit 1, 438. Opp. graeca et syr. ed. St. Evod. Assemanus. Romae 1732–45. 6 voll. fol. cf. Fabricius-Harles. vol. VIII. p. 217 ss.
  - 22) Hieron. cal. c. 119: Diodorus Tarsensis Episcopus, dum Antiochiae esset presbyter, magis claruit. Extant ejus in Apostolum commentarii, et multa alia, ad Eusebii magis Emiseni characterem pertinentia: cujus cum sensum secutus sit, elo-

niel's Gesch. der christ. Beredsankeit I, 419. Gegen den von Toutiee dissertt. Cyrill. p. XI ss. anerkannten Semiarianismus des heiligen (welchen Epiphan. haer. LXXIII. c. 27. ohnehin ausbrücklich bezeugt) erhoben sich die jesuitischen Memoires de Trevoux (mois de Déc. 1721), wurden aber zurechtgewiesen durch (Prudentius Maranus) diss. sur les Semiariens. Paris 1722. 8. wieder abgede. in Vogt bibl. hist. haeresiolog. II, 115. — Ueber s. Schristertsärung in den Atechesen s. Calech. XIII. c. συναληλύθαμεν γάρ, οὐ γραφῶν ἐξήγησιν Θεωρητικήν ποιήσασθα νῦν, ἀλλά πιστοποιηθήναι μάλλον πιοί ὧν πεπιστέναμεν. cf. Fabicius-Harles VIII, 437. Tzschirner Opusc. acad. p. 253 ss. v. Sölln in Ersch u. Gruber's Encyclopābie XXII, 143.

hervor Sohannes Chrysoftomus, f. 381 Diaconus, 386 Presbyter in Antiochien, f. 398 B. v. Constantinopel (+ 407) 23), und Theodorus, Presbyter in Antiochien, f. 393

quentiam imitari non potuit propter ignorantiam saecularium litterarum. Socrat. VI, 3: πολλά βιβλία συτίγραψε, ψιλφ τῷ γράμματι τῶν θείων προσίχων γραφῶν, τὰς θεωρίας αὐτῶν ἐκτρεπόμινος. Für feine späterhin angefochtene Rechtgläubigkeit s. Facundi Ep. Hermianensis (um 548) pro defensione trium Capitulorum lib. IV, c. 2. Seine sämmtlich vertorenen Schriften, unter benen die Sommentare zu den meisten bibl. Büchern am meisten zu bebauern sind, von Theodorus Lector b. Suidas s. v. Διόδωρος verzeichnet, und von Ebedjesu in Assemani bibl. orient. III, I, 28. cf. Fabricius-Harles IX, 278 ss. Fragmente b. Maxius Mercator, Photius (cod. 122.) u. X. Bei den chalbässchen Shriften, die ihn sehr halten (s. Assemani III, II, 224.), mag manche seiner Schriften übersest erhalzten sein.

23) Obgleich man ihn ichon fruber burch ahnliche Ehrennamen aus= zeichnete (fo beißt er bei Proflus, B. v. Conftantinopel f. 437, περί παραδόσεως της θείας λειτουργίας in Gallandii bibl. PP. IX, 681. 6 την γλώτταν χρυσούς Ίωαννης), fo findet fich boch ber Bei= name Chrnfoftomus erft b. Johannes Moschus (um 630) pratum spirit, c. 131, und wirb erft feit bem Conc. VI. i. 3. 680 allgemein gebrauchlich. Bon ihm: Reben, unter welchen bie Somilien über bie neuteftamentlichen Schriften auch eregetisch bebeutenb find, vgl. Des Joh. Chruf. auserwählte Somilien (v. b. Unbegreiflichkeit Got= tes, 5 hom. miber bie Unomoer) überf. u. mit einer Ginleit. über Joh. Chruf. ben homileten von Dr. Ph. Mayer. Rurnberg 1830. Paniel's Gefch. b. driftl. Berebfamteit 1, 590. - Afcetifche Schriften. Briefe. Hepi lepwourng libb. VI. (ed. J. A. Bengel. Stuttg. 1725. 8. überf. v. R. F. Saffelbach. Stralfund 1820. 8. von 3. Ritter. Berlin 1821. 8.) Opp. ed. B. de Montfaucon, Paris. 1718 - 38. 13 voll. fol. ed. 2. emendata et aucta. Paris. 1834-39. 13 Tomi. 8. - cf. Fabricius - Harles VIII, 454. A. Reanber ber b. Joh. Chryfoftomus u. b. Rirde bef. bes Drients in beffen Beitalter. Berlin 1821. 22. 2 Bbe. 8.

B. v. Mopsveftia (+ 429) 24), ber ausgezeichneteffe Greget ber fprifchen Schule.

THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

<sup>24)</sup> Geine ausgezeichneten bibl. Commentare find mit f. übrigen Schriften jum großen Theile bis auf Fragmente leiber verloren. Erft neuerbinge find vollftanbige Schriften von ihm im Drigingle herausgegeben , f. Comm. in Prophetas XII. minores aus einem Biener Cober in: Theod. Antiocheni Mopsy. Episc. quae supersunt 'omnia ed. A. F. V. a Wegnern vol. I. Berol. 1834. 8. aus einem vatican. Cober in A. Maji scriptt vell. nova coll. T. VI. P. I. Romae 1832; und Comm. in epist. ad Romanos von Ang. Majus in b. Spicilegium Romanum, Tom. IV. (Romae 1840. 8.) p. 499. Die chalb. Chriften, bie ihn vorzugeweise ben Musteger nennen (Assemani l. c. T. III. P. I. p. 36) u. f. Schrifterflarung burch Concilienbeichtuffe fur normal erflart haben (Assem. l. c. T. III. P. II. p. 227), haben noch vieles in leber= febungen. Gin Bergeichnif f. Schriften von Cbebjefu b. Assemani 'III, I, 30. cf. Fabricius - Harles X, 316. R. E. Klener symbolae literariae ad Theodorum Antiochenum Mopsvestiae Episc. pertinentes. Gotting. 1836, 8. O. F. Fritzsche de Theod. Mopsvesteni vita et scriptis comm. Halae 1836. 8. Ucber Theodor ale Greget f. Ernesti opusc. theol. p. 502 ss. Rosenmuller hist. interpret. III, 250. Munter in Staublin's und Tafdirner's Ardive f. RG. 1, 1, 17. F. L. Sieffert Theodorus Mopsy, veteris Test. sobrie interpretandi vindex comm. Regiomonti 1827. 8. Bal. unter ben Unflagen bes Ceontius gegen ben Theobor (in Gallandii bibl. PP. XII, 696 8.) : XII. aggreditur - gloriam Spiritus Sancti, cum omnes quidem scripturas altas, quas sancti afflatu ejus tradiderunt, humiliter et demisse interpretans, tum vero a numero sacrarum scripturarum - eas separans. XIV. Epistolam Jacobi et alias deinceps aliorum catholicas abrogat et antiquat. XV. Inscriptiones Hymnorum, et Psalmorum, et Canticorum penitus ejecit, et omnes Psalmos judaice ad Zorobabelem et Ezechiam retulit, tribus tantum ad Dominum rejectis. XVI. Immo et sanctorum sanctissimum canticum canticorum - libidinose pro sua et mente et lingua meretricia interpretans, sua supra modum incredibili audacia ex libris sacris abscidit. XVII. duos libros Paralipomenon - et insuper Esdram repudiavit.

Die Verschiedenheit der eregetischen Grundsähe beider Schulen sprach sich auch in Streitschriften aus 25): indeß hatte diefer Streit einen ganz wissenschaftlichen Charakter, und hinderte nicht die gegenseitige Anerkennung. So wie der Origenisk Dieronymus die Interpreten der sprischen Schule sleißig benutze: so stand Origenes auch bei den Sprern meistens in großer Achtung 26). Bon dogmatischen Streitigkeiten sinden sich zwischen den Schulen jeht nur noch geringe Spuren 27). Weder

<sup>25)</sup> Die Origenisten suchten nach dem Borgange des Origenes die Unzulänglichkeit der grammat. Interpret. u. die Nothwendigkeit der allegorischen zu beweisen, z. B. Gregorius Nyssemus prooem. in Cant. Cant. hieronymus an vieten Stellen. Dagegen schried Dioderus nach Suidos s. v. Aidowoos: ris diagoga dewijax neid addrygogias. Bgt über dieselbe Ernesti opuse. theol. p. 499. Noch entschiedener griff aber Theodorus Morps v. die Origenisten an (Facundus III, c. 6:) in libro de allegoria et historia, quem contra Origenem scripsit, unde et odium Origenianorum incurrit. Ebedjesu führt unter Theodor's Schristen guinque tomos adv. Allegoricos (Assemani III, I, 34. cf. p. 19.) an.

<sup>26)</sup> So bei dem Berf. der 'Anongiaeis neos rois do Jodobors in Juflin's d. M. Werken, welcher um d. J. 400 u. nach Syrien gehört (D. W. Gaß Abhandlung über diese Schrift, in Illgen's Zeitschr. f. d. hift. Theol. 1812. IV., 31. Bgl. S. 143. 103.), und bei Chrysoftomus (s. Ernesti opuse theol. p. 512. und die Programme von G. W. Meyer de Chrysostomo literarum sacr. interprete. P. I. Altors. 1806. S. De Ch. l. s. i. ejusque interpretandi modo in V. T. tibris hist. obvio. Norimb. 1506. S. Nova comm. de Chr. l. s. i. P. II. Erlang. 1814. 15. 4. über dess. Ertl. der poet. Wücher des A. A.).

<sup>27)</sup> Theophili Alex. lib. paschalis I. Hieronymo interprete (Hieroppeded. Martian. T. IV. P. II. p. 694): Licet (Apollinaris) adversus Arianos, et Eunomianos scripserit, et Origenem, aliosque haereticos sua disputatione subverterit, tamen etc. Co vertheidigte Apollinaris aud in einer Schrift περέ ἀναστάσεως ben Chitiasmus. Basil. ep. 263. (al. 74.) §. 4. Hieron. prooem. in libr. XVIII. Jesaiae. Epiph. haer. LXXVII. §. 36.

theilten jene orthodoren Drigenisten alle eigenthümliche Lehrmeinungen des Drigenes! noch galten die lehtern alle für verdammitich. Noch war der Vernunft ein ziemlich weites Feld zur freien Durchforschung überlassen 28): und die Leidenschaft, mit welcher man die Frage über das Verhältniß des Sohnes zum Vater behandelte, machte diese Lehre so sehr zum fast ausschließelichen Kennzeichen der Orthodorie, daß man während der arianischen Streitigkeiten noch nicht daran dachte, die übrige Forsschungsfreiheit zu beschränken. Gregorius v. Ryssa 29) und Didymus 30) waren als Origenisten bekannt, viele andere hegten einzelne origenistische Meinungen 31), ohne deshalb

<sup>28)</sup> Gregor. Naz. oral. 33. (de theol. I.) in sine: φιλοσόφιο μοι περί κόσμου ἢ κόσμου, περί κόμο, περί κόσμου ἢ κόσμου, περί κόμο, περί κοιχώς, περί λογικών φύσων βιλτιόνων τι και χειρόνων, περί αναστάσιως, κρίσεως, άνταποδόσεως, Χρίστοῦ παθημάτων. Έν τούτοις γάρ και τὸ ἐπετυγχάνειν ούκ άχρηστον, και το διαμαρτάνειν άκισονον. Aud im Abende sant bie cehre von der Präeristeng der Secten moch nicht sür hättlisch, Augustin. de sibero arbitrio III, 21: Harum autem quatuor de anima sententiarum, utrum de propagine veniant, an in singulis quibusque nascentibus novae siant, an in corpora nascentium jam alicubi existentes vel mittantur divinitus, vel inde sua sponte labantur, nullam temere assirturare oportebit. cf. Hieron. epist. 126. (al. 82.) ad Marcellinam et Anapsuchiam.

<sup>29)</sup> f. Jo. Dallaens de poenis et satisfactionibus humanis (tibb. V.H. Amst. 1619. 4.) tib. IV. c. 7. p. 368 ss. Munfcher's Degmengesch. IV. 439. 465. Wundemann's Gesch. d. christ. Glaubenetehren II, 463. Rupp's Gregor v. Nysia S. 243.

<sup>30).</sup> Ueber bessen Theologie s. Guerike de schola Alex. P. II. p. 332 ss. insb. über bie Präeristenz ber Seeten p. 361, und die mögliche Bekehrung bes Teufels p. 359, 368, bes. Lücke quaestiones ac vindiciae Didymianae P. I. p. 9 ss. Gegen die erstere erklärt sich Gregorius v. Nazianz (f. Ullmann S. 414 f.) sehr entschieben.

<sup>31)</sup> Die Lehre bes Silatius von ber Menfcheit Chrifti de trin. X.

angefochten zu werben. Chalcibius 32) und Synefius geslangten burch Berbindung des Reuplatonismus mit dem Christenthume zu noch auffallenderen Meinungen: bennoch wurde der letztere, obgleich er seine lleberzeugungen offen erklärte, von Theophilus B. v. Alexandrien zum Bischose von Ptolemais (410) geweiht 33). Die Meinung von der unverlierbaren Besse-

war aus Meinungen des Clemens p. Alex. u. des Drigenes zusammengesett, s. m. Comm., qua Clémentis Alex. et Origenis doctrinae de corpore Christi exponuntur. Gotting. 1837. 4: die des C. Marius Victorinus philos. (um 368) in comm. in ep. ad Ephes. 1, 4 (Maji scriptt. vett. nova collect. III, II, 90. 93. s.), animas nostras et ante mundi constitutionem suisse, quippe cum sua substantia in aeternis semper extiterint, ist origenistisch-

- 32) cf. Chalc. comm. in Timaeum Platonis in Hippolyti opp. ed. Fabricius II, 225. Mosheim ad Cudworth syst. intell. p. 732. hält ihn für einen heibnischen Syntretisten: s. bagegen Fabricii bibl. lat. I, 556. Brucker hist. philos. III, 477.
- 33) Synesius ep. 105. ad fratrem Euoptium giebt an, weshalb es ibm bebentlich fei, bas ibm angetragene Bisthum angunehmen. 11. α. χαλεπόν έστιν, εἰ μὴ καὶ λίαν άδύνατον, εἰς ψυχήν τὰ δί έπιστήμης είς απόδειξιν έλθύντα δόγματα σαλευθήναι είσθα δ' ύτε πολλά φιλοσοφία τοῦς θρυλλουμένοις τούτοις ἀντιδιατάττεται δόγμασεν. αμέλει την ψυχην ούκ αξιώσω ποτέ σώματος ύστερογενή νομίζειν' τον πόσμον ου φήσω και τάλλα μέρη συνδιαφθείρεσθαι. τήν καθωμιλημένην ανάστασιν ίερον τι και απόψύητον ήγημαι, και πολλου δίω ταις του πλήθους υπολήψεσιν δμολογήσαι. - ή τοις όφθαλμιώσι τὸ σκότος διφελιμώτερον, ταύτη και τὸ ψεῦδος όφελος είναι τίθεμαι δήμφ, και βλαβερον την άληθειαν τοις ουκ ισχύουσιν ένατενίσαι πρός την των όντων ένάργειαν, εί ταυτα και οι της καθ' ήμας ίερωσύνης συγχωρούσεν έμοι νόμοι, δυναίμην αν ίερασθαι, τα μέν οίκοι φιλοσοφών, τα δ'έξω φιλομυθών. - οὐ βούλομαι δὲ καταλελείφθαί τινα περί έμου λόγον, ώς άγνοηθείς ήρπασα την χειροτονίαν άλλ' είδως ὁ Θεοφελέστατος πατής Θεόφελος, καὶ ως επίσταται, σαφές μοι ποιήσας, ούτω βουλευσάσθω περί έμου. cf. Evagrius I, c. 15. Photius cod. 26. Bal. Snnefios bes Ryrenders Rebe an Artabios, griech. u. beutich v. Rrabinger. Munchen 1825. 8.

rungsfähigkeit aller vernünftigen Wefen, und ber Endlichkeit ber Höllenstrafen 34) war so allgemein, auch im Abenblande 35), und bei Gegnern bes Origenes 36) verbreitet, baß sie, wo nicht ohne ben Einsluß ber origenistischen Schule entstanden, boch von berselben ganz unabhängig geworden war. Dagegen hatte ber Chiliasmus, obgleich von ben meisten Theologen aufgegeben, unster bem Botke noch viele Freunde, ohne verkehert zu werden 37).

- 31) Hieronymus ad Gal. 5, 22: nullam rationabilium creaturarum apud Deum perire perpetuo. cf. ad Eph. 4, 16. Ambrosiaster in Eph. 3, 10 J. A. Dietelmair commenti fanatici de rerum omnium anosaraorasse hist. antiquior. Altorfii 1769. 8. p. 160 ss.
- 35) Augustini Enchirid. ad Laurent. c. 112: Frustra nonnulli, immo quam plurimi, aeternam damnatorum poenam et cruciatus sine intermissione perpetuos humano miserentur affectu, atque ita futurum esse non credunt: non quidem scripturis divinis adversando, sed pro suo modo dura quaeque molliendo et in leniorem flectendo sententiam, quae putant in eis terribilius esse dicta quam verius. Non enim obliviscetur, inquiunt, misercri Deus, aut conlinebil in ira sua miserationes suas. (Ps. 77, 10.)
- 36) Bei Dioborus v. Tarfus, u. Theoborus v. Mopsveftia, beren Aeußerungen barüber Salomo B. v. Baffora (um 1222) aufbehalten hat in Assemani bibl. or. III, I, 323. Ueber Theos bor cf. Pholii cod. 81, Marius Mercator p. 316. ed. Baluzii.
- 37) Hieronymus procem. in lib. XVIII. in Esaiam: Nec ignoro, quanta inter homines sententiarum diversitas sit. Non dico de mysterio trinitatis, cujus recta confessio est ignoratio scientiae: sed de aliis ecclesiasticis dogmatibus, de resurrectione

Einl. S. XIX ff. Auch als Bischof blieb Synesius seinem philosophischen Systeme treu. cf. Luc. Holstenii diss. de Synesio, in bem app. bes Theodoretus etc. ed. Valesii p. 202. Aem. Th. Clausen de Synesio philosopho, Libyae Pentapoleos metropolita. Hasniae 1831. 8.

Gin burchgreisender Gegensah zwischen den beiden Schulen war dadurch begründet, daß die sprifche Schule die heil. Schrift allein als Quelle der Lehre anerkannte 38), während die Drigesniften ihre gnoslische Tradition als zweite Quelle geltend mach-

scilicet, et de animarum et humanae carnis statu, de repromissionibus futurorum, quomodo debeant accipi, et qua ratione intelligenda sit Apocalypsis Johannis, quam si juxta literam accipimus, judaizandum est; si spiritualiter, ut scripta est, disserimus, multorum veterum videbimur opinionibus con traire, Latinorum Tertulliani, Victorini, Lactantii, Graecorum, ut caeteros praetermittam, Irenaei tantum Lugdunensis Episcopi faciam mentionem. Adversum quem vir eloquentissimus Dionysius Alexandrinae Ecclesiae Pontifex elegantem scribit librum, irridens mille annorum fabulam. - Cui duobus voluminibus respondit Apollinarius, quem non solum suae sectae homines, sed et nostrorum in hac parte duntaxat plurima sequitur multitudo, ut praesaga mente jam cernam, quantorum in me rabies concitanda sit. cf. Idem lib. IV. in Jeremiam (gu Cap. 19.); quae (bie diliaftifden Meinungen) licet non sequamur, damnare tamen non possumus, quia multi ecclesiasticorum virorum et martyrum ista dixerunt. Unusquisque in suo sensu abundet, et Domini cuncta reserventur judicio.

33) Cyrilli Hieros. cat. IV, c. 17: Δεῖ γὰς περὶ τῶν θείων καὶ άγιων τῆς πίστιως μυστηρίων μηθὲ τὸ τυχὸν ἄνευ τῶν θείων παραδίδοσθαι γραφῶν, καὶ μὴ ἀπλῶς πιθανότησι καὶ λόγων κατασκιυαῖς παραφέρισθαι. Μηθὲ ἐμοὶ τῷ ταῦτά σοι λέγοντι ἀπλῶς πιστεύσης, ἐὰν τὴν ἀπόδιιξω τῶν καταγγελλομένων ἀπό τῶν θειῶν μὴ λάβης γραφῶν. Θο in vielen Stellen seiner Katedsesen, s. Toutiée diss. II. vor s. Rusgabe des Cyrillus p. 129 s. Eden so heißt es in der wahrscheinich dem Eusedius Emesenus angebringen Schrift de sid (s. oben not. 18.) lib. I. (Sirmondi opp. I, 11.): Consitere ea, quae de Patre et Filio scripta sun, et noli curiosius ca, quae non sunt scripta, requirere. Utinam solis scripturis contenti essemus! et lis nulla siedat. lib. II. p. 20: Si quid scriptum non est, ne quidem dicatur: si quid autem scriptum est, ne deleatur.

ten 39). Bu einer wiffenschaftlichen Erörterung biefer beiben Standpunkte fam es aber nicht, ba balb von einer anbern Seite ber alle wiffenschaftlich freie Bewegung auf bem Gebiete ber Theologie gelähmt murbe. In bemfelben Grabe als bas Mondthum fich erhob, verbreitete fich auch bas Borurtbeil gegen alle Befchäftigung mit weltlicher Wiffenschaft und beibni= ichen Schriftstellern 40). Daburd bilbete und ftartte fich ein Saufe traditioneller Theologen, ber, aller freien Forfdjung feind, keine Meinung bulben wollte, welche fich nicht in ben Batern nachweisen ließ. Alls Reprafentant biefer Richtung fann Epiphanius, f. 367 B. v. Conftantia auf Copern (+ 403) 41), betrachtet werben. Schon in feinem Panarion (haer. 63 u. 64) fundigte fich berfelbe als heftigen Reind bes Drigenes an: bann begann er nach Befeitigung bes Arianismus ben offenen Rampf gegen ben Drigenismus. Go wie biefer Rampf im Morgenlande alles freiere Streben labmte; fo murbe gleichzeitig bas Abendland burch ben Augustinus in geistige Reffeln ge= fchlagen, und bie freie Biffenschaft als Unbeil fliftend überall aus ber Rirche verscheucht.

<sup>39)</sup> vgl. Abth. 1. §. 63. ngt. 4. Basilius de Spir. S. c. 27: τῶν εν τη Έκκλησία πεφυλαγμένων δογμάτων και κηρυγμάτων τα μέν έκ της έγγράφου διδασκαλίας έχομεν, τα δε έκ της των Αποστόλων παραδόσεως διαδοθέντα ήμεν εν μυστηρίω παρεδεξάμεθα, άπερ άμφότερα την αυτήν ίσχυν έχει πρώς την ευσέβειαν. Go modite audi Gregor v. Razianz orat, theol. V. S. 1. (f. S. 83. not. 27.) ans nehmen, bag bie Lehre vom beil. Beifte aus bem Duntel ber gnoftis fchen Trabition jest in bie Piftis berausgetreten fei.

<sup>40)</sup> Die fich baffelbe in bem Traume bes hieronymus ausspricht, baß er vor bem bochften Richter mit Schlagen beftraft fei, weil er ben Cicero zu häufig gelefen habe (Hier. epist. 22. ad Eustochium), vgl. Munfcher's Dogmengefch. III, 47.

<sup>41)</sup> S. Schriften: 'Ayavowros s. de fide sermo. Haragor s. adv. haereses. - Opp. ed. D. Petavius. Paris. 1622. (Colon, 1682.) 2 voll. fol. in the same and th

11. Beitraum ber origenistifden und velagianifden Streitigfeiten.

§. 85.

Drigeniftifde Streitigfeiten.

Bald's Sift. b. Regereien. Ib. 7. G. 427 ff.

Rurz nach Beendigung der arianischen Streitigkeiten war Palästina ein Hauptsit der Origenisten: unter welchen besonsets Johannes B. v. Jerusalem (386—417) und die beiden Mönche Aufinus und hieronymus hervorragten. hier ersichien i. S. 394 Epiphanius, und forderte eisend die Berdammung bes Origenes. Johannes und Ausinus widerstanden: ber stür seine Orthodoxie ängstlich besorgte hieronymus gab nach, und hob die Kirchengemeinschaft mit Jerusalem aus 1). Durch

<sup>1)</sup> cf. Kimmel de Rufino Eusebii interprete (Gerae 1838.) p. 57. Hieronymi lib. ad Pammachium contra Joann. Hieros. (bei Martianay epist. 38.) Bier werben bem Drigenes folgenbe Irr= lehren zugeschrieben (vgl. Abth. 1. §. 64. not. 15.): 1) In libro πεθί άρχων (I, 1. §. 8.) loquitur: Sicut enim incongruum est dicere, quod possit filius videre patrem, ita inconveniens est opinari, quod spiritus s. possit videre filium, 2) quod in hoc corpore quasi in carcere sunt animae religatae, et, antequam homo fieret in paradiso, inter rationales creaturas in coelestibus commoratae sunt, 3) quod dicat, et diabolum et daemones acturos poenitentiam aliquando, et cum sanctis ultimo tempore regnaturos, 4) quod tunicas pelliceas humana corpora interpreletur, quibus post offensam et ejectionem de paradiso Adam et Eva induti sunt, 5) quod carnis resurrectionem, membrorumque compagem, et sexum, quo viri dividimur a foeminis, apertissime neget, 6) quod sic Paradisum allegorizet, ut historiae auferat veritatem, pro arboribus angelos, pro fluminibus virtutes coelestes intelligens, totamque paradisi continentiam tropologica interpretatione subvertat, 7) quod aquas, quae

bes Theophilus, Bifch. v. Merandrien, Bemühung wurde biefelbe zwar 397 wieder hergestellt: indes in demselben Sahre ging Rufinus nach Rom zurück, und suchte durch überarbeitende lebersehung der Schriften des hier noch wenig bekannten Drisgenes 2) dem Abendlande einen günftigen Begriff von demselben beizubringen. Dadurch erzeugte sich ein hestiger Schriftwechsel zwischen ihm und Hieronymus 3). Da indessen Drigenes in Negypten verdammt wurde, so verdammte Anastasius, Bisch. von Rom, ihn ebenfalls. Rufinus zog sich nach Aquileja zurück, und suhr fort sich durch lebersehung griechischer Schriften verdient zu machen (+ 410) 4). Pieronymus erwarb sich

super caelos in scripturis esse dicuntur, sanctas supernasque virtules; quae super terram et infra terram, contrarias et daemoniacas esse arbitretur, 8) quod imaginem et similitudinem dei, ad quam homo conditus fuerat, dicit ab eo perditam, et in homine post paradisum non fuisse.

<sup>2)</sup> Anastasii I. epist. ad Joh. Hierosol. v. 3. 401 (ap. Coustant. p. 719): Origenes autem, cujus in nostram linguam [Rufinus] composita derivavit, antea et quis fuerit, et in quae processerit verba, nostrum propositum [studium?] nescit. Augustini ep. ad Hieron. 40: Illud de prudentia doctrinaque tua desiderabam, et adhuc desidero, ut nota nobis facias ea ipsa ejus [Origenis] errata, quibus a fide veritatis ille vir tantus recessisse convincitur.

<sup>3)</sup> Rufini praefatio ad Orig. περὶ ἀρχῶν. — (Pammachii et Oceanii ep. ad Hieron. bei Martianay ep. 40, bei Vallarsi ep. 83). Hieronymus ad Pammachium et Oceanum de erroribus Origenis (Martian. ep. 41, Vallarsi ep. 84.). — Rufini apologia s. invectivarum in Hieronym. libb. II. — Hieronymi apologia adv. Rufinum libb. II. — (Rufini ep. ad Hieron. vertoren). — Hieronymi responsio s. apologiae l. III. cf. Kimmel de Rufino p. 64.

Origenis libb. περὶ ἀρχῶν et homiliae, Pamphili apol. pro Origene, Josephi opp. — Eusebii hist. eccl. — Clementis recognitiones. — Basilii M, et Gregor. Naz. opp. nonnulla. —

bagegen burch feine fortgesehten Bemühungen um bie latein, Bibelübersehung, und burch seine Commentarien große Berbienste (+ 420) 5).

Balb nach jenen Streitigkeiten in Palästina trat ber berrschfüchtige und gewaltthätige Theophilus, Bisch, von Alexandrien (385—412), als Feind bes Origenes auf 6).

- 5) Revision ber lat. Uebersebung bes R. I. (cf. epistola ad Damasum s. Hieron. in Evangelistas ad Damasum praef.) -Psalterium Romanum (382). - Psalterium Gallicanum. - Reuc Ueberf. bes Mit. I. (385-405). - Comm. in Ecclesiasten, Prophetas, in Evang. Matthaei, in ep. ud Galatas, Ephesios, ad Titum, ad Philemonem. - Catalogus script. eccles. v. 3. 392. (in J. A. Fabricii biblioth. eccles. Hamb. 1718. fol.) Interpretatio nominum Hebraicorum (388). - Polem. Schrife ten: adv. Helvidium, Jovinianum, Vigilantium, Luciferianos, Pelagianos caet. - Briefe. Ueberfegungen: Euseb. de situ et nominibus locorum Hebr. (gr. et lat. ed. J. Clericus. Amst. 1707. fol.), Chronicon. Origenis homil. II. in Cant. Cant. -Briefe von Theophilus und Epiphanius. Opp. ed. Jo. Martianay. Paris. 1693 - 1706. T. 5. fol. Dom. Vallarsi. Veron. 1734 -42. voll. XI. fol. mit einzelnen Berbefferungen Venetiis 1762-72. T. XI. 4. - Sieron. Beben von Job. Stilting. (Act. SS. Sept. T. VIII. p. 413 ss.), am besten von Vallarsi in T. XI. feiner Musgabe, vgl. v. Colln in Erfdy u. Gruber's Encyclop. Sect. 11. 3h. 8. S. 72.
- 6) Quellen für die folgende Geschichte: Palladii Episc. Helenopolit. dial. de vita S. Joh. Chrysostomi (prim. graece ed. Emer. Bigot. Paris. 1680. 4. in Chrysost. opp. ed. Montfaucon. T. 13). Socrates VI, 3-18. Sozomenus VIII, 7-20 Joh. Stilling de S. Chrysostomo comm. historicus in Act. SS. Sept. T. IV. p. 401 ss. Reander's Chrysostomus II, 163.

Vitae Patrum. Außerbem Expositio symboli apostolici, hist. eccl. libb. II, comm. in Hoseam, Joel caet. — vgl. Jo. Franc. B. Mar. de Rubeis monumenta eccl. Aquilejensis. Argentinae 1740. fol. p. 80 ss. Idem de Turannio s. Tyrannio Rufino. Venetiis 1754.

## Cap. II. Theologie. II. §. 85. Drigeniftifche Streitigt. 97

Unter ben nitrischen Mönchen stritten sich bie Parteien ber Drigenisten und ber Anthropomorphisten. Theophilus ließ sich durch persönlichen haß gegen Einige der Erstern, und durch Furcht vor dem Fanatismus der Letztern bewegen, den Drigenes zu verdammen (399. 400) ?), sorderte dann die ansgeschensten Bischösse auf, ein Gleiches zu thun 8), und vertried mit den größten Grausamkeiten die dem Drigenes zugethanen Mönche. Die Unglücklichen wendeten sich endlich nach Constantinopel, wo Johannes Chrysosten fich endlich nach Constantinopel, wo Johannes Chrysosten Bischof, und von den Besser Eheophilus Wünsche 9) seit 398 Bischof, und von den Besser eben so geliebt, als von dem verderbten Theile seines

Second beginning a few fiders

<sup>[7]</sup> Theophilus hatte nach Palladius b. Montfancon XIII, 20, ben bezeichnenben Beinamen Αμφαλλάξ.

S) Theophili epist. synodalis (vicim. encyclica) ex vers. Hieronymi aus einem ambrof. MS. zuerft von Ballarfi (Hier. opp. vol. I. epist. 92. Mansi Conc. coll. T. III. p. 979.) herausgege= ben. Gemäßigtes Urtheil bes Poftumianus b. Sulpic. Sever. dial. I. c. 6. 7. - Des bieronnmus wibriges Bujaudgen ep. ad Theophilum (Martianay ep. 57. Vallarsi ep. 86.): Breviter scribimus, quod totus mundus exultet, et in tuis victoriis glorietur, erectumque Alexandriae vexillum crucis, et adversus haeresin trophaea fulgentia gaudens populorum turba perspectet. Macte virtute, macte zelo fidei! Ostendisti, quod hucusque taciturnitas dispensatio suit, non consensus. Libere enim Reverentiae tuae loquor. Dolebamus te nimium esse patientem, et ignorantes magistri gubernacula, gestiebamus in interitum perditorum: sed, ut video, exaltasti manum diu, et suspendisti plagam, ut ferires fortius. Sieronymus überfeste alle gegen bie Drigeniften erfcheinenbe Schriften ine Lateinifche (ineb. Theophili libri paschales III. mit neuen Bergeichniffen origenian. Regereien). Diefe Ueberfegungen mit Bieron, und Theephil. Briefwechfel am vollftanbigften b. Vallarsi vol. I. ep. 86 ss. Die wenig Theophilus bier nach Ueberzeugung hanbelte, beweifet fcon fein fpateres Benehmen gegen ben Ennefius, f. §. 84. not. 33.

<sup>9)</sup> Socrates VI. 2. Palladius p. 18.

Rlerus, bem üppigen Sofe und ber Raiferin Guboria gehaft war. Beil Chryfostomus bie Bertriebenen aufnahm, und bem Theophilus ihretwegen Borftellungen muchte, weil biefelben bann burch ihre Rlagen einen faiferlichen Befehl an Theophilus aus= wirften, fich in Conftantinopel por bem Chryfostomus zu ver= antworten: fo warf Theophilus auf ben Letteren einen tobtlichen Sag. Rach einiger Bogerung erfchien Theophilus (403) in Conftantinopel, und mußte bier balb bie Feinde bes Chryfofto= mus zu vereinigen, falfche Anklager anzustiften, und ihm auf einer Synobe (Syn. ad Quercum) 10) bas Abfetungs = und Berbannungburtheil fprechen ju laffen. 3mar murbe burch einen Bolksaufruhr nach einigen Tagen bie Burudberufung bes Chry= fostomus erzwungen, aber ebensobalb wurde er, vorzüglich auf Unftiften ber Cuboria 11), wieber abgesett (404), und ftarb als Berwiesener in Pontus (+ 407) 12). Der romifche Bifd). In= nocentius migbilligte biefe Gewaltthatigkeiten febr, konnte es aber nicht erhalten, bag Theophilus zur Rechenschaft gezogen wurde 13). In Folge bavon hob nicht nur Rom bie Rirchenge=

<sup>10)</sup> Auszug aus ben Acten berfelben in Photii bibl. cod. 59.

 <sup>31)</sup> Anfang einer Prebigt bes Chrysoft. (nach Socrat. VI, 18. Sozom. VIII, 20.): Πάλιν 'Ηρωδιάς μαίνεται, πάλιν ταράσσεται, πάλιν δρχείται, πάλιν επί πίνακι την κεφαλήν 'Ιωάννου ζητεί λαβείν.

<sup>12)</sup> Chrysoftomus eigene Erzähl. ber Borgänge in Conftantinopel ep. ad Innocentium I. v. J. 404 bei Palladius, ep. ad eundem aus dem Gril v. J. 407 (beide b. Coustant. Innoc. P. epist. 4 et 11). Jidotus, Abt in Pelusium, urtheilte darüber bald nach dem Tode des Chrysoftomus (lib. I. epist. 152): 'Η γείτων Αίγνητος συνήθως ήνόμησε, Μωσία παραιτουμίνη, τον Φαραιό οίκικουμίνη. — Τον λεθομανή καὶ χευσολάτρην περοβαλλομίνη Θεόφελον, τέσσαροι συνεγγοίς, ή μάλλον συναποστάταις όχυρωθέντα, τον θεοφελή καὶ θεολόγον κατεπολίμησεν άνθρωπον. — 'Αλλ' οίκος Λαβίδ κραταιούται, δαθενεί δὶ δ τοῦ Σαούλ.

<sup>13)</sup> Seine u. bes honorius Briefe b. Mansi Conc. coll. III, 1095.

Cap. II. Theologie. II. §. 86. Manich. Streitigf. 99

meinschaft mit Conftantinopel auf, sondern in der lehtern Stadt selbst blieb ein großer Theil der Gemeinde dem Chrysostomus treu (Johanniten), und hielt sich von seinen Nachfolgern als Eindringlingen entfernt, bis das an jenem verübte Unrecht durch feierliche Zurücksührung seiner Gebeine (438) gefühnt war.

#### §. 86.

Streitigfeiten mit Baretifern im Decibente.

Während der arianischen Unruhen breiteten sich die Masnichaer, da sie sich meistens äußerlich zur katholischen Kirche hielten, undemerkt im Occidente immer weiter aus. In Spanien trasen sie mit Gnostikern zusammen, und aus der daraus entstehenden Reibung erzeugte sich die Lehre 1), mit welcher

<sup>1)</sup> Bieronymus beutet oft auf bie Berbreitung ber Bafilibianer nach Spanien (comm. in Esaiam lib. XVII. ad Es. 64, 4. Ep. 120. ad Hedibiam: Basilidis haeresin et Iberas naenias. Prolog. in Genesin: Iberae naeniae. Comm. in Amos c. 3: Iberae ineptiae), und leitet ep. 53, ad Theodoram bie Lehre bes Priecillianus von benfelben ab. Damit ftimmt Sulpic. Severus II, 46. überein, inbem nach ihm bie lehre bes Priec. (infamis illa Gnosticorum haeresis) aus Negopten ftammt, von einem aus Memphis geburtigen Marcus zuerft nach Spanien gebracht, von biefem ber Mgape und bem Belpibius mitgetheilt, und burd biefe auf ben Priscillian getommen ift. Dag bei biefem eine neue Lehrentwickelung ftattgefunden habe, wird bamit nicht geläugnet, und bag auf biefelbe ber Manichaismus eingewirft habe, wird von Unbern ausbrudlich anertannt. Der Raifer Marimus in ep. ad Siricium b. Baronius 387. no. 66. nennt bie Priecillianiften fchlechthin Manichaer, Hieronymus ep. 43. ad Ctesiphontem ben Priscillia: nus partem Manichaei, Augustinus ep. 36. ad Casulan. fagt, bag bie Priecillianiften ben Manichaern febr abnlich maren, und de haeres. c. 70: maxime Gnosticorum et Manichaeorum dogmata permixta sectantur. Es gob aber freilich viele, welche unter ber fremben bulle boch orthobore Lebre erfennen wollten , Hieronymus

Priscillianus um 379 in Spanien hervortrat 2). Seine heftigsten Gegner, die Bifchöfe Idacius und Ithacius, bewirkten zuerst die Berdammung seiner Lehre auf der Synode zu Cafaraugusta (380): dann brachten sie aber den Usurpator Maximus dahin, daß er den Priscillian in Trier hinrichten ließ (385). Dennoch erhielten sich die Priscillianisten trot aller Bersolaungen dis ins 6te Jahrh.

Gleichzeitig murbe auch bie Berfolgung ber aus mehreren Urfachen besonders verhaßten Manichaer erneut. Balentinianus I., welcher alle andere Secten bulbete, verbot 372 ihre gottesbienfilichen Berfammlungen: von ben folgenden Kaifern ergingen immer mehrere und hartere Berordnungen gegen fie 3). Ihr eifrigster Gegner wurde aber Aurelius Augu-

catal. c. 121: Priscillianus a nonnullis gnosticae, i. e. Basilidis et Marcionis hacreseos accusatur, defendentibus aliis, non ita eum sensisse ut arguitur.

<sup>2)</sup> Seine Geschichte Sulpic. Sever. hist. sacr. II, 46-51, welcher bie Priscillianisten Gnosticorum haeresis nennt. Giniges, aber Unbestiedigendes, von ihrer Lehre in P. Orosii consultatio s. commonitorium ad Augustinum de errore Priscillianistarum et Origenistarum, u. in Leonis M. epist. 93. ad Turibium Episc. Asturic. — Priscilliani canones (dogmatische Folgesähe) ad S. Pauli epistt. cum prologo, in d. Spicilegium Romanum T. IX. (Romae 1813) P. II. p. I. herausgegeben, sind von einem Bischofe Peregrinus juxta sensum sidei catholicae geändert, und sonach sit Lehre Priscillianis keine Quelle mehr. Walch's Keherhist. 111, 378. Reander II, III, 1477. Dr. J. H. B. Lübkert de haeresi Priscillianistarum, Havniae 1840. 8.

<sup>3)</sup> Lex Valentiniani I. v. S. 372. (Cod. Theod. XVI, 5, 3.):
Ubicunque Manichaeorum conventus, vel turba hujusmodi reperitur, Doctoribus gravi ceusione multatis, domus et habitacula, in quibus profana institutione docetur, fisci viribus indubitanter adsciscantur. — Theodosii M. v. S. 381 (cod. tit. 1.7.): Manichaeis, sub perpetua justae infamiae nota, testandi ac vivendi jure Romano omnem protinus eripimus facultatem,

stinus, aus Tagaste in Numidien gebürtig, welcher eine Zeit= lang selbst zu den Manichäern gehört hatte, aber in Mailand von dem Ambrosius (387) bekehrt war, und dann als Bisch. in Hippo Regius in Numidien (v. 395 bis 430) ben Rebern ein eben so surchtbarer Bestreiter wurde, als er sich durch seine dogmatisch=polemischen Schriften einen nicht zu berech= nenden Einfluß auf Mit= und Nachwelt erwarb 1). Gegen die

neque eos aut relinquendae aut capiendae alicujus haereditatis habere sinimus potestatem etc. L. 9. v. 3. 382. Caeterum quos Encratitas prodigiali appellatione cognominant, cum Saccoforis sive Hydroparastatis (nāml. bie Etecti ber Manichāer) — summo supplicio et inexpiabili poena jubemus affligi. L. 18. v. 3. 389: ex omni quidem orbe terrarum, sed quam maxime de hae urbe pellantur sub interminatione judicii. Honorii L. 35. v. 3. 399. L. 40. v. 3. 407: volumus esse publicum crimen, quia, quod in religionem divinam committitur, in omnium fertur injuriam. Quos bonorum etiam publicatione persequimur, quae tamen cedere jubemus proximis quibusque personis etc. L. 43. v. 3. 408. Theodosii 11. L. 59. unb XVI, X, 24. beibe v. 3. 423. XVI, V, 62. 64. 65.

<sup>4)</sup> Muger ben gabireichen Schriften gegen bie Reber, bibl. Commen= taren (cf. Clausen Aurel. Augustinus sucrae scripturae interpres. Hafn. 1827. 8.), Germonen (Paniel's Gefch. b. driftl. Berebfamteit I, 701.), afcetifchen Schriften, Briefen, find bef. ausguzeichnen: De civitate Dei libb. XXII. (vgl. §. 79. not. 18.). De doctrina christiana libb. IV. (ed. J. Chr. B. Teegius. Lips. 1769. 8. C. H. Bruder. Ed. stereot. Lips. 1839. Paniel I, 654.) Confessiones libb. XIII. (c. praef. A. Neander. Berol. 1823. 8.) Retractationes libb. II. Opp. ed. Monachi Benedictini e Congreg. St. Mauri. Paris. 1679 - 1700. XI voll. recus. cum oppendice cura Jo. Clerici. Antverp. 1700-1703. XII voll. Venetiis 1729-35. XI voll. fol. Operum supplem. I. cura D. A. B. Caillan et D. B. Saint-Yves. Paris. 1836. fol. Opp. emend. et aucta. Paris. 1836 ss. XI voll. 8. Je mehr alle Par= teien burch bie bobe Mutoritat, in benen bie Schriften bes Mugu= ftinus ftanben, veranlagt wurben, fich auf biefelben gu berufen;

Manichaer war die Thätigkeit des Augustinus in einem hohen Grade gerichtet 5), Mehrere wurden von ihm bekehrt, doch blies ben immer noch Biele in Afrika übrig. Schon damals waren auch in Rom heimliche Manichaer: ihre Bahl daselbst vermehrte sich aber ansehnlich seit der Eroberung Afrikas durch die Bansdalen (429). Leo d. Große, Bisch. v. Rom (440—461), wendete beshalb alle Mühe an, dieselben auszusorschen und zu bekehren 6). Sein Eiser, burch kaiserliche Berordnungen unters

befto naber lag benfetben bie Gefahr abfichtlicher und unabsichtlicher Berfalfdungen. Schon Sincmar (um 860) de non trina deitate (Opp. 1, 450.) flagt mit Unrecht Undere berfelben an, inbem er felbft zu benfelben geneigt ift. Much auf bie frubern Ausgaben wirkte bie bogmatifche Stellung ber Berausgeber ein: auf bem Zitel ber Opp. Venet. 1584. beißt es fogar: in quo curavimus removeri ea omnia, quae fidelium mentes haeretica pravitate possent inficere. Buerft verfuhren bie Benebictiner in ihrer Musgabe fritifder, fliegen aber baburch bei ben Jefuiten an, welche eine Berfälfchung ber Codd. Corbejenses behaupteten. Dagegen Mabillon supplementum libri de re diplomatica c. 13. Darauf ber Jefuit Barth. Germon de veterum regum Franc. diplomat. discept. II. p. 314. (App.). Run ber Benedictiner Pet. Coustant vindiciue Codd. Mss. Paris. 1707. Dagegen B. Germon de vett. haereticis ecclesiasticorum Codd. corruptoribus. 1713. 8. Und wieder P. Coustant vindiciae vett. Codd. confirmatae. Paris. 1715. 8. - Die vita Augustini von f. Schuler Possidius, vervollständigt in Caillau et Saint-Yves suppl. I. Ueber f. Leben u. Charafter: Biggers Darftellung bes Mugufti= nismus u. Pelagianismus. (Berlin 1821.) C. 7. Ritter's Gefch. d. driftt. Philosophie II, 153. G. Binbemann's ber b. Mugu= ftinus. 28b. 1. Berlin 1811.

<sup>5)</sup> Seine Schriften gegen bie Manichaer f. Abth. 1. vor §. 61.

<sup>6)</sup> Leonis opp. omnia (sermones et epistolae) ed. Paschas. Quesnell. Paris. 1675. 2 voll. 4. Petr. et Hier. fratres Ballerinii. Venetiis 1755-57. 3 T. fol. — Gegen bie Manichaer sermo IV. de Quadragesima: U. a. Nemo ambigat esse Manichaeos, qui

in honorem solis ac lunae die Domluico et secunda feria deprehensi fuerint jejunare - Cumque ad tegendum infidelitatem suam nostris audeant înteresse mysteriis, ita in sacramentorum communione se temperant, ut interdum tutius lateant: ore indigno Christi corpus accipiunt, sanguinem autem redemtionis nostrae haurire omnino declinant. Quod ideo Vestram volumus scire Sanctitatem, ut vobis hujuscemodi homines et his manifestentur indiciis, et quorum deprehensa fuerit sacrilega simulatio, notati et proditi a sanctorum societate sacerdotali auctoritate pellantur. - Sermo IV. de Epiphania nach ber Aufgablung ber auffallenbften manich. Lebren: Nihil ergo cum hujusmodi hominibus commune sit cuiquam Christiano, neminem fallant discretionibus ciborum, sordibus vestium, vultuumque palloribus (cf. Hieron. epist. 22. ad Eustochium: quam viderint pallentem atque tristem, miseram et Manichaeam vocant). - Sermo V. de jejunio decimi mensis: Residentibus itaque mecum Episcopis ac Presbyteris ac in eundem consessum christianis viris ac nobilibus congregatis, Electos et Electas eorum jussimus praesentari. Qui cum de perversitate dogmatis sui, et de festivitatum suarum consuetudine multa reserarent, illud quoque scelus, quod eloqui verecundum est, prodiderunt. Quod tanta diligentia investigatum est, ut nihil minus credulis, nihil obtrectatoribus relinqueretur ambiguum. Aderant enim omnes personae, per quas infandum facinus fuerat perpetratum, puella scilicet, ut multum decennis, et duae mulieres, quae ipsam nutrierant et huic sceleri praepararant. Praesto erat etiam adolescentulus vitiator puellae, et Episcopus ipsorum detestandi criminis ordinator. Omnium par fuit horum et una confessio, et patefactum est execratum, quod aures nostrae vix ferre potuerunt. De quo ne apertius loquentes castos offendamus auditus, gestorum documenta sufficiunt, quibus plenissime docetur, nullam in hac secta pudicitiam, nullam honestatem, nullam penitus reperiri castitatem, in qua lex est mendacium, diabolus religio, sacrificium turpitudo. - cf. Leonis epist. VIII. ad Episcopos per Italiam. Epist. XV. ad Turibium. Papft Leo's Leben u. Lehren v. Cb. Perthel. Jena 1843. G. 15.

ftugt ?), blieb nicht ohne Birtungen : bennoch pflangten fich manichaifche Meinungen einzeln bis tief in bas Mittelalter fort.

Noch heftigere Rampfe waren in Afrika im 4ten Sahrh. gegen bie Donatiften 8) zu bestehen, unter welchen bie fana= tischen Agonistici, von ben Ratholikern Circumcelliones genannt, auftraten, um ihrer Sache burch robe Gewalt ben Sieg zu gewinnen 9). Der furchtbarfte Gegner ber Donatisten

<sup>7)</sup> Valentiniani III, Novell. tit. XVII. ed. Haenel v 3. 445.

<sup>8)</sup> Quellen und Bearbeitungen f. Abth. 1. §. 72. not. 25.

<sup>9)</sup> Ueber bie Beit ihres Urfprunge f. Optatus III. c. 4: Veniebant Paulus et Macarius (vom Raifer um 348 gefandt), qui pauperes ubique dispungerent, et ad unitatem singulos hortarentur: et cum ad Bagajensem civitatem proximarent, tunc alter Donatus - ejusdem civitatis Episcopus, impedimentum unitati et obicem venientibus supra memoratis opponere cupiens, praecones per vicina loca et per omnes nundinas misit, Circumcelliones Agonisticos nuncupans, ad praedictum locum ut concurrerent, invitavit: et eorum illo tempore concursus est flagitatus, quorum dementia paullo ante ab ipsis Episcopis impie videbatur esse succensa. Bur Befchreibung berfelben Augustini de haeres. lib. c. 69: Ad hanc (Donatistarum) haeresim in Africa et illi pertinent, qui appellantur Circumcelliones, genus hominum agreste et famosissimae andaciae, non solum in alios immania facinora perpetrando, sed nec sibi cadem insana feritate parcendo. Nam per mortes varias, maximeque praecipitiorum et aquarum et ignium, se ipsos necare consuerunt, et in istum furorem alios quos potuerint sexus utriusque seducere, aliquando, ut occidantur ab aliis, mortem nisi fecerint comminantes. Verumtamen plerisque Donatistarum (non) displicent tales, nec corum communione contaminari se putant. contra Crescon. III. §. 46: quotidie vestrorum incredibilia patimur facta Clericorum et Circumcellionum, multo pejora quam quorumlibet latronum atque praedonum. Namque horrendis armati cujusque generis telis, terribiliter vagando, non dico ecclesiasticam, sed ipsam humanam quietem pacemque perturbant, nocturnis aggressionibus clericorum catholicorum

invasas domos nudas atque inanes derelinguunt; ipsos etiam raptos et fustibus tunsos, ferroque concisos, semivivos abjiciunt, Insuper - oculis corum calcem aceto permixto infundentes - excruciare amplius eligunt quam citius excaecare. §. 47: Circumcellionum vestrorum nobilis furor horrendum praebens vestris clericis satellitium usquequaque odiosissime innotuit. Idem contra Gaudentium I, §, 32: cum idololatriae licentia usquequaque ferveret, - isti Paganorum armis festa sua frequentantibus irruebant (cf. epist. 185. §. 12: quando adhuc cultus fuerat idolorum, ad Paganorum celeberrimas sollemnitates ingentia turbarum agmina veniebant, non ut idola frangerent, sed ut interficerentur a cultoribus idolorum: ohne 3meifel in ber Beit von Julianus bis auf Gratianus). - Praeter haec sunt saxa immania et montium horrida praerupta, voluntariorum creberrimis mortibus nobilitata vestrorum: aquis et ignibus rarius id agebant, praecipitiis greges consumebantur ingentes. - Quis enim nescit hoc genus hominum in horrendis facinoribus inquietum, ab utilibus operibus otiosum, crudelissimum in mortibus alienis, vilissimum in suis, maxime in agris territans, ab agris vacans, et victus sui causa cellas circumiens rusticanas, unde et Circumcellionum nomen accepit? Ejusd. enarratio in Psalm. 132. §. 3: Quando vos recte haereticis de Circumcellionibus insultare coeperitis, - illi vobis insultant de Monachis. Primo si comparandi sunt, vos videte. - Comparentur ebriosi cum sobriis, praecipites cum consideratis, furentes cum simplicibus, vagantes cum congregatis. §, 6: Fortasse dicturi sunt: nostri non vocantur Circumcelliones: vos illos ita appellatis contumelioso nomine. - Agonisticos eos vocant. - Sic cos, inquiunt, appellamus propter agonem. Certant enim, et dicit Apostolus: certamen bonum certavi (2. Tim. 4, 7.). Quia sunt qui certant adversus diabolum et praevalent milites Christi, Agonistici appellantur. Utinam ergo milites Christi essent, et non milites diaboli, a quibus plus timetur Deo laudes, quam fremitus leonis. Hi etiam insultare nobis audent, quia fratres, cum vident homines, Deo gratias dicunt. - Vos Deo gratias nostrum ridetis: Deo laudes vestrum plorant homines (cf. contra literas

wurde Augustinus 10), welcher endlich burch kaiferliche Dazwischenkunft eine Unterredung mit ihnen in Carthago (411) bewirkte, wo sie nach dem Urtheile des kaiserlichen Commissarius völlig besiegt wurden 11). Diefer Sieg und die darauf folgenden kaiserlichen Gesetz 12) schwächten die Partei sehr: indeß erhielten sich ihre Trümmer noch dis ins siedente Jahrzhundert.

#### §. 87.

## Pelagianifche Streitigfeiten.

G. J. Vossii hist. de controversiis, quas Pelagius ejusque reliquiae moverunt libb. VII. Lugd. Bat. 1618. 4. auct. ed. G. Voss.

Petiliani II. §. 146: considerate paululum, quam multis, et quantum luctum dederint Deo laudes armatorum vestrorum).

Adr. Roux diss. de Aur. Augustino adversario Donatistarum. Lugd. Bat. 1838. 8.

<sup>11)</sup> Gesta collationis Carthagine habitae prim: ed. Papirius Masson. Paris. 1589. 8. nady Baluzius berichtigter Ausg. in du Pin monim. ad hist. Donatist. p. 225, u. Mansi Concil. coll. T. IV, p. 1. — Augustini breviculus collationis cum Donatistis (opp. T. IX. p. 371).

<sup>12)</sup> Sonorius verordnete nach mehreren frühern Gestesen Cod. Theod. XVI, 5, 52 im 3. 412 eine allgemeine Geldstrase. — Zußerdem: Servos etiam dominorum admonitio, vel colonos verberum crebrior ictus a prava religione revocadit. — Clerici vero ministrique eorum ac perniciosissimi sacerdotales ablati de Africano solo, quod ritu sacrilego polluerunt, in exilium viritim ad singulas quasque regiones sub idonea prosecutione mittantur, ecclesiis eorum vel conventiculis praediisque, si qua in corum ecclesias haereticorum largitas prava contulit, proprietati potestatique Catholicae (sicut jam dudum statuimus) vindicatis. Daşu noch 414 L. 54: Evidenti praeceptione se agnoscant et intestabiles, et nullam potestatem alicujus ineundi habere contractus, sed perpetua inustos insamia, a coetibus honestis et a conventu publico segregandos.

Amst. 1655. 4. (in Vossii opp. T. VI). Henr. Norisii hist. Pelaniana et dissert. de Synodo V. oecumenica. Patavii 1673. fol. (in Norisii Opp. T. 1. Veron. 1729). Joh. Garnier diss. VII, quibus integra continetur Pelagianorum hist. (in f. Musa, v. Marii Mercatoris Opp. I, 113). Praefatio in Tom. X. Opp. Augustini edit. Monach. Benedict. Bald's Re-Berbiftorie IV, 519. Bunbemann's Gefch. b. chriftl. Glaubenstehren, II. 42. Dunfcher's Dogmengefch. IV, 170. 3. R. Biggers pragmat. Darftellung bes Muguftinismus u. Pelagianismus. 2 Theile. Berlin 1821. 33. 8. Deanber's Rira dengefch. II, III, 1194. Ritter's Gefch. b. driftt. Philof. II, 337.

Den größten Ginfluß auf bie Dogmatit, befonbere ber occidentalifchen Rirche, erwarb fich Augustinus burch fein Gy= ftem über bas Berhaltnig ber gottlichen Gnabe zu bem menfch= lichen Billen, welches er in ben pelagianifchen Streitigkeiten entwickelte. Die Freiheit bes Billens, Die fchablichen Folgen bes Gunbenfalls, und bie Nothwendigkeit ber gottlichen Gnabe waren in ber Kirche immer anerkannt, ohne bag man bas Unbeftimmbare in biefen Lehren burch firchliche Formeln zu beftim= men gemagt hatte 1). Gigenthumlich mar ben lateinischen Ba= tern feit bem Tertullian bie ber griechischen Rirche gang unbefannte Meinung, bag bie Gunbe Abams als Gunbhaftigkeit fich burch bie Beugung auf feine Rachkommen verpflangt habe (tradux animae, tradux peccati): und nothwendig fonnte Dieselbe nicht ohne Folgen fur bie Lehren vom freien Willen und von ber gottlichen Gnabe bleiben 2). Pelagius und

<sup>1)</sup> Horn comm. de sententiis eorum Patrum, quorum auctoritas ante Augustinum plurimum valuit, de peccato originali. Goetting. 1801. 4. Biggere I, 403 ff. Bie grunblos Muguftinus fich fur feine Theorie auf Gregorius von Ragiang beruft, f. utt= mann's Gregor v. Rag. S. 438 ff. 446 ff.

<sup>2)</sup> Hilarius Pictav, in Matth. c. 18. §. 6: In unius Adae errore omne hominum genus aberravit. Ambrosius expos. Evang.

# 108 Bweite Periode. Abidn. 1. B. 324-451.

Calestius, zwei wegen ihrer Sitten allgemein geachtete Mönche, zeichneten sich schon bei ihrem Ausenthalte in Rom (bis 409) badurch aus, baß sie zur Förberung bes eigenen Tu=genbleißes die Lehre vom freien Willen besonders hervorhoben 3). Sie begaben sich darauf nach Afrika (411), Pelagius suhr bald nach Palästina ab, Calestius aber wurde, als er sich in Carsthago um das Amt eines Presbyters bewarb, wegen mancher aus jener Richtung hervorgegangenen Irrlehren angeklagt 4),

Lucae l. VII. p. 234: Fuit Adam, et in illo fuimus omnes. Periit Adam, et in illo omnes perierunt. l. VII. §. 27: Deus quos dignat vocat, quos vult religiosos facit. Bgl. Reanber II, III, 1188.

<sup>3)</sup> Namentlich mißbilligte Pelagius die Anrede an Gott in Augustini confess. X, 29: Da quod jubes, et jube quod vis. s. August. de dono perseverantiae c. 20.

<sup>4)</sup> Marius Mercator hat aus ben gestis Concilii bie 7 Rlage puntte aufbewahrt (commonitorium I. ed. Baluz. p. 3. comm. II, p. 133): I. Adam mortalem factum, qui sive peccaret, sive non peccaret, fuisset moriturus. II. Quoniam peccatum Adae ipsum solum laesit, et non genus humanum. III. Quoniam infantes, qui nascuntur, in eo statu sunt, in quo Adam fuit ante praevaricationem. IV. Quoniam neque per mortem vel praevaricationem Adae omne genus hominum moriatur, neque per resurrectionem Christi omne hominum genus resurgat. V. Quoniam infantes, etiamsi non baptizentur, habeant vitam aeternam. VI. Quoniam lex sic mittit ad regnum coelorum, quomodo et evangelium. VII. Quoniam et ante adventum Domini fuerunt homines impeccabiles, id est sine peccato (p. 3: Posse esse hominem sine peccato et facile Dei mandata servare, quia et ante Christi adventum fuerunt homines sine peccato). cf. Augustin. de gestis Pelagii 11. Galeftius Bertheibigung bes 2ten u. 3ten Sabes bei Augustin. de pecc. orig. c. 3. 4. (aus ben Synobalacten): Dixi, de traduce peccati dubium me esse, ita tamen, ut cui donavit Deus gratiam peritiae, consentiam; quia diversa ab els audivi, qui utique in ecclesia catholica consti-

von einer Sunobe in Carthago (412) aus ber Rirchenge= meinschaft ausgeschloffen, und begab fich barauf nach Ephefus.

Die Lehren bes Caleftius hatten inbeg manche Freunde gefunden, und baburch murbe Augustinus, welcher an jenen Berhandlungen perfonlich gar feinen Untheil genommen batte, veranlagt , biefelben zu bekampfen. Bald murbe er auf Schriften bes Pelagius als bes Lehrers bes Caleftins aufmerkfam, und widerlegte bieselben, aber immer noch mit Achtung und Schonung 5). Nachbem aber Sieronnmus in Palaftina ben aus fleinlichen Urfachen ihm verhaft geworbenen Delagius als Drigeniften zu verbächtigen angefangen hatte 6), und nachbem

tuti sunt presbyteri. - Sanctus presbyter Rufinus (bod) wohl ber berühmte, f. Norisius hist. Pelag. I, 2. u. de Syn. quint. c. 13.) Romae qui mansit cum sancto Pammachio: ego audivi illum dicentem, quia tradux peccati non sit - Licet quaestionis res sit ista, non haeresis. Infantes semper dixi egere baptizari: quid quaerit aliud?

<sup>5)</sup> Muguftinus Streitschriften bis 415: Sermones. 170. 174. 175. 293. 294; epist. 140, ad Honoratum; 157, ad Hilarium (auf beffen Unzeige von ficilian. Pelagianern in epist. 156.); bef. de peccatorum meritis et remissione (s. de baptismo parvulorum) libb. III. ad Marcellinum (im 3ten B. gegen Pelagii expositiones in Pauli epist.); u. de spiritu et littera ad eundem. Diese Schriften v 412-414. - De natura et gratia gegen Pelagii lib. de natura (ep. 169. §. 13. adversus Pelagii haeresim) und de perfectione justitiae hominis epist. s. liber ad Eutropium et Paullum, gegen Caelestii definitiones, beibe im 3. 415.

<sup>6)</sup> Hieron. praef. libri I, in Jerem. Nuper indoctus calumniator erupit, qui commentarios meos in epistolam Pauli ad Ephesios reprehendendos putat (cf. Augustin. contra Julianum II, 36: De illo sancto presbytero (Hieronymo) - non solet Pelagius jactitare, nisi quod ei tamquam aemulo inviderit). Praef. lib. IV. in Jerem .: subito haeresis Pythagorae et Zenonis απαθείας και αναμαρτησίας id est impassibilitatis et impeccantiae, quae olim in Origene, et dudum in discipulis ejus,

# 110 3weite Periode. Abschn. 1. B. 324-451.

ber von Augustinus abgefandte Presbyter Orofius?), weber bei dem Johannes, Bischof von Jerusalem 6), noch auf der Synode zu Diospolis (Lydba 415) die Berdammung der pelagianischen Lehre hatte erhalten können; da ließ Augustinus alle Schonung sahren, und bekämpste den Pelagianismus hart und bitter in vielen Schriften 9). Die afrikanischen Bischöfe

Grunnio, Evagrioque Pontico, et Joviniano jugulata est, coepit reviviscere, et non solum in Occidentis, sed in Orientis partitus sibilare. Pieronymus schrieb gegen Pelag. die epist. ad Clesiphontem (b. Martianay ep. 43, b. Vallarsi ep. 133.) und die dialogi contra Pelagianos libb. III. in b. 3. 414 u. 415. — Gegen die Dialogen, obgleich der Lehrbegriff berselben dem pelagianischen näher liegt, als dem augustinischen, schrieb Theodorus Mopsvestenus προς τους λίγροτας, φίσει, καὶ οὐ γνώρη, πταίεν τους ανθοώπους libb. V. cf. Photius cod. 177. u. Ebedjesu in Assemani bibl. Or. III, I, 34. Latein. Fragmente b. Marius Mercator ed. Baluz. p. 339 ss.

- 7) August. epist. 169. §. 13: Scripsi etiam librum ad sanctum presbyterum Hieronymum de animae origine (ist ep. 166.), consulens eum, quomodo desendi possit illa sententia, quam religiosae memoriae Marcellino suam esse scripsit, singulas animas novas nascentibus sieri, ut non labesactetur sundatissima ecclesiae sides, qua inconcusse credimus, quod in Adam omnes moriuntur, et nisi per Christum liberentur, quod per suum Sacramentum etiam in parvulis operatur, in condemnationem trahuntur. Occasionem quippe cujusdam sanctissimi et studiosissimi juvenis presbyteri Orosii, qui ad nos ab ultima Hispania, id est ab Oceani littore, solo sanctarum scripturarum ardore inslammatus advenit, amittere nolui, cui, ut ad illum quoque pergeret, persuasi.
- S) S. die Erzählung in Orosii opologeticus contra Pelagium de arbitrii libertate.
- 9) Im J. 416: De gestis Pelagii s. de gestis Palaestinis (zur gleich die Hauptquelle über die Syn. v. Diospolis). 418: Contra Pelagium et Caelestium libb. II, I. de gratia Christi, II. de peccato originali, eine Hauptschrift. 419: De nuptiis et

verbammten auf ben Spnoben ju Mileve und Carthago (416) feierlich ben Pelagianismus 10), und Innocentius I., Bifch. v. Rom, trat ihnen völlig bei 11). Rach Innocentius Tobe (+ 417) manbten fich zwar Pelagius und Galeftius an beffen Rachfolger Bofimus, und wurden von biefem fur orthobor erflart 12): indeg bie Afritaner beharrten auf ber Gynobe v. Carthago (417) 13) und ber bafelbft gehaltenen Beneral= เมษายา กรกาน อาการากแล้วรัฐรักษณ์นักแรกขานรู คนกากกา "เราะ

concupiscentia libb. II. De anima ejusque origine. - 420: Contra duas epistolas Pelagianorum libb. IV. ad Bonifacium Rom. eccl. Episcopum. - 421: Contra Julianum haer. Pelagianae defensorem libb. VI. - 426. 427: (vgl. unten not. 45.) De gratia et libero arbitrio ad Monachos Adrumetinos. De correptione et gratia ad eosdem (worin bie Prabeftinationelebre am beutlichften vorgetragen wirb). - 427 - 430: Contra secundam Juliani responsionem imperfectum opus, libb. VI.

June 25. June 2 manage Disease Lighten Limited

- 10) Synobalfdreiben an Innocentius 1. von Carthago in epist. Augustini ep. 175, von Mileve ep. 176. Beibe auch bei Coustant.
- 11) Seine Untwort nach Carthago August. epist. 181, nach Dis leve ep. 182. und bei Coustant.
- 12) Bgl. bef. Caelestii symb. ad Zosim. unten not. 19. Des Bofimus brei Briefe ad Aurelium' et caeteros Episc. Afric., bie beiben erften vom Gept. 417, ber britte vom 21ten Mark 418, bei Coustant. Im erften beift es: Ipsum sane Caelestium, et quicunque in tempore ex diversis regionibus aderant sacerdotes, admonui, has tendiculas quaestionum et inepta certamina, quae non aedificant, sed magis destruunt, ex illa curiositatis contagione profluere, dum unusquisque ingenio suo et intemperanti eloquentia supra scripta (i. e. Scripturam S.) abutitur etc.
- 13) Fragment bes Synobalichreibens an Bofimus in Prosperi 1. contra collatorem c. 15: Constituimus, in Pelagium atque Caelestium per venerabilem episcopum Innocentium de beatissimi apostoli Petri sede prolatam manere sententiam, donec apertissima confessione fateantur, gratia Dei per Jesum Christum

synobe (418) 14) bei ihrem Urtheile, und wußten von bem Honorius ein sacrum rescriptum gegen die Pelagianer 15) auszuwirken. Nun gab auch Sosimus nach, und verdammte ben Pelagianismus in der Epistola tractoria 16). Die italiänischen Bischöfe mußten dieselbe unterschreiben, achtzehn, welche sich weigerten, wurden abgesett. Unter ihnen war auch Julianus, Bisch. v. Etlanum, welcher in mehreren Schriften den Pelagianismus zu vertheibigen sortsuhr, und gegen welchen daher Augustinus mehrere Widerlegungen richtete.

Die Pelagianer bilbeten keine kirchliche, fonbern nur eine theologische Partei, hatten auch keinen gemeinsamen Lehrtypus, und wichen baber in einzelnen Bestimmungen von einander ab.

Dominum nostrum, non solum ad cognoscendam, verum etiam ad faciendam justitiam nos per actus singulos adjuvari etc.

<sup>14)</sup> Mansi IV, 377. Die acht (ob. neun f. Norisius l. c. p. 135, bie Benebictiner praef. in T. X. opp. Aug. §. 18. und App. T. X. p. 71.) Canones gegen die Pelagianer stehen in den Conciliens sammlungen irrig als die ersten der Synode v. Mileve v. J. 416. b. Mansi IV, 325.

<sup>15)</sup> S. Opp. August. ed. Benedict. T. X. Appendicis pars II. continens varia scripta et monumenta ad Pelagianorum historiam pertinentium p. 105. (ed. Venet.). Das barauf exfolgle Edictum ber drei Praess. Praetorio ebend. p. 106.

<sup>16)</sup> Fragmente bers. Append. p. 108 n. bei Coustant. Daß bie tractoria nicht, wie Baronius, Korlsius, Garnier u. A. wolsten, vor bem asrikan. Goncil. u. b. sacrum rescriptum, sondern nach beiben ergangen sei, beweisen Tillemont T. XIII. p. 738. 739, und die Benedictiner praes. ad T. X. opp. Aug. §. 18. — Daher August. contra duas epist. Pelag. II. c. 3: Quin etiam (Pelagiani) Romanos clericos arguunt, scribentes, seos sjussionis terrore perculsos non erubuisse praevaricationis scrimen admittere, ut contra priorem sententiam suam, qua sgestis catholico dogmati adsuerant, postea pronuntiarent, maslam hominum esse naturam.

Ihre Lehrmeinungen 17), welche man nur in ihren eigenen Schriften 18) unentftellt finbet, laffen fich auf folgende Saupt=

<sup>17)</sup> Bal. außer ben vor bem g. angeführten Schriften : J. G. Voigt comm. de theoria Augustiniana, Pelagiana, Semipelagiana et synergistica in doctrina de peccato originali, gratia el libero arbitrio. Gottingae 1829. 4. J. H. Lentzen de Pelagianorum doctrinae principiis diss. Coloniae ad Rh. 1833. 8. Die Lehre bes Pelagius v. Bic. 3. E. Jacobi. Leipzig 1842. 8.

<sup>18)</sup> Bon Delagius haben fich brei Schriften baburch pollfianbig erhalten, bag biefelben unter bie Werte bes Bieronymus geriethen, namlich: Pelagii expositiones in epist. Pauli vor b. 3. 410. (Daß Pelagius Bf. ift, f. G. J. Vossius hist. Pelag. I, 4. Bon Cafficdorus ift mabricheinlich nur ber Comm. jum Romerbriefe boamas tifd emenbirt. Bgl. Rosenmüller hist. Interpret. III, 505.) -Epistola ad Demetriadem v. 3. 413. (cum aliis aliorum epistolis ed. J. S. Semler. Hal. 1775. 8. cf. Rosenmüller l. c. p. 522 ss.) - Libellus fidei ad Innocent. I. v. 3. 417. (in bie libros Carolinos de imag. cultu III. c. 1. als confessio fidei, quam a ss. Patribus accepimus, tenemus et puro corde credimus, aufgenommen, noch 1521 v. b. Corbonne in ihren Articulis gegen Luther ale sermo Augustini citirt, oft falichlich Hieronymi Symboli explan. ad Damasum genannt, cf. Jo. Launojus de auctore vero professionis fidei, quae Pelagio, Hieronymo, Augustino tribui vulgo solet diss. Paris. ed. 2. 1663. 8. in beff. Opp. II, II, 302. Walchii bibl. symb. vetus p. 192 ss.) -Bon Pelagii lib. de natura Fragm. b. August. de nat. et gratia. Bon d. libb. IV. de libero arbitrio u. d. epist. ad Innocent. I. Fragm. b. August. de gratia Christi u. de peccato originali. Capitula s. ecloque Fragm. in Hieron. dial. I. contra Pelagianos u. b. August. de gestis Pelagii. - Caelestii definitiones Fragm. b. August. de perfectione justitiae hominis. Symbolum ad Zosimum Fragm. b. August. de peccato origin. (cf. Walchii bibl. symb. vetus p. 198 ss.) - Juliani libb. IV. ad Turbanlium Episc. contra Augustini primum de nuptiis, Fragm, b. August. contra Julianum, und in M. Mercatoris subnotationes. Libb. VIII. ad Florum contra Augustini secundum de nuptiis, Fragm. in Aug. opus imperfect. und b. Marius Mercator a. a. D. -Giefeler's Rirdengefd. Iter Bo. 2te Withl, 4te Mufl.

### 114 3weite Periode. Abfchn. 1. 2. 324-451.

momente zurückführen: "Es ift keine Erbfünde 19). Der Menfch "kann vermöge seines freien Willens eben so bas Gute wie bas "Bofe mablen 20). Ein Jeber kann also bie Seligkeit (salus s.

Ein pelagianisches Symbolum, von Garnier fälschlich Symb. Juliani genannt, f. Walch. bibl. symb. vet. p. 199 ss.

<sup>19)</sup> Caelestii Symb. fragm. I .: Infantes autem debere baptizari in remissionem peccatorum secundum regulam universalis ecclesiae et secundum evangelii sententiam, confitemur, quia Dominus statuit, regnum caelorum nonnisi baptizatis posse conferri: quod quia vires naturae non habent, conferri necesse est per gratiae libertatem. In remissionem autem peccatorum baptizandos infantes non ideireo diximus, ut peccatum ex traduce (ob. peccatum naturae, peccatum naturale) firmare videamur, quod longe a catholico sensu alienum est. Quia peccatum non cum homine nascitur, quod postmodum exercetur ab homine: quia non naturae delictum, sed voluntatis esse de-Et illud ergo confiteri congruum, ne diversa baptismatis genera facere videamur, et hoc praemunire necessarium est, ne per mysterii occasionem, ad creatoris injuriam, malum, antequam fiat ab homine, tradi dicatur homini per naturam. Pelagii ep. ad Demetr. c. 4: Ferat sententiam de naturae bono ipsa conscientia bona. - - Quid illud obsecro est, quod ad omne peccatum aut erubescimus, aut timemus? et culpam facti nunc rubore vultus, nunc pallore monstramus? e diverso autem in omni bono laeti, constantes, intrepidi sumus? - Est enim inquam in animis nostris naturalis quaedam (ut ita dixerim) sanctitas, quae velut in arce animi praesidens exercet boni malique judicium. Aber pal, c. 8: Neque vero alia nobis causa difficultatem bene faciendi facit, quam longa consuetudo vitiorum, quae nos infecit a parvo, paulatimque per multos corrupit annos, et ita postea obligatos sibi et addictos tenet, ut vim quodammodo videatur habere naturae.

<sup>20)</sup> Pelagius ap. August. de pecc. orig. 14: Omne bonum ac malum, quo vel laudabiles vel vituperabiles sumus, non nobiscum oritur, sed agitur a nobis: capaces enim utriusque rei, non pleni nascimur, et ut sine virtute, ita et sine vitio pro-

"vita geterna) erlangen. Im Chriftenthume wird eine noch "bobere Geligfeit (regnum caelorum) bargeboten, ju welcher "die Taufe die nothwendige Bedingung ift 21). Go wie früher "bas Gefes gegeben war, um Die Bollbringung bes Guten gu "erleichtern, fo jest Lehre und Beifpiel Chriffi, und besondere "Gnabenwirkungen. Die lettern folgen aber ftets bem freien "Entschluffe gum Guten 22). Gottes Borberbeftimmung grundet

creamur: atque ante actionem propriae voluntatis, id solum in homine est, quod Deus condidit. Epist. ad Demetr. c. 3: Volens namque Deus rationabilem creaturam voluntarii boni munere et liberi arbitrii potestate donare, utriusque partis possibilitatem homini inserendo proprium ejus fecit, esse quod velit: ut boni ac mali capax, naturaliter utrumque posset, et ad alterutrum voluntatem deflecteret. Daber Caclestii definitiones Beweife, hominem sine peccato esse posse. u. M. def. 2. Iterum quaerendum est; peccatum voluntatis an necessitatis est? Si necessitatis est, peccatum non est, si voluntatis, vitari potest. 5. Iterum quaerendum est, utrumne debeat homo sine peccato esse. Procul dubio debet. Si debet, potest: si non potest, ergo non debet. Et si non debet homo esse sine peccato, debet ergo cum peccato esse; et jam peccatum non erit, si illud deberi constiterit,

- 21) August. de pecc. merit. et remiss. I, 30: Sed quia non ait, inquiunt, »Nisi quis renatus fuerit ex aqua et spiritu, non habebit salutem vel vitam aetername, tautummodo autem dixit "non intrabit in regnum Deis (Jo. 3, 5.): ad hoc parvuli baptizandi sunt, ut sint etiam cum Christo in regno Dei, ubi non erunt, si baptizati non fuerint: quamvis et sine baptismo si parvuli moriantur, salutem vitamque aeternam habituri sint quoniam nullo peccati vinculo obstricti sunt. Hehnlich Origenes ad Rom. II, 7. f. Ubthl. 1. §. 67. not. 1.
  - 22) Pelagius de libero arbitrio (ap. Aug. de grat. Chr. 7.); Hic nos imperitissimi hominum putant injuriam divinae gratiae facere, quia dicimus cam sine voluntate nostra nequaquam in nobis perficere sanctitatem; quasi Deus gratiae suae aliquid imperaverit, et non illis, quibus imperavit, etiam gratiae suae

"fich baber allein auf bas Borberfeben ber menschlichen Sand= "lungsweife."

Muguftinus, melder fruber im Streite mit ben Dani= chaern bem freien Billen auch febr viel eingeraumt, und Die Prabeftination gang anders gefaßt hatte 23), war zwar ichon

auxilium subministret, ut quod per liberum homines facere inbentur arbitrium, facilius possent implere per gratiam. Quam nos non, ut tu putas, in lege tautummodo, sed et in Dei esse adjutorio confitemur. Adjuvat enim nos Deus per doctrinam et revelationem suam, dum cordis nostri oculos aperit; dum nobis, ne praesentibus occupemur, futura demonstrat; dum diaboli pandit insidias; dum nos multiformi et ineffabili dono gratiae caelestis illuminat. Ejusdem ep. ad Innoc. (ibid. c. 31.); Ecce apud beatitudinem tuam epistola ista me purget, in qua pure atque simpliciter ad peccandum et ad non peccandum integrum liberum arbitrium habere nos dicimus, quod in omnibus bonis operibus divino adjuvatur semper auxilio. Quam liberi arbitrii potestatem dicimus in omnibus esse generaliter, in Christianis, Judaeis atque Gentilibus. In omnibus est liberum arbitrium aequaliter per naturam, sed in solis Christianis juvatur a gratia.

\* 23) August. de praedest. Sanct. c. 3: Quo praecipue testimonio (1. Cor. 4, 7.) etiam ipse convictus sum, cum similiter errarem, putans fidem, qua in Deum credimus, non esse donum Dei, sed a nobis esse in nobis, et per illam nos impetrare Dei dona, quibus' temperanter et juste et pie vivamus in hoc saeculo. Neque enim fidem putabam Dei gratia praeveniri, ut per illam nobis daretur, quod posceremus utiliter, nisi quia credere non possemus, si non praecederet praeconium veritatis: ut autem praedicato nobis Evangelio consentiremus, nostrum esse proprium, et nobis ex nobis esse arbitrabar. Quem meum errorem nounulla opuscula mea satis indicant ante episcopatum meum scripta (inebef. bie expositio quarundam propositionum in ep. ad Rom. c. 60 u. 61, u. anbere Schriften gegen bie Manichaer f. Bunbemann II, 79 u. 91. Reanber's Rir= djengefdy. II, III, 1205) cf. Retractt. 1, 23.

lange por Delagius zu einer frengern Unficht übergegangen 24). fteigerte aber biefelbe erft im Streife mit ben Delagianern 23) gu folgendem Sufteme: "Durch bie Gunde Abains ift bie "menichliche Ratur phyfifch und moralisch verberbt 26). Bon "ihr ift die bose Luft (concupiscentia) gefommen, welche, in-"bem fie burd bie Bengung fich auf alle Menfchen vererbt hat, "au ber an fich fchon verdammlichen Erbfunde (peccatum ori-"ginale, vitium originale, vitium haereditarium) geworben "ift 27), und in bem natürlichen Menfchen fo fehr ben Billen

Bgl. lib. de diversis quaestionibus 83. (v. 388-395 geschries ben) Qu. LXVIII. §. 4-6. De diversis quaestionibus ad Simplicianum l. I. Qu. 2. (v. 3. 397). Dunfder's Dogmengefd. in illy define pointin a il com

<sup>25)</sup> S. Biggere I. 264 ff., Schon Duns Scolus (Quaest, in Lombard. lib. II. Dist. 33.) fagt: frequenter sancti extinguendo contra se haereses pullulantes excessive locuti sunt volentes declinare ad aliud extremum: - sicut Angustinus contra Arium videtur quasi declinare ad Sabellium et e converso, similiter videtur contra Pelagium declinare ad Arium (leg. Manichaeum) et e converso. Chen fo Cornelius Mussus Episc. Bitontinus (+ 1574) comm. in epist. ad Rom. c. 5. p. 270. cf. Jo. Fabricii diss. de Scylla theologica in ejusd. amoenitatibus theoll. c. 9. Dagegen fucht ibn ju vertheibigen Narisius in ben vindiciis Augustinianis c. 5. §. 5. - Das augustinifche Guftem ift febr verfchieben bargeftellt, weil bie verfchiebenften Parteien bas ihrige in bemfelben wieber finden wollten : am richtigften von ben Reformirten, Dominicanern, Augustinern, und Janfeniften; am meiften entftellt von ben Jefuiten.

<sup>26)</sup> Biggere I, 106.

<sup>27)</sup> Bat. bef. bie Buder de peccato originali und de nuptiis et concupiscentia. - De civ. Dei 14, 1: A primis hominibus admissum est tam grande peccatum, ut in deterius eo natura mutaretur humana, etiam in posteros obligatione peccati et mortis necessitate transmissa. De peccat. merit. et remiss. I, 9: Ille, in quo omnes moriuntur, praeter quod eis qui prae-

"beberricht, baf berfelbe nicht mehr, wie er foll, aus Liebe gu "Gott bas Gute wollen fann, fonbern, wie auch feine Sanb= "lungen äußerlich erscheinen mogen, fortwährend fündigt 28).

ceptum Domini voluntate transgrediuntur, imitationis exemplum est, occulta etiam tabe carnalis concupiscentiae suae tabificavit in se omnes de sua stirpe venientes. De nupliis et concupiscentia 1, 24. Ex hac carnis concupiscentia, tanquam filia peccati, et quando illi ad turpia consentitur, etiam peccatorum matre multorum, quaecunque nascitur proles, originali est obligata peccato, nisi in illo renascatur, quem sine ista concupiscentia virgo concepit: propterea, quando nasci est in carne dignatus, sine peccato solus est natus. De corrept, et gratia 10: Quia vero (Adam) per liberum arbitrium Deum deseruit, justum judicium Dei expertus est, ut cum tota sua stirpe, quae in illo adhuc posita tota cum illo peccaverat, damnaretur (de peccat. merit. et remiss. I, 10. wirb bafür Rom. 5, 12. In quo omnes peccaverunt, έφ' & πάντες ήμαρτον, angeführt, quando omnes ille unus homo fuerunt). Quotquot enim ex hac stirpe gratia Dei liberantur, a damnatione utique liberantur, qua jam tenentur obstricti. Unde etiam si nullus liberaretur, justum Dei judicium nemo juste reprehenderet. Quod ergo pauci in comparatione percuntium, in suo vero numero multi liberantur, gratia fit, gratis fit, gratiae sunt agendae, quia fit, ne quis velut de suis meritis extollatur, sed omne os obstruatur, et qui gloriatur, in Domino glorietur. De pecc. orig. 31.: Unde ergo recte infans illa perditione punitur, nisi quia pertinet ad massam perditionis, et juste intelligitur ex Adam natus, antiqui debiti obligatione damnatus, nisi inde fuerit, non secundum debitum, sed secundum gratiam liberatus? Daber marfen bie Pelagianer ibm bie Behre v. einem tradux animae u. tradux peccati por (Traduciani). Er war berfelben aud geneigt, ließ aber bie Frage über ben Urfprung ber Geelen unentschieben, cf. de anima et ejus origine libb. IV. imp. IV, 104: Argue de origine animarum cunctationem meam, quia non audeo docere vel affirmare quod nescio (cf. de peccat. merit. et remiss. II, 36).

<sup>28)</sup> Contra duas epistt. Pelagianorum I, 2.: Quis autem nostrum

"Aus dieser verderbten Masse der Menschheit (perditionis massa) "beschloß Gott von Ewigkeit her, durch Christum Einige zu erspretten, die Uebrigen dem verdienten Berderben zu überlassen. "Durch die Tause wird zwar Bergebung der Günde, auch der "Erbsunde, ertheilt, aber die sittliche Berderbtheit des Menschen "nicht ausgehoben 29). Daher wirkt die göttliche Gnade allein

The section of the second section of the section of

dicat, quod primi hominis peccato perierit liberum arbitrium de humano genere? Libertas quidem periit per peccatum, sed illa quae in paradiso fuit, habendi plenam cum immortalitate justitiam; propter quod natura humana divina indiget gratia, dicente Domino: si vos Filius liberaverit, tunc vere liberi eritis (Jo. 8, 36.), utique liberi (ad bene justeque vivendum. Nam liberum arbitrium usque adeo in peccatore non periit, ut per illud peccent, maxime omnes qui cum delectatione peccant et amore peccati: hoc eis placet, quod eos libet. De gratia Christi 26: Quid autem boni faceremus, nisi diligeremus? Aut quomodo bonum non facimus, si diligamus? Etsi enim Dei mandatum videtur aliquando non a diligentibus, sed a timentibus fieri : tamen ubi non est dilectio, nullum bonum opus imputatur, nec recte bonum opus vocatur, quia omne quod non ex fide est, peccatum est, et fides per dilectionem operatur. Ac per hoc gratiam Dei, qua caritas Dei diffunditur in cordibus nostris per Spiritum sanctum, qui datus est nobis, sic confiteatur, qui vult veraciter confiteri, ut omnino nihil boni sine illa, quod ad pietatem pertinet veramque justitiam, fieri posse non dubitet. Biggers I, 121. J. G. L. Duncker hist. doctrinae de ratione quae inter peccatum originale et actuale intercedit apud Irenaeum, Tertullianum, Augustinum. Gottingae 1836. 8.

<sup>29)</sup> De nupt. et concupisc. I, 26: In eis ergo qui regenerantur in Christo, cum remissionem accipiunt prorsus omnium peccatorum, utique necesse est, ut reatus ctiam hujus licet adhuc manentis concupiscentiae remittatur, ut in peccatum, sicut dixi, non imputetur. — manet actu, praeterit reatu. De peccat. meritis et remiss. I, 19: Cacterum quis ignorat, quod baptizatus parvulus, si ad rationales annos veniens non credi-

derit, nec se ab illicitis concupiscentiis abstinuerit, nihil ei proderit, quod parvus accepit? Verumtamen si percepto baptismate de hac vita emigraverit, soluto reatu, cui originaliter erat obnoxius, perficietur in illo lumine veritatis, quod incommutabiliter manens in aeternum, justificatos praesentia creatoris illuminat.

30) 3m Unfange bes Streites bachte Muguftinus biefe Gnabenwirs fungen noch ale resistibiles, f. de spiritu et litera c. 34: agit Deus, ut velimus, et ut credamus, sive extrinsecus per evangelicas exhortationes, - sive intrinsecus, ubi nemo habet in potestate quid ei veniat in mentem, sed consentire vel dissentire propriae voluntatis est. His ergo modis quando Deus agit cum anima rationali, ut ei credat (neque enim credere potest quodlibet libero arbitrio, si nulla sit suasio vel vocatio cui credat), profecto et ipsum velle credere Deus operatur in homine, et in omnibus misericordia ejus praevenit nos: consentire autem vocationi Dei, vel ab ea dissentire, sicut dixi, propriae voluntatis est. In ben fpatern Schriften ericheinen fie aber ale unwiderftehlich wirfend. De corrept. et grat. 7: Quicunque ergo ab illa originali damnatione ista divinae gratiae largitate discreti sunt, non est dubium, quod et procuratur eis andiendum evangelium; et cum audiunt, credunt; et in fide, quae per dilectionem operatur, usque in finem perseverant; et si quando exorbitant, correpti emendantur; et quidam corum, etsi ab hominibus non corripiantur, in viam quam reliquerant redeunt; et nonnulli accepta gratia, in qualibet aetate, periculis hujus vitae mortis celeritate subtrahuntur. Haec enim omnia operatur in eis, qui vasa misericordiae operatus est eos, qui et elegit eos in filio suo ante constitutionem mundi per electionem gratiae. De gratia Christi c. 24: Non lege atque doctrina insonante forinsecus, sed interna atque occulta mirabili ac ineffabili potestate operari Deum in cordibus hominum non solum veras revelationes, sed ctiam bonas voluntates. De corrept. et grat. c. 9: Quicunque ergo in Dei , providentissima dispositione praesciti, praedestinati, vocati,

"bern, benen bie Unabe nicht zu Theil wird 31), haben von

justificati, glorificati sunt, non dico etiam nondum renati, sed etiam nondum nati, jam filii Dei sunt, et omnino perire non possunt. Ibid. 12: Ac per hoc nec de ipsa perseverantia boni voluit Deus sanctos suos in viribus suis, sed in ipso gloriari. - Tantum quippe Spiritu sancto accenditur voluntas eorum, ut ideo possint, quia sic volunt; ideo sic velint, quia Deus operatur, ut velint. - Subventum est igitur infirmitati voluntatis humanae, ut divina gratia indeclinabiliter et insuperabiliter ageretur. Ibid. 14: Non est itaque dubitandum, voluntati Dei, qui in caelo et in terra omnia, quaecunque voluit, fecit, et qui etiam illa, quae futura sunt, fecit, humanas voluntates non posse resistere, quo minus faciat ipse quod vult: quandoquidem etiam de ipsis hominum voluntatibus, quod vult, cum vult, facit. Diefe fittlichen Birtungen ber Gnabe begreift Augustinus unter bem Ausbrude Justificatio, cf. opus imperfect. contra Jul. II, c. 168: Justificat impium Deus, non solum dimittendo, quae mala facit, sed etiam donando caritatem, quae declinat a malo et facit bonum per Spiritum

31). Meiftentheils gebraucht Muguftinus ben Musbrud Praedestinatio nur von ber Bestimmung gur Geligkeit, gumeilen aber auch von ber gur Berbammnig. Tract. 110. in Joan. unterscheibet duplicem mundum, unum damnationi praedestinatum, alterum ex inimico amicum factum et reconciliatum. Enchirid. ad Laur. oc. 100: Hace sunt magna opera Domini, ut, cum angelica et humana creatura peccasset, - etiam per eandem creaturae voluntatem, qua factum est quod Creator noluit, impleret ipse quod voluit: bene utens et malis, tamquam summe bonus, ad eorum damnationem, quos juste praedestinavit ad poenam, et ad corum salutem, quos benigne praedestinavit ad gratiam. cf. de grat. et lib. arbitr. c. 21: operari Deum in cordibus hominum ad inclinandas eorum voluntates quocunque voluerit, sive ad bona pro sua misericordia, sive ad mala pro meritis corum. Mehrere Stellen biefer Art bat Ratramnus de praedest. II. (in Vett. auctorum, qui IX. saec. de praedest. et gratia scripserunt opera, cura Gilb. Mauguin I, 62.) zufammengestellt. Bgl. inbeg Biggers I, 305.

"Chrifto feinen Gewinn, und fallen ber Berbammnig 32), und

<sup>32)</sup> De peccat. merit. et remiss. III, 4: Quoniam nihil agitur aliud, cum parvuli baptizantur, nisi ut incorporentur ecclesiae, id est, Christi corpori membrisque socientur, manifestum est, eos ad damnationem, nisi hoc eis collatum fuerit, pertinere. De gratia et lib. arbitr. 3: Sed et illa ignorantia, quae non est eorum, qui scire nolunt, sed eorum, qui tanquam simpliciter nesciunt, neminem sic excusat, ut sempiterno igne non ardeat, si propterea non credidit, quia non audivit omnino quid crederet; sed fortasse, ut mitius ardeat (cf. contra Julianum IV, 3. Absit, ut sit in aliquo vera virtus, nisi fuerit justus. Absit autem, ut sit justus vere, nisi vivat ex fide. -Minus enim Fabricius quam Catilina punietur, non quia iste bonus, sed quia ille magis malus: et minus impius, quam Catilina, Fabricius, non veras virtutes habendo, sed a veris virtutibus non plurimum deviando). - De corrept. et grat. 7: Ac per hoc et qui Evangelium non audierunt, et qui co audito in melius commutati perseverantiam non acceperunt, et qui Evangelio audito venire ad Christum, hoc est, in eum credere noluerunt, quoniam ipse dixit, Nemo venit ad me, nisi ci datum fuerit a Patre mco (Jo. 6, 66.), et qui per aetatem parvulam nec credere potuerunt, sed ab originali noxa solo possent lavacro regenerationis absolvi, quo tamen non accepto mortui perierunt; non sunt ab illa conspersione discreti, quam constat esse damnatam, cuntibus omnibus ex uno in condemnationem. Ibid. 13: Propter hujus ergo utilitatem secreti credendum est, quosdam de filiis perditionis non accepto dono perseverandi usque in finem, in fide, quae per dilectionem operatur, incipere vivere, et aliquamdiu fideliter ac juste vivere, et postea cadere, neque de hac vita, priusquam hoc eis contingat, auferri. De praedest. Sanct. 8: Cur autem istum potius, quam illum liberet, inscrutabilia sunt judicia ejus et investigabiles viae ejus (Rom. 11, 33). Melius enim et hic audimus aut dicimus: O homo , tu quis es, qui respondeus Deo (Rom. 9, 20). Bie febr ben Muguftinus bie Stelle 1. Tim. 2, 4: qui omnes vult homines salvos fieri in Berlegenheit fette, be= weisen feine verschiedenen und fammtlich gezwungenen Ertlarungen

"zwar einer ewigen Berbammniß 33) anheim."

Dief waren bie fich einander gegenüberstehenden Susteme, abgesehen von ben entstellenden Folgerungen, welche fich bie Streitenden einander guwarfen 34), um der gegnerischen Lehre

do Bertine William Regionant e Western Jeffernes: Deligit

berselben. So de corrept et grat. c. 14. Contra Jul. IV. c. 8. Omnes i. q. multos; Enchirid. ad Laur. 103. Omnes i. q. omnis generis. De corrept. et gratia c. 15: Omnes homines Deus vult salvos fieri, quoniam nos facit velle. Enchirid. l. c. tanquam diceretur, nullum hominem fieri salvum, nisi quem fieri salvum ipse voluerit.

33) De civ. Dei XXI, c. 23. Enchirid. ad Laur. c. 112. (f. oben §. 84. not. 35). In ber letten Stelle gegen die, welche aus Ps. 77, 10. die Endlichteit der Höllenstrasen solgerten. Indes erlaubt er ihren noch: Sed poenas damnatorum certis temporum intervallis existiment, si hoc eis placet, aliquatenus mitigari. Etiam sic quippe intelligi potest manere in illis ira Dei (Jo. 3, 36.), h. e. ipsa damnatio, — ut in ira sua, h. e. manente ira sua, non lamen contineat miserationes suas (Ps. 77, 10.); non aeterno supplicio sinem dando, sed levamen adhibendo vel interponendo cruciatibus. Doch erksät er enarrat. in Psulm. 105. §. 2. auch dies Bermuthung für zu fühn.

31) Go ichoben bie Pelagianer bem Muguftinus bie Meinung unter, per diabolum aliquid substantiae creatum in hominibus (Augustin. de nuptiis et concupisc. II, 34.), quasi malum naturale cum Manichaeis sapiat, qui dicit, infantes secundum Adam carnaliter natos contagium mortis antiquae prima nativitate contrahere. Dagegen Augustinus contra Julianum lib. I. u. II. - Richt minber wurde aber auch ber Pelagianismus von feinen Begnern entftellt. August. de pecc. mer. et rem. 11, 2. bezeich= net die Pelagianer als tantum praesumentes de libero humanae voluntatis arbitrio, ut ad non peccandum nec adjuvandos nos divinitus opinentur. c. 5: Dicunt, accepto semel liberae voluntatis arbitrio nec orare nos debere, ut Deus nos adjuvet, ne peccemus. Epist. Conc. Carthag. ad Innocent. (Aug. epist. 175.) §. 6: Parvulos etiam propter salutem, quae per salvatorem Christum datur, baptizandos negant, - promittentes, etiamsi non baptizentur, habituros vitam aeternam.

allgemeinen Abscheu zu erwecken. Die Lehre bes Anguftinus wurde, ungeachtet ihr Urheber felbst ihre sittliche Gefährlichkeit fühlte, und im Bolksunterrichte nicht anders als inconsequent sein konnte 35), durch die afrikanischen Spnodalbeschlusse und des Zosimus Beitritt im Abendlande kirchlich bestätigt: die griechische Kirche konnte sich durch dieselbe nur abgestoßen fühlen,

<sup>35)</sup> De dono perseverantiae c. 22: Dolosi vel imperiti medici est, etiam utile medicamentum sic alligare, ut aut non prosit, aut obsit. Man foll ber Bemeinde nicht fagen: Ita se habet de praedestinatione definita sententia voluntatis Dei, ut alii ex vobis de infidelitate, accepta obediendi voluntate, veneritis ad fidem. Quid opus est dici, alii ex vobis? Si enim Ecclesiae Dei loquimur, si credentibus loquimur, cur alios eorum ad fidem venisse dicentes caeteris facere videamur injuriam? cum possimus congruentius dicere: Ita se habet de praedestinatione definita sententia voluntatis Dei, ut ex infidelitate veneritis ad fidem accepta voluntate obediendi, et accepta perseverantia permaneatis in fide? Nec illud quod sequitur est omnino dicendum, i. e. caeteri vero qui in peccatorum delectatione remoramini, ideo nondum surrexistis; quia necdum vos adjutorium gratiae miserantis erexit: cum bene et convenienter dici possit et debeat: si qui autem adhuc in peccatorum damnabilium delectatione remoramini; apprehendite saluberrimam disciplinam: quod tamen cum feccritis, nolite extolli quasi de operibus vestris aut gloriari, quasi hoc non acceperitis; Deus est enim, qui operatur in vobis et velle et operari pro bona voluntate: - de ipso autem cursu vestro bono rectoque condiscite vos ad praedestinationem divinae gratiae pertinere. In: confequent ift Muguftinue, wenn er epist. 191. c. 4. feinem Softeme gemäß bas Bebet fur eine Birfung ber gottl. Unabe erflart, unb epist. 157. c. 2. fagt, bie gottl. Gnabe erhalte man humiliter petendo et faciendo, unb op. imperf. III, 107: Homines quando audiunt vel legunt, unumquemque recepturum secundum ea, quae per corpus gessit, non debent in suae voluntatis virtute confidere, sed orare potius talem sibi a Domino praeparari voluntatem, ut non intrent in tentationem.

bekummerte sich aber um biese Streitigkeiten sehr wenig 36). Die vertriebenen abendländischen Bischöfe hofften baber in Constantinepel um so eher Schutz zu erlangen, als sie die dort sehr gefeierten Schriften bes Chrysostomus, ganz für sich zu haben glaubten 37), und wendeten sich beshalb besonders an ben Mc-

while the district was a sure

<sup>36)</sup> Bgl. die Widerlegung der augustinischen Lehre von Theodorus v. Mopsvestia b. Marius Mercator ed. Baluz. p. 339 ss. 3. B. p. 342: Nihil horum prospicere potuit mirabilis peccati originalis assertor, quippe qui in divinis scripturis nequaquam suerit exercitatus, nec ab insantia, juxta b. Pauli vocem, sacras didicerit literas. — Novissime vero in hanc dogmatis recidit novitatem, qua diceret, quod in ira atque surore Deus Adam mortalem esse praeceperit, et propter ejus unum delictum cunctos etiam necdum natos homines morte multaverit. Sic autem disputans non veretur nec consunditur ea sentire de Deo, quae nec de hominibus sanum sapientibus et aliquam justitiae curam gerentibus unquam quis aestimare tentavit caet.

— Die griech. Kirchenhistoriser schweigen v. b. petag. Streitigseizten ganglich.

<sup>37)</sup> So berief fich Julianus auf Chrysoftomus, f. August. contra Jul. I, c. 6 8. In bemfelben Ginne überfeste Annianus, ohne 3meifel ber Annianus Pseudodiaconus Celedensis, beffen Hieron. ad August. (August. ep. 202.) als eines Schriftftellere fur ben Pelagianismus, ber auch auf ber Snnobe von Diospolis gegen= wartig gewesen fei, gebentt (f. Garnerii diss. I. ad Marium Mercat. c. 7.), viele Somilien bes Chrnfoftomus in bas Lateinifche, von benen noch hom. VIII. in Matth. u. hom. VII. de laudibus S. Pauli vorhanden find. Bgt. beff. Prologus ad Orontium Episc. (ber als Pelagianer in Ephefus verbammt wurde) por ben Hom. in Matth. (Chrysost. opp. ed. Montfaucon T. VII. init.): Quid enim vel ad prudentiam eruditius, vel ad exercitationem ignitius, vel ad dogma purgatius nostrorum auribus offeratur, quam praeclara haec tam insignis animi ingeniique monumenta? Et hoc maxime tempore, quo per occasionem quarundam nimis disticilium quaestionum aedificationi morum atque ecclesiasticae disciplinae satis insolenter obstrepitur. - Quid pressius

ftorius, ber feit 428 Bifchof bafelbft mar. Da von bem Dccibente aus, besonbers burch ben in Conftantinopel perfonlich anwefenben Marius Mercator 38), febr nachtheilige Schilberungen bes Pelagianismus verbreitet murben 39), fo fah fich Deftorius baburch zwar veranlagt, bie nachtheiligen Rolgen bes Gun= benfalls, und bie Nothwendigkeit ber Taufe, welche bie Pela-

ille commendat, quam ingenitae nobis a Deo libertatis decus. cujus confessio praecipuum inter nos gentilesque discrimen est, qui hominem, ad imaginem Dei conditum, tam inseliciter sati violentia et peccandi putant necessitate devinctum, ut is etiam pecoribus invidere cogatur? Quid ille adversus eosdem magistros potius insinuat, quam Dei esse possibilia mandata, et hominem totius vel quae jubetur vel suadetur a Deo capacem esse virtutis? Quo quidem solo et iniquitas ab imperante propellitur, et praevaricanti reatus affigitur. Jam vero iste eruditorum decus cum de gratia Dei disserit, quanta illam ubertate, quanta etiam cautione concelebrat! Non enim est in alterutro aut incautus, aut nimius, sed in utroque moderatus. Sic liberas ostendit hominum voluntates, ut ad Dei tamen mandata facienda divinae gratiae necessarium ubique fateatur auxilium: sic continuum divinae gratiae auxilium commendat, ut nec studia voluntatis interimat. Chrysost. in epist. ad Rom. hom. X. verwirft es gerabezu ale eine Absurbitat, bag burch Abams Ungehorfam ein Underer ein Gunber geworben fei. Ueber bas Berhaltniß ber Gnabe gur Freiheit fpricht er fich aus in epist. ad Hebr. hom. XII.

<sup>38)</sup> Opera ed. Jo. Garnerius, Paris. 1673. fol., beffer Steph. Baluzius, Par. 1684. 8. (wieber abgebt. in Gallandii bibl. velt. Patr. VIII, 613.) In benfelben Commonitorium adv. haeresin Pelagii et Caelestii vel etiam scripta Juliani, ed. Baluz. p. 1. Commonitorium super nomine Caclestii (429 bem Raifer Theo: doffus II. übergeben) p. 132.

<sup>39)</sup> Marius Mercator hebt immer bie Gabe bes Caleffius (f. not. 4) befonbere bervor, obgleich Pelagius bie meiften auf ber Synobe von Diospolis verworfen hatte.

gianer läugnen sollten, geltend zu machen 40); dagegen faud er die Pelagianer selbst, die zu ihm gestüchtet waren, so wenig irrgläubig, daß er sich von dem röm. Bischose Cälestinus (429) Aufschluß über die Gründe ihrer Berdammung erdat 41). Aber gerade dieses Berhältniß der Pelagianer zu dem Restorius wurde ihnen im Occidente verderblich: man klügelte einen innern nothewendigen Zusammenhang zwischen Pelagianismus und Nestorianismus auß 42), und auf der dritten ökumenischen Synode zu Ephesus (431) wurde der Pelagianismus mit dem Restorianismus zugleich verdammt 43). Die augustinische Lehre von der Gnade und Borherbestimmung ist aber nie im Oriente angenommen worden 41).

<sup>40)</sup> Nestorii sermones IV. contra Pelagium (lat., jum Theil nur im Auszuge b. Marius Mercator p. 120. Die vierte Rebe im Original unter Chrysoftomus Reben ed. Montfaucon X, p. 733) find nicht birect gegen Pelagius gerichtet.

<sup>41)</sup> Marius Merc. p. 119: contra haeresin Pelagii seu Caelestii — quamvis recte sentiret et doceret, Julianum tamen ex Episcopo Eclanensi cum participibus suis hujus haeresis signiferum et antesignanum, olim ab apostolica senteutia exauctoratum atque depositum, in amicitiam interim censuit suscipiendum. Spem enim absolutionis promittens, ipsum quoque Caelestium litteris suis — consolaus est. Dieses Schreiben solgt p. 131. Restorius wendete sich deshalb i. 3. 429 an den röm. Bischof Schestestinus in 2 Briesen (b. Baronius ad ann. 430. no. 3. b. Constant unter den epistt. Caelest. ep. VI. u. VII.). 3m ersten: Julianus caet. — saepe — Imperatorem adierunt, ac suas causas desleverunt, tanquam orthodoxi temporibus orthodoxis persecutionem passi, saepe eadem et apud nos lamentantes. — Sed quoniam apertiore nobis de causis eorum notitia opus est, — dignare nobis notitiam de his largiri caet.

<sup>42)</sup> f. unten §. 88. not. 18.

<sup>43)</sup> f. unten §. 88. not. 27.

<sup>44)</sup> Munfcher's Dogmengefdichte IV, 238.

Aber auch im Occidente murbe biefe Lebre, obgleich firchlich bestätigt, bod in ihrer gräßlichen Confequeng immer nur von Benigen festgehalten. Ihre verberblichen Folgen fur bie Sittlichkeit ließen fich nicht überseben, und traten bin und wieber jebt ichon in bem Leben hervor 45): insbesondere waren aber bie Monde natürliche Gegner einer Lehre, welche alle Ber-Dienstlichkeit monchischer Uebungen vernichtete 46). erfuhr baber Muguftinus auch bei Gegnern ber Pelagianer Biberfpruch 47): und namentlich bilbete fich unter ben Donchen in Daffilien ein zwifchen bem Augustinismus und Delagia= nismus bie Mitte haltenbes Suftem über bie Gnabe aus, mel-

<sup>45)</sup> Man vgl. ben mertw. Streit unter ben Monden in Abrumetum 426 und 427. August. epistt. 214-216. Retractt. II, 66. 67. Einige (ep. 214.) sic gratiam praedicant, ut negent hominis esse liberum arbitrium, et, quod est gravius, dicant, quod in die judicii non sit redditurus Deus unicuique secundum opera ejus. Sie fagten bemnach (retr. II, 67.), neminem corripiendum, si Dei praecepta non facit, sed pro illo ut faciat, tantummodo orandum (eine boch nur in ber form, nicht wefentlich falfche Auffaffung bes Augustinismus!). Anbere (ep. 215.) behaupteten, ben Gemipelagianern abnlich, secundum aliqua merita humana dari gratiam Dei. Gine ftreng auguftinische Partei ftanb in ber Mitte. Gegen bie Erften fcbrieb Muguftinus de correptione et gratia, gegen bie 3weiten de gratia et libero arbitrio. Bal. Bald's Regerhift. V. 245 ff.

<sup>46)</sup> val. 3. B. Cassiani coll. XIX, 8: Finis quidem Coenobitae est, omnes suas mortificare et crucifigere voluntates, ac secundum evangelicae perfectionis salutare mandatum nihil de crastino cogitare. Quam perfectionem prorsus a nemine, nisi a Coenobita impleri posse certissimum est.

<sup>47)</sup> Joh. Geffcken hist. Semipelagianismi antiquissima. Gotting. 1826. 4. Biggers Darftellung bes Augustinismus u. Pelagia: niemus, 2ter Ih. - Ueber ben Biberfpruch bes Bitalis f. August. epist. 217. Bald V, 9. Geffcken p. 40 ss. Biggere II, 198.

ches besonders von Johannes Caffianus († bald nach 432) 48), einem Schüler bes Chrysostomus, ausgegangen zu sein scheint 49). Augustinus erhielt von seinen eifrigen Anhans

<sup>48)</sup> S. Schriften: De institutis Coenobiorum tibb. XII. Collationes Patrum XXIV. De incarnatione Christi adv. Nestorium libb. VII. — Opp. ed. Alardus Gazaeus. Duaci 1616. 3 T. 8. auct. Atrebati 1628. fol. (Racher. Francof. 1722 u. Lips. 1733 fol.) — cf. G. F. Wiggers de Joanne Cassiano Massiliensi, qui Semipelagianismi auctor vulgo perhibetur, comm. III. Rostochii 1824. u. 25. 4. Deff. Augustinismus u. Pelag. II, 7. Jean Cassien, sa vie et ses écrits, thèse par L. F. Meyer. Strasbourg. 1840. 4.

<sup>19)</sup> Bgl. bef. Collat. XIII. (nad) Biggere II, 37. gwifden 428 u. 432, nach Geffcken p. 6. etwas vor 426 gefchrieben). U. a. c. 7: Propositum namque Dei, quo non ob hoc hominem fecerat ut periret, sed ut in perpetuum viveret, manet immobile. Cujus benignitas cum bonae voluntatis in nobis quantulamcunque scintillam emicuisse perspexerit, vel quam ipse tamquam de dura silice nostri cordis excusserit, confovet eam et exsuscitat, suaque inspiratione confortat, volens omnes homines salvos fieri, et ad agnitionem verilatis venire (1. Tim. 2, 4). -Qui enim ut pereat unus ex pusillis non habet voluntatem, quomodo sine ingenti sacrilegio putandus est, non universaliter omnes, sed quosdam salvos fieri velle pro omnibus? c. 8: Adest inseparabiliter nobis semper divina protectio, tantaque est erga creaturam suam pietas creatoris, ut non solum comitetur eam, sed etiam praecedat jugi providentia. - Qui cum in nobis ortum quendam bonáe voluntatis inspexerit, illuminat eam confestim, atque confortat, et incitat ad salutem, incrementum tribuens ei, quam vel ipse plantavit, vel nostro conatu viderit emersisse. - Et non solum sancta desideria benignus inspirat, sed etiam occasiones praestruit vitae, et . opportunitatem boni effectus ac salutaris viae directionem demonstrat errantibus. - c. 9: Ut autem evidentius clareat. etiam per naturae bonum, quod beneficio creatoris indultum est, nonnunquam bonarum voluntatum prodire principia, quae tamen nisi a Domino dirigantur, ad consummationem virtutum

gern, Prosper aus Aquitanien und Hilarius (429) 50) die erste Nachricht von diesen Massilienfern, oder, wie sie erst von den Scholastikern genannt wurden, Semipelagianern, und suchte sie in seinen beiden lehten Schriften für seine Lehre zu gewinnen (429. 430) 51): nach Augustin's Tode bekampfte Prosper († nach 460) 52) sie mit größerer heftigkeit, konnte

pervenire non possunt, Apostolus testis est dicens: Velle adjacet mihi, perficere autem bonum non invenio (Rom. 7, 18). c. 11: Haec duo, i. e. vel gratia Dei, vel liberum arbitrium, sibi quidem invicem videntur adversa, sed utraque concordant, et utraque nos pariter debere suscipere, pietatis ratione colligimus, ne unum horum homini subtrahentes, ecclesiasticae fidei regulam excessisse videamur. c. 12: Unde cavendum est nobis, ne ita ad Dominum omnia sanctorum merita referamus, ut nihil nisi id quod malum atque perversum est humanae adscribamus naturae. - Dubitari ergo non potest, inesse quidem omni animae naturaliter virtutum semina beneficio creatoris inserta, sed nisi haec opitulatione Dei fuerint excitata, ad incrementum perfectionis non poterunt pervenire. Collat. III. c. 12. Nullus justorum sibi sufficit ad obtinendam justitiam, nisi per momenta singula titubanti ei et corruenti fulcimenta manus suae supposuerit divina clementia. 11, 47.

- 50) Ep. Prosperi ad August. unter Augustin's Briefen ep. 225, ep. Hilarit 226. Wiggers II, 153.
- 51) De praedestinatione Sanctorum liber ad Prosperum. De dono perseverantiae liber ad Prosperum et Hilarium (s. liber secundus de praedest. Sanct.).
- 52) Edyiften: Epistola ad Rusinum de gratia et libero arbitrio.
  Carmen de ingratis. Epigrammata II. in obtrectatorem S.
  Augustini, sammtt. 429 u. 430. Epitaphium Nestorianae et
  Pelagianae haereseos, 431. vgl. Biggers II, 169. Gegen
  neue Bibersacher (vgl. Balch V, 67. Gesschen p. 32. Biggers II, 184): Pro Augustino responsiones ad capitula objectionum Gallorum calumniantium. Pro Augustini doctrina
  resp. ad capitula objectionum Vincentianarum (ohne Sweisel

es aber nicht verhindern, daß sich der semipelagianische Lehrsbegriff besonders in Gallien immer weiter verbreitete. Bu diesen Semipelagianern gehörte auch Bincentius Lixinensis († um 450), bessen Commonitorium, abgesaßt i. I. 434, als Normalschrift des ächten Katholicismus, im Abendlande eine der gelesensten Schriften wurde 53).

III. Streitigkeiten über die Lehre bon der Berfon Chrifti.

# §. 88.

# Reftorianifche Streitigfeiten.

Quellen: Des Restorius eigene Erzählung (Evagrius hist. eccl. I, 7.) ist von Frenäus (Comes, bann 444—448 B. v. Thrus) in s. tragoedia s. comm. de rebus in synodo Ephesina, ac in Oriente tolo gestis benugt. Die bieser legten ebenfalls ver-

Vinc. Lirin... Pro Augustino respons. ad excerpta, quae de Genuensi civitate sunt missa. De gratia Dei et tibero arbitrio lib. s. contra Collatorem (um 432. Wiggers II, 138). Ungers bem J. Chronicon (bis 454). — Opp. ed. Jo. le Brun de Marette et D. Mangeaut, Paris. 1711. fol. cum var. lectt. ex Codd. Vatic. Romae 1758. 8.

<sup>53)</sup> Commonitorium pro catholicae sidei antiquitate et universitate adv. profanas omnium haereticor. novitates. Ost herausgegeben, u. A. cum August. de doctr. christ. ed. G. Calixtus. Helmst. 1629. 8. (ed. II. 1655. 4.) cum Salviani opp. ed. St. Baluzius. (Paris. 1663. ed. II. 1669. ed. III. 1684. 8.) ed. Engelb. Klüpfel. Viennae 1809. Herzog. Vratist. 1839. 8. vgl. Biggers II, 208. Daß bieser Bincentius ber von Prosper angegriffene sei, und baß auch in bem Commonitorium sich semiglanische Spuren sinden, haben Bossius, Morisius, Matais Uterander, Oudinus de scriptt. eccl. I, 1231. Gesschen p. 53. Biggers II, 195. geseigt. Dagegen Act. SS. Maji vot. V. p. 284 ss.: Hist. littéraire de la France T. II. p. 309.

torenen Schrift angebangten Urfunben find im 6ten Jahrh. in lat. Ueberfebung übergegangen in bas Synodicon (Variorum epist. ad Conc. Eph. pertinentes ex Ms. Casin. ed. Chr. Lupus. Lovan, 1682. 4. verbeff. b. Mansi V, 731 u. in Theodoreti opp. ed. Schulze V, 608). Biele Actenftucte hat auch Marius Mercator opp. P. II. (f. oben §. 87. not. 38). Bous ftanbige Cammlung aller Ucten b. Mansi IV, p. 567 ss. u. T. V. - Des 3bas, B. v. Ebeffa, Ergablung in ber epist. ad Marin Persam (größtentheils erhalten in b. Actis Conc. Chalced. Act. X. b. Mansi VII. p. 241 ss.). - Des Libe= ratus (Archibiafonus in Carthago um 553) breviarium causae Nestorianorum et Eutychianorum (ed. Jo. Garnerius, Paris. 1675. 8. b. Mansi IX , p. 659 , u. in Gallandii bibl. PP. XII. p. 119). - Außerbem Socrates VII. c. 29 ss. grius I. c. 7 88.

Balch's Regerhiftorie V, 289. Bunbemann's Gefch. b. Glaubenstehre II, 265. Munfcher's Dogmengefchichte IV, 53. Reanber's Rirdengefch. II, 111, 927. Baur's Lehre v. b. Dreieinigfeit u. Menfchwerbung Gottes in ihrer geschichtl. Ent= widelung I, 693.

In ben arianifden Streitigkeiten war bie Lehre von ber Person Christi zwar berührt, aber noch nicht zu einer völligen Entwickelung gelangt. 215 bie Arianer aus ber katholifchen Lehre von einer menschlichen Geele in Chrifto eine Zweiheit ber Personen folgerten 1); so ließen fich gwar bie Drientalen ba= burch nicht irren, ihrem hiftorifch = eregetischen Standpunkte treu, bas Menschliche in Chrifto festzuhalten 2): Die Nicaner in Megyp= ten und im Occidente fingen aber an, um jenem arianischen Bormurfe auszuweichen, Die Ginheit ber gottlichen Derfon ftart

<sup>1)</sup> f. §. 83. not. 28.

<sup>2)</sup> Co Gufebius v. Emefa (§. 84. not. 18) in ben Fragmenten in Theodoreti Eranistes dial. III. (Opp. ed. Schulze IV, 258). und in ber Schrift de fide adv. Sabellium, wiefern ihm biefelbe zugeschrieben merben barf, f. Thilo uber bie Schriften bes Gufeb. v. Mler. u. bes Gufeb. v. Emifa G. 75.

<sup>3)</sup> Athanas, de incarnat, verbi (opp. ed. Montfaucon II, 1, b. Mansi IV, 689): 'Ouoloyouner nai eiras autor vior tou Deou nai θεόν κατά πνεύμα, είον ανθρώπου κατά σάρκα οὐ δύο φύσεις τον ένα είον, μίαν προσκευητήν και μίαν απροσκένητον άλλα μίαν φύσιν του θεου λόγου σεσαρχωμένην, και προσκινουμένην μετά της σαρχός αὐτοῦ μιζ προσκινήσει. Da Cyrillus, ein Rady= folger bes Athanafius, fich auf biefe Stelle beruft (lib. de recta fide ad Imperatrices §. 9.), fo bat fie baburd bas gewichtigfte außere Beugnig. Dem rom. Bifchofe Julius I. murben mehrere Schriften beigelegt, in benen bie Ginheit in Chrifto fart ausge= fprochen murbe. Roch vorhanden find bie epist. ad Dionysium (b. Mansi II, 1191. A. Maji scriptt, vett. nova coll. VII, I. 1447. von Gennabius (um 490) ale acht citirt, in welcher bie pice gioss mit burren Worten behauptet wird; bie epist. ad Prosdocium (ex cod. Oxon. ed. J. G. Ehrlich, Lips. 1750. 4), vom Conc. Ephes., bon Cyrillus, Marius Mercator, Facunbus und Ephraem B. v. Untiochien um 526 (Photii cod. 229.) fur acht ge= halten, welche ben Musbrud ardownog und Deor ngoalng beig verwirft; und brei von Majus I. c. VII, 1, 165. neu berausgegebene Sdriftftude, von benen 1 u. 3. von Ephraem a. a. D. erwähnt werben. Bie febr auch Silarius ju ber lehre von einer Ratur hinneigt, f. Munfcher's Dogmengefd. IV, 16. Baur's Dreis einigfeit I, 691: baburd wirb aber bie Musbrudemeife in ben Schriften bes Julius aus ber allgemeinern Richtung bes bamaligen Abendlandes begreiflicher gemacht. - Rachbem Gutyches, und bie fpatern Monophyfiten fich auf ben Athanafius, auf bie romis ichen Bifchofe Relix (270 - 275) u. Julius (337 - 352), u. auf Gregorius Thaumaturgus, als unam naturam Dei verbi decernentes post unitionem, beren testimonia Cyrillus in libb. adv. Diodorum et Theodorum zusammengestellt babe (f. Collatio Catholicorum cum Severianis v. 3. 531 b. Mansi VIII, 820.; eine jacobitifdje Cammlung biefer Art aus bem Arab. überfest f. spicilegium Rom. III, 694.), fortwährend beriefen; fo fingen viele Ratholiter an gu behaupten, bag biefe Beugniffe von Apollinas riften untergeschoben feien (f. Collatio I. c. p. 821. Leontius de sectis act. VIII. Justinianus Imp. contra Monophys. in Maji

### 134 3weite Periode. Abfchn. 1. 93. 324-451.

gen nur als Gott gu benten 4). Alls barauf Apollinaris in bie=

scriptt. vett. nov. coll. VII, I, 302), ungeachtet noch Ephraem B. v. Antiod. um 526. (Photii cod, 229) und Gulogius B. v. Mier. um 580. (Phot. cod. 230.) bie Mechtheit ber Stelle bes Atha= nafius und ber ep. Julii ad Prosdocium anerkennen. Leontius (contra Monophys. bei Majus VII, I, 143 s.) beruft fich bafur, daß bie bem Athanafius zugefdriebene Stelle bem Apollinaris angehore, auf bas Bengnif bes Polemon, eines Schulers bes lettern. Die betr. Stelle beffelben lagt fich aus ben beiben Citaten p. 143 u. p. 16 vollftanbig gufammenfegen, fagt aber etwas gang anberes aus. Polemon fpricht gegen bie Inconfequeng folder, welde niar φύσεν τοῦ λόγου σεσαρχωμένην behaupteten, und boch in Chrifto Beor rileior und ar Downer rileior annahmen, mabrent Apollinaris richtig die Zweiheit ber Raturen verworfen, und gelehrt habe wat ziras autor vior ton Geon (wie oben in ber Stelle bes Athanafius): turg Polemon will fagen, Athanafius habe jene Lehre von bem Apollinaris entlehnt, fei aber burch biefelbe inconfequent geworben. Bei Majus l. c. p. 16. findet fich auch ein Fragment aus Apollinarii epist. ad Jovian., in welches jene Stelle wortlich wie oben eingeschaltet ift: aber fie paft nicht einmal in die Conftruction, gum Beichen, bag fie erft eingeschaltet ift. - Inbeffen baben bie neue= ren, bef. fatholifchen Schriftfteller bie Unficht, bag alle jene Schrif= ten von Apollinaris herrührten, beibehalten. Gie ift in Begiebung auf die Briefe bes Julius bef. von Muratori anecdota graeca p. 341 ss. vertheibigt, in Beziehung auf alle jene Stellen von Le Quien dissert. Damasc. II. vor f. Hueg. bes Joannes Damasc. T. I. p. XXXII ss. Bgl. bagegen Salig de Eutychianismo ante Eutychen. Guelpherbyt. 1723. p. 112 ss. p. 365 ss.

4) So wird Maria Θεοτόχος genannt v. Eusedius de vita Const. III, 43. Cyrillus Hieros. catech. X. p. 146. Athanasius orat. III. contra Arian. c. 14. 33. Didymus de trin. I, 31. 94. II, 4. 133. u. Gregor. v. Naz. orat. LI. p. 738 ertfätt fogar den für gottfos, der diefen Namen nicht gebrauchen wolle. Defychius Presb. in Zerusalem († 343) nennt den David Θεοπάτως (Photius cod. 275). In vielen Apokryphen heißt Sacobus άδελφόθιος (f. Thilo Acta Thomae in d. notit. uber. p. X ss. cf. Photius cod. 112).

ser Richtung noch weiter fortschreitend, Christo eine vernünstige Menschenseele absprach; so waren zwar seine Gegner barin einig, baß Christus vollkommener Gott und Mensch in einer Person sei: aber im Driente gewöhnte man sich jeht, die beiden Raturen und ihre Prädicate sorgfältiger zu trennen, und die beiden ausgezeichnetesten Männer der autiochenischen Schule, Dio dorus, B. v. Tarsus, und Theodorus, B. v. Mopsvessia, 6),

vgl. §. 81. not 22. f. bie Fragmente b. Leontius contra Eutychianos et Nestorianos, in Canisti thesaur, monum. eccl. ed. Busnage I, 591.

<sup>6)</sup> f. S. 81. uot. 21. In Theobor's Glaubensbetenntniffe (Act. Conc. Ephesini Act. VI. b. Mansi T. IV. p. 1347. latein. b. Marius Mercator f. Wulch bibl. symb. vetus p. 203 ss.) heißt εδ: - Χρή δε και περί τῆς οἰκονομίας, ην ὑπέρ τῆς ήμετέρας σωτηρίας εν τη κατά τον δεσπότην Χριστον οίκονομία ο δεσπότης έξετέλεσε θεός, είδεναι, ότι ὁ δεσπότης θεός λόγος άνθρωπον είληφε τέλειον, έκ σπέρματος όντα Αβραάμ και Δαυίδ, - έκ ψυχής τε τοιράς και σαρκός συνιστώτα ανθρωπίνης. Ον ανθρωπον όντα καθ' ήμας την φύσω, πνεύματος άγιου δυνάμει έν τη της παρθένου μήτρα διαπλασθέντα, γενόμενον ύπο γυναικός και γενόμενον ύπο νόμον αποβήτως συνήψεν έαυτώ. Θανάτου μέν αὐτον κατά τόμον άνθρώπων πειρασθήναι κατασκευάσας, έγειρας δε έκ νεκρών, και άναγαγών είς οὐρανον, και καθίσας έκ δεξιών του θεού, όθεν δή ύπεράνω πάσης ὑπάρχων ἀρχῆς, καὶ ἰξουσίας - την παρά πάσης τῆς κτίσεως δέχεται προσκίνησιν, ώς άχωριστον πρός την θείαν φύσιν έχων την συνάφειαν, αναφορά θεού και έννοια πάσης αὐτῷ τῆς κτίσεως την προσκίνησιν απονεμούσης. Και ούτε δύο φαμέν υίους, οίτε δύο πυρίους. ἐπειδή είς θεὸς κατ' οὐσίαν ὁ θεὸς λόγος -, ώπερ ούτος συνημμένος τε καὶ μετέχων θεότητος κοινωνεί τῆς νίοῦ προσηγορίας τε καὶ τιμής καὶ κύριος κατ' οὐσίαν ὁ θεὸς λόγος, ψ συνημμένος ούτος κοινωνεί της τιμής. - "Ενα τοίνυν τον κύριον φαμεν καὶ κύψιον Ἰησοῦν Χριστόν, δι' οδι τὰ πάντα έγένετο πρωτοτύπως μέν τον θεον λόγον νοούντες, τον κατ' οὐσίαν υίον θεού καί πύριον, συνεπινοούντες δε το ληφθέν, Ίησούν τον από Ναζαρέθ, ον έχρισεν ο θεός πνεύματο καὶ δυγάμες, ώς έν τῆ πρός τον θεόν λόγον σιναφεία υίστητός τε μετέχοντα καὶ κυριότητος. "Ος καὶ δεύ-

befestigten burch ihre im ganzen Oriente hoch angesehenen Schriften biese Richtung, mahrend man in Aegypten bie Formel bes Athanasius von Einer Fleisch gewordenen göttlichen Natur festhielt. Dagegen bemüheten sich nach dem Borgange der beiben Gregore?) Ambrosius 9) und Augustinus 9) im Abendlande die beiben Klippen dieser Lehre, die Zerspaltung in zwei Personen, und die Berkennung der beiben Naturen, zu

τιφος Αδάμ κατά τον μακάφιον καλείται Παύλον κ. τ. λ. vgl. bie Fragmente besselben in ben Acten ber sünsten ökum. Synobe in Constantinopel v. J. 553 b. Mansi IX, 203, und in Leontii contra Eutych. et Nestor. lib. III. bei Canisius-Basnage I, 585. Die lehtern von Canisius bloß lateinisch heraußgegebenen Fragmente sind im griech. Originale heraußgegeben von Mojus scriptt. vell. nova coll. VI, 300.

<sup>7)</sup> Municher's Dogmengesch. IV, 32. Baur's Dreieinigkeit I, 653.

<sup>8)</sup> vgl. bes. bie Fragmente in Theodoreti dial. II. (ed. Schulze IV, 139).

<sup>9)</sup> Augustini ep. 169. ad Evodium. §. 7: homo - in unitatem personae Verbi Dei - coaptatus est, permanente tamen Verbo in sua natura incommutabiliter. §. 8: sicut in homine - anima et corpus una persona est, ita in Christo Verbum et homo una persona est. Et sicut homo, verbi gratia, philosophus non utique nisi secundum animam dicitur, nec ideo tamen absurde - dicimus philosophum caesum, philosophum mortuum, - cum totum secundum carnem accidat, non secundum illud, quod est philosophus: ita Christus Deus, - et tamen recte dicitur Deus crucifixus, cum ,hoc eum secundum carnem passum esse, non secundum illud, quo Dominus gloriae est, non habeatur incertum. Ep. 137. ad Volusianum §. 9: ita inter Deum et homines mediator apparuit, ut in unitate personae copulans utramque naturam, et solita sublimaret insolitis, et insolita solitis temperaret. §. 11: Ergo persona hominis mixtura est animae et corporis: persona autem Christi mixtura est Dei et hominis. - Enchiridion ad Laur. c. 34. 36.

vermeiben: und fo veranlaßte ber gallische Monch Leporius in Afrika (um 426) ein Borspiel ber nestorianischen Streitigskeit, indem er Behauptungen zufidnehmen mußte, burch welche die Ginheit ber Person Christi gefährbet zu werden schien 10).

Reftorius, ein antiochenischer Presbyter, kam durch seine Erhebung auf ben Stuhl von Constantinopel (428) in eine schwierige Stellung, sofern er theils gegen Neider zu kampfen hatte 11), theils in seiner Herkunft und Stellung die Auf-

<sup>10)</sup> Bgl. epistola Episcop. Africae ad Episc. Galliae und Leporii libellus emendationis (prim. ed. Jac. Sirmond. Paris. 1630. Mansi IV, 517). In bem letteren beift es: Tametsi Christum filium Dei tunc etiam natum de sancta Maria non negaremus, sicut ipsi recordamini; sed minime attendentes ad. mysterium fidei, non ipsum Deum hominem natum, sed perfectum cum Deo natum hominem dicebamus; pertimescentes scilicet, ne divinitati conditionem adsignaremus humanam. Sein gegenwärtiger Glaube: Confitemur dominum ac Deum nostrum Jesum Christum unicum filium Dei, qui ante saecula natus ex patre est, novissimo tempore de Spiritu sancto et Maria semper virgine factum hominem, Deum natum: et confitentes utramque substantiam carnis et Verbi, unum eundemque Deum atque hominem inseparabilem pia fidei credulitate suscepimus; et ex tempore susceptae carnis sic omnia dicimus, quae erant Dei, transisse in hominem, ut omnia, quae erant hominis, in Deum venirent; ut hac intelligentia verbum factum sit caro, non 'ut conversione aut mutabilitate aliqua coeperit esse quod non erat, sed ut potentia divinae dispensationis Verbum patris, nunquam a patre discedens, homo proprie fieri dignaretur, incarnatusque sit unigenitus secreto illo mysterio, quod ipse novit. Nostrum namque est credere, illius nosse. Ac sic, ut ipse Deus Verbum, totum suscipiens quod est hominis, homo sit, et adsumtus homo, totum accipiendo quod est Dei, aliud quam Deus esse non possit. cf. Cassianus de incarnatione Christi I, 5.

<sup>11)</sup> fo gegen Profius u. Philippus, Prest. in Conflantinopel, welche fich beibe gur Bifchofewurde hoffnung gemacht hatten, Socrates VII, 26. 29.

gabe sinden mußte, die begonnene Biederherstellung ber Ehre beb Chrysostomus zu vollenden, welche Cyrillus 12), der seines Borgängers und Oheims Theophilus würdige 13) Bischof v. Alexandrien († 444), als der Ehre seines Stuhls zuwider= lausend achtete 14). Dem übelwollenden Beodachter gab er alsebald badurch zu Feindseligkeiten Beranlassung, daß er die Maria nicht Beordnog genannt wissen wollte 15): es kam zu einem bit=

<sup>12)</sup> S. Schriften: Commentare ohne Berth. Adv. Nestorium libb. 5. Reue Streitschriften gegen Restorius in Maji nova coll-VIII, II, 59. Contra Julianum libb. 10. Homiliae (u. a. paschales 30). Epistolae 61 etc. Opp. ed. Jo. Aubert. Paris. 1638. T. VII. sol.

<sup>13)</sup> Bu feiner Charakteristik bient bie Ermahnung, welche ber fromme Isidorus, Abt v. Petusium, an ihn richtete (lib. I. ep. 370): παϊσον τάς ξοιδας μή [add. είς] οίκειας υβορεως άμιναν, ήν παφά θνητών κεχρεώστησαι, ζώσαν έκκλησίαν μεθόδευε, και αδώνιον αὐτή διχόνοιαν έν προσχήματι εὐσεβείας κατασκεύαζε. Sie mag sich auf jene Angelegenheit des Chrysoftomus, oder auf den Beginn des Streites mit Restorius beziehen.

<sup>14)</sup> Der Bisch. v. Constantinopel Atticus hatte um 420, nach bem Borgange von Antiochien und auf das Andringen des Bolkes den Namen des Chrysostomus in die Diptychen eintragen müssen, und sub Cyrillus ein, dasselbe zu thun (Altici ep. od Cyrillum in Cyrilli opp. V, III, 201.): dieser wies aber jenes Ansinnen zur rück, und verlangte, daß der Urtheitsspruch über Chrysost. aufrecht erhalten werde (l. c. p. 204). Dennoch kamen gleich nach des Resstorius Erhebung neue Chrendeseugungen hinzu, Marcellinus Comes (um 534) in Chronico ad ann. 428. (Chronica medii aevi ed. Roesler I, 262): Beatissimi Joannis Episcopi dudum malorum Episcoporum invidia exulati apud Comitatum (am kaisert. Hoss) coepit memoria celebrari mense Sept. d. XXVI. Daß Cyrillus fortwährend die Berdammung des Chrysostomus für rechtsmäßig achtete, geht aus seiner epistola ad Acacium (b. Mansi V, 833. Theodoreti opp. ed. Schulze V, 699) hervor.

<sup>15)</sup> Ausguge aus bes Reftorius Reben im griech. Driginale in b.

Actis Syn. Ephesin. b. Mansi IV, 1197. Nestorii sermones in lat. Reberf. bei Marius Mercator (ed. Baluz. p. 53 ss.). Mus bet erften Reben Georoxog i. e. puerpera Dei s. genitrix Dei Maria, an autem ακθρωποτόκος i, e, hominis genitrix? Habet matrem Deus? Ergo excusabilis gentilitas matres diis subin-Paulus 'ergo' mendax de Christi deitate dicens ἀπάτωρ, ἀμήτωρ, ἄνευ γενεαλογίας (Hebr. 7, 3). - Non peperit creatura increabilem, sed peperit hominem deitatis instrumenlum. Non creavit Deum Verbum Spiritus sanctus, - sed Deo verbo templum fabricatus est, quod habitaret, ex virgine (nad) Joh. 2, 21). Est, et non est mortuus incarnatus Deus, sed illum, in quo incarnatus est, suscitavit: inclinatus est elevare, quod ruerat, ipse vero non cecidit. - Si jacentem elevare volueris, nonne continges corpus corpore, et te ipsum illi conjungendo elisum eriges, atque ita illi conjunctus ipse manes quod eras? Sic et illud incarnationis aestima sacramena. tum. Propter utentem illud indumentum, quod utitur, colo, propter absconditum adorans quod foris videtur: inseparabilis ab eo, qui oculis paret, est Deus. - Divido naturas, sed conjungo reverentiam! - Dominicam itaque incarnationem intremiscamus, την θεοδόχον τω θεω λόγω συνθεολογώμεν μορφήν i. e. susceptricem Dei formam una ac' pari qua Deum Verbum deitatis ratione veneremur, atanquam divinitatis vere inseparabilis simulacrum, tanquam imaginem absconditi judicis. Duplicem confiteamur, et adoremus ut unum : duplum enim naturarum unum est propter unitatem. Sermo III. (ib. p.71): Ego natum et mortuum Deum et sepultum adorare non queo. -Qui natus est et per partes incrementorum temporibus eguit, et mensibus legitimis portatus in ventre est, hic humanam habet naturam, sed Deo sane conjunctam. Aliud est autem dicere, quia unto de Maria conjunctus erat Deus, ille, qui est Verbum patris caet. Bal. bie Ausguge in b. Actis Syn. Eph. p 1197: "Oran our if Deia ypagin utlly liger if yevenow too Xoστου τήν εκ Μαρίας της παρθένου, ή θάνατον, οὐδαμοῦ φαίνεται τιθείσα το θεός, αλλ' ή Χριστός, ή νίος, ή πύριος. - το προελθείν τον θεον λόγον έκ της χριστοτόκου παρθένου, παρά της Delag ldeday Dye youghg" to de yerry Dyvac Deor le mithe, ordanoù Woody Dry.

## 140 Bweite Periode. Abfchn. 1. 2. 324-451.

tern aber erfolglosen Schriftwechsel 16), und Cyrillus beschloß, wiederum einen Bischof von Constantinopel das alexandrinische Uebergewicht fühlen zu lassen. Durch eine entstellte Darstellung der Lehre des Nestorius, welche er dem Cälestinus, Bisch. v. Rom, machte 17), brachte er den Abendländern das Borur-

<sup>16)</sup> Nach allen Seiten hin gab Cyrillus von der Jerlehre des Nesstrais Kunde. So auch dem Acacius B. v. Berrhöa, daß ein eifse riger Anhänger des Restorius, der Bischof Dorotheus, in der Kirche in Constantinopel geradezu gesagt habe: εί τις λέγει διοτόχον τήν Μαρίαν, ἀνάθεμα ἔστο. Der greise Acacius suchte vergedens den Sturm zu beschwören (epist. ad Cyrill. in Cyrilli opp. V, III, 63.): es sei Psicht der Bischöse, καταστείλαι την έξαγγελθείσαν τονήν, ὅποις μή πρόφαιοις δοθή τοις διασχίζειν καί διατίμετεν τήν ἐκκλησίαν τοῦ διοῦ ἐτοίμος ἔχουτο. Biele in Constantinopel συνγγορείν δοκούσι τῷ ψηθίττι ψητῷ, οὐκ ἐναντίως ἔχοντι κατα διάτοιαν τῆ ἀποστολεκή πίστει u. s. w.

<sup>1, 17)</sup> Cyrilli epist. ad Caelestinum und commonitorium datum Possidonio (f. Gefanbten) b. Mansi IV, 1012 ss. u. p. 548, und b. Coustant. In bem lettern heißt es: 'H Neorogiov niere, mallor δέ κακοδοξία, ταύτην έχει την δύναμιν. Φησίν ότι ο θεύς λόγος προεγνωκώς, ότι δ έκ της άγίας παρθένου γεννώμενος άγιος έσται καί μέγας, είς τοῦτ' έξελέξατο αὐτὸν, καὶ παρεσκεύασε μέν γεννηθήναι δίχα ανδρός έκ τῆς παρθένου, έχαρίσατο δέ αὐτῷ τὸ καλεῖσθαι τοῖς αὐτοῦ ὀνόμασιν, και ήγειρεν αὐτόν. Ίλοτε κᾶν ἐνανθρωπήσας λέγηται ο μονογενής του θεου λόγος, ότι συνήν αξί, ώς ανθρώπω άγίω τῷ ἐκ τῆς παρθένου, διὰ τοῦτο λέγεται ἐνανθρωπῆσαι. "Ποπερ δέ συνήν τοῖς προφήταις, ούτω, φησί, καὶ τούτω κατά μείζονα συνάφειαν. Δια τούτο φεύγει πανταχού το λέγειν την ένωσιν, άλλ' ονομάζει συνάφειαν, ώσπερ έστιν ος έξωθεν, καί ώς αν λίγη πρός Ίησοῦν, ὅτι καθ' ὡς ἦν μετὰ Μωϋσῆ, οῦτως ἔσομαι μετὰ σοῦ (Jos. 1, 5.). Κρύπτων δε την ασέβειαν λέγει, ότι έκ μήτρας συνήν αὐτώ. Λιά τούτο ούτε θεον άληθινον αὐτὸς είναι λέγει, άλλ' ώς έν εὐδοχία του θεού κεκλημένον ούτως καν κύριος ώνομασθη, ούτως πάλιν αὐτον βούλεται κύριον, ώς τοῦ θεοῦ λόγου χαρισαμένου αὐτῷ τὸ καλείσθαι καὶ ούτω. Μή φηοίν, ότι, όπες λίγημεν, αποθανείν ύπές ήμων τον υίον του θεου, και αναστήναι, ο άνθρωπος απέθανε,

# Cap. 11. Theologie. 111. §. 88. Neftorianifche Streitigf. 141

theil bei, ober unterftuste es wenigstens, daß ber Reftorianismus nur ein Spröfling bes Pelagianismus fei 19): und nun

και ο άνθρωπος άνεστη, και ούδεν τουτο προς τον του θεου λόγον. καὶ ἐν τοῖς μυστηρίοις σῶμά ἐστιν ἀνθρώπου τὸ προκείμενον. ήμεις δε πιστεύομεν, ότι του λόγου έστι σάρξ ζωοποιείν ισχύουσα διά τούτο, ότι του τά πάντα ζωοποιούντος λόγου γέγονε σάρξ καί αίμα. Reftorius fagt barüber (Synodicon c. VI. Mansi V, 762): Ille vero (Cyrillus), omittens mihi per epistolam declarare, si quid ei tamquam blasphemum vel impium videbatur debere notari, convictionum terrore permotus, et adjutrices ob hoc perturbationes exquirens, ad Romanum Caelestinum convertitur, quippe ut ad simpliciorem, quam qui posset vim dogmatum subtilius penetrare. Et ad baec inveniens viri illius simplicitatem, circumfert pueriliter aures ejus illusionibus literarum, olim quidem nostra conscripta transmittens, quasi ad demonstrationem convictionum, quibus contradici non posset, tanquam ego Christum purum hominem definirem: qui certe legem inter ipsa meae ordinationis initia contra eos, qui Christum purum hominem dicunt, et contra reliquas haereses innovavi (Cod. Theod. XVI, V, 65). Excerptiones vero intertexens sermonum conscripta composuit, ne societatis compactione detegeretur illata calumnia, et quaedam quidem allocutionibus nostris adjiciens, aliquorum vero partes abrumpens, et illa contexens, quae a nobis de dominica humanatione sunt dicta, velut de puro ea homine dixerimus etc.

18) Im J. 430 schrieb Cassianus, ausgesorbert v b. röm. Archibiatonus (nachherigem Bischose) Leo, s. libb. VII. de incarn. Christi adv. Nestorium (cf. Wiggers de Jo. Cassiano p. 28 s.), bessen keherei er wahrscheinlich nur aus jener ägopt. Beschreibung kannte. Lib. I. c. 3. sast er von einer neuen zu Bestlan (Beligarum urbe) ausgebrochenen Regerei, zu welcher nach Cap. 4. auch Leo vius gehörte: peculiare ac proprium supradicae illius haerescos, quae ex Pelagiano errore descenderat, suit, quod dicentes quidam, solitarium hominem Jesum Christum sine ulla peccati contagione vixisse, eo progressi sunt, ut assererent, homines, si velint, sine peccato esse posse. Consequens enim existimabant, ut si homo solitarius Jesus Christus sine

war bas Urtheil bes Occibents über Restorius augenblicklich entschieben. Bergebens erflarte fich ber Lettere bei bem Gale= ftinus babin, bag er ben Musbrud Deorozog nur in feinem falfchen Ginne verwerfe 19); er wurde auf Spnoben in Rom

peccato fuisset, omnes quoque homines sine Dei adjutorio esse possint, quicquid ille homo solitarius sine consortio Dei esse potuisset. - Unde advertit novus nunc jam, non novae haereseos auctor, qui Dominum Salvatoremque nostrum solitarium hominem natum esse contendit, idem se omnino dicere, quod Pelagianistae ante dixerunt: et consequens errori suo esse, ut qui utique sine peccato solitarium hominem Jesum Christum vixisse asserit, omnes quoque per se homines sine peccato posse esse blasphemet. - Nec dubium id est, re ipsa penitus declarante. Hine enim illud est, quod intercessionibus suis Pelagianistarum querelas fovet, et scriptis suis causas illorum asserit, quod subtiliter his, vel, ut verius dixerim, subdole patrocinatur, et consanguineae sibi improbitati improbo suffragatur affectu etc. vgl. §. 87. not. 41. Daber Lib. V. c. 1. haeresim illam Pelagianae haereseos discipulam atque imitatricem u. c. 2. an Restorius: Ergo vides, Pelagianum te virus vomere, Pelagiano te spiritu sibilare. Eben fo Prosperi epitaphium Nestoriani et Pelagiani :

Nestoriana lues successi Pelagianae, Quae tamen est utero progenerata meo. Infelix miserae genitrix et filia natae, Prodivi ex ipso germine, quod peperi etc.

19) Nestorii epist. III. ad Caelestin. (b. Mansi IV, 1021. V. 725. bei Coustant unter ben epp. Caelest, no. VI., VII. u. XV.) Aus epist. 1 .: Unde et nos non modicam corruptionem orthodoxiae aprid quosdam hic reperientes, et ira et lenitate circa aegros quotidie utimur. Est enim aegritudo non parva, sed affinis putredini Apollinaris et Arii. Dominicam enim in homine unionem ad cujusdam contemperationis confusionem passim commiscent: adeo ut et quidam apud nos clerici aperte blasphement Deum Verbum Patri homousion, tamquam originis initium de Christotoco virgine sumsisset, et cum templo und Alexandrien (430) für einen Saretiker erklart, und Cyrillus machte 12 Anathematismen bekannt, in welchen er bie reine Lehre von der Person Christi gegen bes Restorius Irrlehre festzustellen bemuht war 20). Diese Anathematismen

suo aedificatus esset, et carni consepultus. Carnem dicunt post resurrectionem suam non mansisse carnem, sed in naturam transiisse deitatis. - Si quis autem hoc nomen Theotocon propter natam humanitatem conjunctam Deo Verbo, non propter parientem proponet; dicimus quidem hoc vocabulum in ea, quae peperit, non esse conveniens (oportet enim veram matrem de eadem esse essentia ac ex se natum); ferri tamen potest hoc vocabulum - eo quod solum nominetur de virgine hoc verbum propter inseparabile templum Dei Verbi ex ipsa (natum), non quia ipsa mater sit Verbi Dei: nemo enim antiquiorem se parit. Mus epist. III .: Ego autem ad hanc quidem vocem, quae est Deoróxoc, nisi secundum Apollinaris et Arii furorem ad confusionem naturarum proferatur, volentibus dicere non resisto: nec tamen ambigo, quin haec vox Oforónos illi voci cedat, quae est χριστοτόκος, tamquam prolatae ab Angelis et Evangeliis. - Placuit vero, Deo adjuvante etiam synodum inexcusabiliter totius orbis terrarum indicere propter inquisitionem aliarum rerum ecclesiasticarum; nam dubitatione verborum non aestimo habituram inquisitionem difficultates, nec impedimentum esse ad tractatum divinitatis Domini Christi.

20) mit bem bazu gehörigen Synobalschreiben in Cyvilli opp. V, III, 67. Mansi IV; 1067. Baumgarten's theol. Streitigt. II, 770. cf. Salig de Eutychianismo ante Eutychen p. 324: I. Ε΄ τις οὐχ ὁμολογεῖ θεὸν εἶναε κατὰ ἀλήθειαν τὸν Ἦμανοιήλ, καὶ διὰ τοῦτο θεοτόκον τὴν ἀγίαν παρθένον γεγέντηκε γαρ σαρκικῶς σάρκα γεγονότα τὸν ἐκ θεοῦ λόγον ἀνάθεμα ἴστο. II. Ε΄ τις οὐχ ὁμολογεῖ, σαρκί καθ ὁ πόστασιν ἡνῶσθαι τὸν θεοῦ πατρὸς λόγον, ἔνα τε εἶναι Χριστὸν μετὰ τῆς εἶναι σαρκός, τὸν αὐτον δηλονότι θεόν τε ὁμοῦ καὶ ἀνθρωπον, ἀ. ἔ. III. Ε΄ τις ἐπὶ τοῦ ἐνὸς Χριστοῦ διαιρεῖ τὰς ὑποστάσεις μετὰ τῆν ἵνουν, μόνη σινάπτων αὐτας σιναρείς τῆ κατὰ τῆν ἀξεαν, ἤγουν αὐθεντίαν ἢ δυναστείαν, καὶ οἰχὲ δὴ μᾶλλον σινόδω τῆ καθ'

wurden aber nicht nur von bem Reftorius burch eben fo viele

ένωσεν φυσικήν, ά. Ε. Ι. Εί τις προσώποις δυσίν, ήγουν ύποστάσεσε, τάς τε έν τοῖς εθαγγελικοῖς καὶ ἀποστολικοῖς συγγράμμασε διανέμει φωνάς, η έπε Χριστώ παρά των άγιων λιγομένας, η παρ' αὐτοῦ περί έαυτοῦ, καὶ τὰς μέν ώς ἀνθρώπω παρά τὸν ἐκ θεοῦ λόγον ίδικώς νοουμένω προσάπτει, τας δὲ ώς θεοπρεπείς μύνω τῷ ἐκ θεοῦ πατρός λύγω, ά. ξ. V. Εί τις τολμά λίγειν θεοφόρον άνθρωπον τον Χριστόν, και οιχί δή μάλλον θεον είναι κατά αλήθειαν, ώς υίον ένα και φίσει, καθό γέγονε σάρξ ο λόγος, και κεκοινώνηκε παραπλησίως ήμεν αίματος και σαρκός, ά. ε. VI. Εί τις τολμά λέγειν, θεὸν ἢ δεσπότην εἶναι τοῦ Χριστοῦ τὸν ἐκ θεοῦ πατρὸς λόγον, και ούχι δή μαλλον τον αὐτον ομολογεί θεον όμου τε και άνθρωπον, ώς γεγονότος σαρχός τοῦ λόγου κατά τὰς γραφάς, ά. Ε. VII. Εί τίς φησιν, ώς ἄνθρωπον ένεργησθαι παρά τοῦ θεοῦ λόγου τὸν Ίησοῦν, καὶ τὴν τοῦ μονογενοῦς εὐδοξίαν περιηφθαι, ώς ἔτερον παρ' αὐτὸν ὑπάρχοντα, ἀ. ἔ. VIII. Εἴ τις τολμᾶ λίγειν, τὸν ἀναληφθέττα άνθρωπον συμπροσκυνείσθαι δείν τῷ θεῷ λόγω, καὶ συνδοξάζεσθαι και συγχρηματίζειν θεον, ώς έτερον έτερφ (το γάρ »Σίνε αεί προστιθέμενον, τοῦτο νοεῖν αναγκάζει) και οὐχι δή μαλλον μια προσκυνήσει τιμά τον Έμμανουήλ, και μίαν αὐτῷ τὴν δοξολογίαν άναπέμπει, καθό γέγονε σάρξ ό λόγος, ά. Ε. ΙΧ. Εἴ τίς φησι, τόν ένα κύριον Ίησοῦν Χριστον δεδοξάσθαι παρά τοῦ πνεύματος, ώς άλλοτρία δυνάμει τη δί αὐτοῦ χρώμενον, καὶ παρ' αὐτοῦ λαβόντα το ένεργεϊν δύνασθαι κατά πνευμάτων άκαθάρτων, και το πληρούν είς ανθρώπους τας θεοσημείας, και οὐχι δή μαλλον ίδιον αὐτοῦ τὸ πνετμά φησι, δι' οδ και ενήργησε τας θεοσημείας, ά. Ε. Χ. 'Αρχιερία και απόστολον της όμολογίας ήμων γεγεννήσθαι Χριστόν ή θεία λέγει γραφή, προσκεκομικέναι τε ύπερ ήμων έαυτον είς δομήν εθωδίας τῷ θεῷ καὶ πατρί. εἴ τις τοίνυν ἀρχιερία καὶ ἀπόστολον ἡμῶν γεγεννήσθαί φησιν ούκ αὐτὸν τὸν ἐκ θεοῦ λόγον, ὅτε γέγονε σάρξ καὶ καθ' ήμας άνθρωπος, άλλ' ώς έτερον παρ' αὐτον ίδικως άνθρωπον έκ γυναικός. ή εί τις λέγει, και ύπερ έαυτου προσενεγκείν αὐτον τήν προσφοράν, και οὐχὶ δή μαλλον ὑπὸρ μόνων ήμῶν οὐ γάρ αν έδεήθη προσφοράς ὁ μη είδως άμαρτίαν ά. Ε. ΧΙ. Εί τις οὐγ όμολογεί την του κυρίου σάρκα ζωοποιόν είναι, και ίδίαν αὐτοῦ τοῦ ἐκ θεοῦ πατρός λόγου, άλλ' ώς ετέρου τινός παρ' αὐτόν, συνημμένου . μέν αὐτῷ κατά τὴν ἀξίαν, ήγουν ώς μόνην θείαν ένοίκησεν έσχηκό-

τος καὶ οίχε δη μάλλον ζωοποιόν, ώς εφημεν, ότι γέγονεν ίδία τοῦ λόγου τοῦ τὰ πάντα ζωογονεῖν ἰσχύοντος, ά. ἔ. ΧΙΙ. Εἴ τις οὐχ δμολογεί τον του θεου λόγον παθόντα ισαρχί, και έστανουμίνος σαρκί, και θανάτου γευσάμενου σαρκί, γεγονότα τε πρωτότοκου έκ των νεκρών, καθό ζωή τέ έστι καὶ ζωοποιός ώς θεός, ά. Ε. beutlichften wird bes Cyrillus eigene Lehre aus feinem zweiten Briefe an ben Succenfus (opp. V, III, 141.): ber Logos hat einen volltommenen Menfchen angenommen, blieb aber bennoch unveranbert berfelbe, und Giner: bie beiben Raturen burfen nur xara μόνην την θεωρίαν unterschieben werben: p. 145: έστω δε ήμεν είς παράδειγμα ο καθ' ήμας ανθρωπος. δύο μέν γαρ έπ' αὐτοῦ νοοῦμεν τάς φύσεις, μίαν μέν της ψυχης, έτεραν δέ τοῦ σώματος άλλ' έν φιλαίς διελόντες έννοίαις, - οὐκ ἀνά μέρος τίθεμεν τάς φύσεις, άλλ' ένος είναι νοούμεν ωστε τας δύο μηκέτι μέν είναι δύο, δι' άμφοίν δέ τὸ εν αποτελείσθαι ζώον. Οὐκοῦν, καν εί λέγοιεν ανθρωπότητος φύσιν καὶ θεότητος έπὶ τοῦ Ἐμμανουήλ, άλλ' ἡ ἀνθρωπότης γέγονεν ίδια του λόγου, και είς νίος νοείται σύν αθτή.

21) 6. Marius Mercator ed. Baluz. p. 142 ss. Baumgarten's theol. Streitige. II, 774. I. Si quis eum, qui est Emmanuel, Deum verbum esse dixerit, et non potius nobiscum Deum, hoc est, inhabitasse eam quae secundum nos est naturam, per id quod unitus est massae nostrae, quam de Maria virgine suscepit: matrem etiam Dei verbi, et non potius ejus, qui Emmanuel est, sanctam virginem nuncupaverit, ipsumque Deum verbum in carnem versum esse, quam accepit ad ostentationem Deitatis suae, ut habitu inveniretur ut homo, anath. sit. II. Si quis in verbi Dei conjunctione, quae ad carnem facta est, de loco in locum mutationem divinae essentiae dixerit esse factam; ejusque divinae naturae carnem capacem dixerit, ac partialiter unitam carni: aut iterum in infinitum incircumscriptae naturae coextenderit carnem ad capiendum Deum, eandemque ipsam naturam et Deum dicat et hominem, anath. sit. - IV. Si quis eas voces, quae tam in evangelicis quam in epistolis apostolicis de Christo, qui est ex utraque natura, scriptae sunt, accipiat tanquam de una natura; ipsique dei verbo tentat passiones tribuere, tam secundum carnem, quam etiam deiunter ben sprischen Bischöfen große Bewegung. Neftorius hatte sich schon gegen Sohannes, Bisch. von Antiochien, über die Zulässigkeit des Ausbrucks deoróxog genügend erklärt: Cyrillus aber schien den Unterschied der Naturen in Christo ganz auszuheben. Daher wurden Cyrill's Anathematismen im Morgenslande allgemein als irrig verworsen, und Andreas, Bischof v. Samosata, und Theodoretus, Bischof v. Cyrus (+ 457) 22),

tatem, anath, sit. - VI. Si quis post incarnationem Deum verbum alterum quempiam praeter Christum nominaverit; servi sane formam initium non habere a Deo Verbo, et increatam, ut ipse est, dicere tentaverit, et non magis ab ipso creatam confiteatur, tamquam a naturali domino et creatore et Deo, quam et suscitare propria virtute promisit. Solvite, dicens, templum hoc, et in triduo suscitabo illud (Jo. 2, 19.); a. s. -VIII. Si quis servi formam pro se ipso, hoc est secundum propriae naturae rationem, colendam esse dixerit, et rerum omnium dominam: et non potius per societatem, qua beatae et ex se naturaliter dominicae unigeniti naturae conjuncta est, veneratur; a. s. - XI. Si quis unitam carnem verbo Dei ex naturae propriae possibilitate vivificatricem esse dixerit; ipso Domino et Deo pronunciante: Spiritus est, qui vivificat, caro nihil prodest (Jo. 6, 64.); anath. sit. Spiritus est Deus, a Domino pronunciatum est. Si quis ergo Deum Verbum carnaliter secundum substantiam carnem factum esse dicat (hoc autem modo et specialiter custodite: maxime Domino Christo post resurrectionem suam discipulis suis dicente: Palpate et videte, quia spiritus ossa et carnem non habet, sicut me videtis habere, Luc. 24, 39); a. s.

<sup>22)</sup> S. Schriften: Schäßbare Commentare, bef. bie üb. b. paus lin. Briefe (J. F. Chr. Richter de Theodoreto epist. Paulininterprete comm. Lips. 1822. 8). Piftorifche Schr. Hist. eccl. libb. 5. Φιλόθεος ίστορία s. historia religiosa. Haereticarum fabularum libb. 5. Φοιεπίζτης: Έρανιστής ήτοι Πολύμορος libb. IV. Έλληνικών θεφαπευτική παθημάτων disputt. XII. (ad codd, mss. rec. Thom: Gaisford. Oxon. 1839. 8.) Briefe. — Opp. ed. Jac. Sirmond. Paris. 1642. volt. IV. fol. Vol. V. s.

Cap. II. Theologie. III. §. 88. Neftorianische Streitigt. 147

schrieben Biberlegungen berfelben 23). - Unter biefen Um=

auctarium add. Joh. Garnier. Paris. 1684. - ed. J. L. Schulze et J. A. Noesselt. Hulae 1769-1774. T. V. 8.

23) Die bes Unbreas lat. bei Mercator p. 220 ss. griech. Fragm. in Cyrilli apologeticus. - Die bes Theoboretus f. opp. ed. Schulze, T. V. p. 1 88. In ben lettern beift es: Ad I. Huers δέ - οὐ σάρκα φύσει γεγονέναι, οὐδέ εἰς σάρκα μεταβληθηναι τὸν θεον λόγον φαμέν. - άλλ' ανέλαβε σάρκα και έσκήνωσεν έν ήμεν, - ούκ αιτός φύσει έκ της παρθένου γεγέννηται συλληφθείς, καὶ διαπλασθείς, - άλλ' έαυτῷ ναὸν ἐν τῆ παρθενικῆ γαστρί διαπλάσας, συνήν τῷ πλασθέντι καὶ γεννηθέντι οῦ χάριν και την άγιαν έκεινην παρθένον θεοτόκον προσαγορεύομεν, ούχ ώς θεον φύσει γεννήσασαν, άλλ ώς άνθρωπον, τῷ διαπλάσαντι αὐτὸν, ήνωμένον θεῷ. Ad II. - τὴν καθ' ὑπόστασιν ένωσιν παντάπασιν άγνοουμεν, ώς ξένην. - εὶ δὶ τοῦτο βούλεται λέγειν διά της καθ' υπόστασιν ένώσεως ο ταύτα γεννήσας, ώς κράσις σαρχός και θεότητος γέγονεν, αντερούμεν συν πάση προθυμία? καὶ την βλασφημίαν ελέγξομεν. Ad III. — συνάφεια και σύνοδος ούδενὶ διαφέρουσιν. - Εν μέν πρόσωπον καὶ ένα υίον καὶ Χριστον όμολογείν εὐσεβές. δύο δέ τὰς ένωθείσας ὑποστάσεις, είτουν φύσεις λίγειν, ούκ άτοπον, άλλα κατ' αιτίαν ακόλουθον. Ad IV. - τα μέν θεοπρεπώς είρημένα καί πεπραγμένα τῷ θεῷ λόγῳ προσάψομεν. τα δὲ ταπεινώς εἰρημένα καὶ πεπραγμένα δούλου μορφή προσαρμόσομεν. ' Ad V. - τον θεοφόρον ανθυωπον, ώς πολλοίς των άγίων πατέρων είρημένον, οὐ παραιτούμεθα. - καλούμεν δὲ θεοφόρον άνθρωπον, οθχ ώς μερικήν τινα θείαν χάριν δεξάμενον, άλλ' ώς πάσαν ήνωμένην έχοντα τοῦ υίοῦ την θεότητα. Ad XII. - Επαθε ή του δούλου μορφή, συνούσης αιτή δηλονότι της του θεού μοςφης, - οίκειουμένης δε διά την ένωσιν τα παθήματα. Χαβ Εη: rill's Apologie gegen Theoboret. Ad I. - el Leyouper σάρκα γενέσθαι τον λόγον, οὐ σύγχυσιν, οὐ φυρμόν, οὐ τροπήν, οὐκ άλλοίωσιν συμβήναι περί αὐτον φαμέν ήνῶσθαι δὲ μαλλον ἀφράστως καί αποβρήτως σώματι ψυχήν έχοντι νοεράν. Ad III. - ανθρωπον συνήφθαι θεῷ σχετικῶς διατείνονται, κατά μόνην τὴν ἀξίαν, ήγουν αὐθεντίαν, καὶ κατά την της υίστητος όμωνυμίαν. - κατά φύσιν, τοῦτ' Κοτιν, οὐ σχετικῶς, άλλά κατά άλήθειαν. - Theodoret schrieb außerbem pentalogium's. libb. V. de incarnatione verbi adv. Curillum et Patres Conc. Ephesini (Fragm. b. Mercator).

ftanden berief Theodofius II. eine allgemeine Rirchenverfammlung nach Ephefus (431) 24). Cyrillus eilte alsbald in gablreicher Begleitung borthin: bes redlichen Ifiborus, Abtes bei Pelufium (+ um 440) 25), freimuthige Warnungen 26) blieben bei ihm ohne Wirkung: nur Rache fuchend fchritt er, ohne bie Unkunft ber morgenlandischen Bischöfe zu erwarten, zu ber Berbammung bes Mefforius 27). Die barnach anlangen-

<sup>24)</sup> Ueber bie Geschichte berfelben f. Salig de Eutychianismo ante Eutychen p. 234. Fuchs Bibliothef b. Rirchenversammt. bes 4ten u. 5ten Jahrh. IV, 1.

<sup>25)</sup> Isid. Pelus. epistolarum libb. IV. ed. Conr. Rittershusius. Heidelb. 1605. fol. Epistt. hactenus ineditae ed. ab A. Schotto. Antv. 1623. 8. u. Francof. 1629. fol. - Gefammtausgaben: Isid. Pelus. de interpretatione divinae scripturae epistolarum libb. V. Paris. 1638. (incorrect). Venet. 1745. fol. cf. H. A. Niemeyer de Isidori Pelusiotae vita, scriptis et doctrina. Halae 1825. 8. In bas Synobicon find 13 Briefe in alter lat. Ueberf. als auf biefe Streitigfeiten bezuglich, aufgenommen (prim. ed. Mansi V, p. 758). Die Driginale f. lib. I, ep. 25. 102. 310. 311. 323. 324. 370. 404. 405, 419. IV, 166. 211. V. 268.

<sup>26)</sup> Lib. I, ep. 310 (lat. im Synodicon l. c.): Προσπάθεια μέν οὐκ όξυδορχες, αντιπάθεια δε όλως ούχ όρα, εί τοίνυν έκατέρας λήμης βούλει καθαρεύσαι, μή βιαίας αποφάσεις εκβίβαζε, αλλά κρίσει δικαία τὰς αίτίας ἐπίτρεψον. - Πολλοὶ γάρ σε κωμωδούσε τῶν συνειλεγμίτων είς Έφεσον, ώς οίκείαν άμυνόμενον έχθραν, άλλ' οὐ τά Ίησοῦ Χριστοῦ δρθοδόξως ζητοῦντα. ἀδελφιδοῦς ἐστί, φασι, Θεοφίλου, μιμούμενος εκείνου την γνώμην " ώσπες γάς εκείνος μανίαν σαφή κατισκίδασι του θιοφόρου και θιοφιλούς Ίωάντου, ούτως έπιθυμεί καυχήσασθαι και ούτος, εί και πολύ τών κρινομένων έστι τό diagogov. cf. lib. I. ep. 370. Ueber Ifibor's eigene Lehre f. Niemeyer I. c. p. 173 s. 22 s. Bater im firchenhift. Archiv 1825. G. 248 ff.

<sup>27)</sup> Das Urtheil b. Mansi IV, 1212: 'O Blaconjungeig voleur nag' αὐτοῦ χύριος ήμῶν Ἰησοῦς Χριστός ώρισε διὰ τῆς παρούσης άγιωτάτης συνόδου, άλλότριον είναι τον αυτόν Νεστόριον τοῦ έπισκοπικοῦ

ben morgenländischen Bischose versammelten sich dagegen unter bem Borsike bes Johannes, und seiten ben Syrillus und seinen vornehmsten Gehülsen Memnon, Bisch. v. Ephesus, ab. Der schwache Theodosius war bis dahin gegen Cyrillus ausgebracht gewesen, indes dieser wußte theils den Ungestüm ber Mönche in Constantinopel auf seine Seite zu bringen, theils durch Bestechungen 28) und andere Kunste sich am Hose Freunde zu machen. Der Kaiser bestätigte zuerst alle brei Absehungen: dann ließ er sich aber gewinnen, den Cyrill und den Memnon in ihren Lemtern zu lassen. Restorius mußte dagegen sich in sein vormaliges Kloster nach Antsochien zurückziehen.

Die Folge davon war eine Spaltung zwischen dem Morgenlande und den übrigen Provinzen, bes. Aegopten. Indes die Morgenlander waren nicht einig genug, um ihrer vom Hofe begünstigten Gegenpartei zu widerstehen: Rabulas, Bisch, v. Goessa, trat zu Cyrill's Partei über, und fing sogar an, auch gegen die im Morgenlande so beliebten Schriften des Theodorus v. Mopsvestia, als gegen die eigenklichen Quel-

αξιώματος, και παντός συλλόγου δερατικού. Die ägyptische Partei (vgl. bie Abstimmungen p. 1139 ss.) glaubte bie klaren Worte bes nicaischen Symboli für sich zu haben, namt. bas θεὸν — ἐνανθυωπήσαντα, παθόντα etc. Späterhin wurden benn auch mehreremal bie Anhänger bes Calestius u. Pelagius mit benen bes Restorius, aber ohne nähere Bezeichnung ihrer Lehre verbammt, s. Mansi IV, 1320. 1328. 1334. 1338. 1472. 1474.

<sup>28)</sup> Aus dem Schreiben des Epiphanius, des Archibiaconus des Eprillus, an den neuen Bischof von Constantinopel Marimianus (Mansi V, 987. Theodoreti opp. ed. Schulze V, 869.) erhellet, wie viele Geschente (vidoria) an die Kalserin, ihre Frauen und einstuffreiche hosbebiente von Alexandrien aus geschickt waren. Clerici, qui die sunt, contristantur, quod Ecclesia Alexandrian nudata sit hujus causa turbelae, et debet praeter illa, quae hine transmissa sunt, Ammonio Comiti auri libras mille quingentas.

len bes nestorianischen Brrthums, zu eifern. Much Sohannes schloß (433) mit Cyrill Frieben. Diefer bequemte fich, ein antiochenisches Glaubensbefenntnig 29) ju unterzeichnen, jener

<sup>29)</sup> f. Mansi V, 305 (es ift bas von Theoboretus in Ephefus auf: gefette und v. b. morgent. Partei bem Raifer übergebene Symbo: tum. Synodicon c. 17. b. Mansi V, 783. vgl. Alexandri epist. ad Theodoret. in Synod. c. 96. ibid. p. 878): 'Ομολογούμεν τοιγαρούν τον κύριον ήμων Ίησούν Χριστόν, τον υίον του θεού, τον μονογενή, θεον τέλειον και άνθρωπον τέλειον έκ ψυχής λογικής και σώματος πρό αλώνων μέν έκ του πατρός γεννηθέντα κατά την θεότητα, επ' εσχάτων δε των ήμερων του αυτον δι' ήμας, και διά την ημετέραν σωτηρίαν έκ Μαρίας της παρθένου κατά την ανθρωπότητα δμοούσιον τῷ πατρί τὸν αὐτὸν κατά τὴν θεότητα, καὶ δμοούσιον ήμεν κατά την άνθρωπότητα. δύο γάρ φύσεων ένωσις γέγονε διό ένα Χριστόν, ένα υίον, ένα κύριον όμολογούμεν. Κατά ταύτην την της ασιγχύτου ένώσεως Εννοιαν ομολογούμεν την άγιαν παρθένον θεοτόκον, διά το τον θεον λόγον σαρχωθήναι και ένανθρωπήσαι, και έξ αὐτης της συλλήψεως ένωσαι έαυτώ τον έξ αὐτης ληφθέντα ναόν τάς δὲ εὐαγγελικάς καὶ ἀποστολικάς περὶ τοῦ κυρίου φωνάς, ίσμεν τούς θεολόγους ἄνδρας, τὰς μέν κοινοποιούντας, ὡς ἐφὸ ἐνὸς προσώπου, τάς δὲ διαιρούντας, ώς ἐπὶ δύο φύσεων καὶ τάς μέν θεοπρεπείς κατά την θεότητα του Χριστού, τάς δε ταπεινάς κατά την ανθρωπότητα αὐτοῦ παραδιδόντας. Ungufriebenheit vieler Megyptier mit biefer Formel, Liberatus breviar. c. 8. culpaverunt Cyrillum, cur susceperit ab orientalibus Episcopis duarum confessionem naturarum, quod Nestorius dixit et docuit. Dabin ift Isidori lib. I. ep. 324. ad Cyrillum, weil in bas Synodicon (Mansi V, 759.) aufgenommen, ju beziehen: Xon ot. θανμάσιε, άτρεπτον μένειν αξί, ούτε φόβφ προδιδόντα τα ουράνια, ούτε σαυτώ έναντίου φαινόμενον. εί γάρ τὰ νῖν γεγραμμένα σοι τοῖς προτέροις αντεξετάσειας, ή πολακείας φανήση ύπεύθυνος, εύγερείας η διάκονος, κενής μέν δόξης ήττώμενος, των μεγάλων δε άγεων άθλητούν τούς αγώνας οὐ μιμησάμενος, οδ τον άπαντα βίον ἐπ' αλλοτρίας κακουχείσθαι ύπίμειναν, ή κακόδοξον φρόνημα κάν μέχρις wrw elodetaodas. Gegen folde Bormurfe vertheibigt fich Enrillus am ausführlichften in ber epist. ad Acacium Episc. Melitenae (opp. V, III, 105. Mansi V, 310.): außerbem in epist, ad

Eulogium Presb. Constantinop. (opp. V, III, 131.); ad Rufum Ep. Thessalonic. und ad Maximum Diac. Antioch. (in Maji scriptl, vett, nova coll. VIII, II, 138.): in ben beiben lestern geftebt er felbft ju, fich accommobirt ju haben. Die Drientalen faben bemnach in ber Unnahme jenes Betenntniffes eine Retractation bes Enrillus, f. Ibae epist; ad Marin in Actis Conc. Chalc. act. X, Mansi VII, 247. bef. Theodoreti ep. ad Joannem Episc. Antioch. v. 433 (ep. 171. in Theod, opp. ed. Schulze IV, 1354, vollftandig lat. im Synodico l. c. V, 747.): Ev nowe drayvortes τά Λίγυπτια γράμματα, και έξετάσαντες αθτών ακριβώς την διάνοιαν, εύρομεν σύμφωνα τοις είρημένοις (ὑφ' ήμῶν) τὰ ἐκείθεν ἀπεσταλμένα, και άντικους έναντία τοις δώδεκα κεφαλαίοις, οίς μέγοι του παρόντος, ώς άλλοτρίοις της εὐσεβείας, πολεμούντες διετελέσαμεν. Εκείνα μεν γάρ είγε, σαρκικώς σάρκα γεγονότα τον έκ Θεού Λύγον χ. τ. λ. - απηγόρευσε δε και των περί του Κυρίου φωνών τήν διαίρεσιν. - Τὰ δὲ νῦν ἀπεσταλμένα τῆ εὐαγγελικῆ εὐγενεία καλλύνεται. Θεός γαρ τέλειος και άνθρωπος τέλειος ὁ Κύριος ήμων I. Xo. avadeinveras ev abrois nat proces duo, nat rourou diagona, καὶ ένοισες ασύγχυτος, - καὶ τῶν φύσεων τὰς ἐδιότητας ἀκρατῶς διαφυλάξασα καὶ ἀπαθής μέν ὁ Θεὸς Λόγος, καὶ ἄτρεπτος, παθητὸς δέ ὁ ναός κ. τ. λ. Altera vero diffamata sunt quaedam, quae nos nimium turbaverunt. Dicunt enim, quod is, qui hic poenitudine usus sit, non solum dejectionis s. damnationis subscriptionem a vestra Sanctitate nitatur exigere, sed anathematismum quoque doctrinae sanctissimi et Deo amicissimi episcopi Nestorii. Quodsi id verum est, - simile aliquid facit, tanguam si quis vix tandem perductus ad consubstantialem Deo et Patri Filium confitendum, mox iterum anathemate feriat eos, qui hoc a principio sapuerunt atque docuerunt etc. - Dag auch bie Reftorianer jenes Betenntnif als ihrem Glauben entsprechend betrachteten, fagt Cyrillus ad Acacium b. Mansi V, 314. 315. felbft. Allerbinge ift Alexander B. v. Sierapolis, ber beftiafte Beaner bes Eprillus, auch gegen jenes Betenntnig, meil es bas Beoroxos aufgenommen batte (ep. ad Theodoret b. Mansi V, 878. Schulze V, 750: quia hoc est quasi arx totius eins haereseos): aber auch er verwirft biefen Muebrud nicht fcledthin,

cher nie etwas behauptet hatte, was nicht mit dem so eben von bem Cyrill unterschriebenen Glaubensbekenntnisse übereinstimmte, wurde zuerst auf die Dasis verwiesen, dann in Thebais von einem Berbannungsorte zum andern geschleppt 30), und flard um 440. Um seine Berdammung zu rechtsertigen, mußten schon seine Zeitgenossen seinen Lehrbegriff entstellen 31), und so

fondern erklärt sich nur gegen den dogmatischen Gebrauch besselben unter ben damaligen Umständen (Mansi V, 875. Schulze V. 746: post corruptionem totius ordis, et ex quo praedicari nunc coepit passibilis Deus ab impiis Cyrilli capitulis, dogmatice poni solam vocem, — theolocon, absque illa — anthropotocon, nibil est aliud, nisi ea quae Cyrilli sunt praedicari). — Noch die späteren Monophysiten klagten den Cyrill ved Alfalle, von seiner Lehre an, s. Timothei Aeluri fragm. b. Mansi VII, 841. u. Maji coll. nov. VII, 1, 138, welches, wenn auch nicht bem Atmotheus (wie Wald, Regerhist. VI, 632. nachweiset), doch einem Monophysiten angehört. — Wenn also Bater (kirchenhist. Archiv 1825. II, 211) und Baur (Dreieinigkeit I, 786.) die Inconsequenz des Cyrillus läugnen, so haben sie wenigstens die allegemeine Stimme jener Zeit gegen sich.

<sup>30)</sup> Des Reftorius eigene Ergahtung b. Evagrius 1, 7.

<sup>31) 3.</sup> B. Cassianus oben not. 18. Leo in epist. ad Leonem Aug. (Quesn. 135. Baller. 165.): Anathematizetur ergo Nestorius, qui beatam virginem Mariam non Dei, sed hominis tantummodo credidit genitricem, ut aliam personam carnis saccret, aliam deitatis: nec unum Christum in Verbo Dei et carne sentiret, sed separatim atque sejunctim alterum filium Dei, alterum hominis praedicaret. Roch mehr entstellt ber Anhang zu Augustin. de haeresibus c. 91: Nestoriani a Nestorio episcopo, qui contra catholicam sidem dogmatizare ausus est, Dominum nostrum J. C. hominem tantum: nec id, quod mediator Dei et hominum effectum est, in utero virginis de Spiritu S. suisse conceptum, sed postea Deum homini suisse permixtum etc. Rus solchen Quellen schöpste das. Mittelaster seinen Begriff vem Restrictimens.

vererbte berfelbe auf Die Nachwelt, bis Manner pon freierem und hellerem Blide bas Wahre erfannten 32).

Die fprifchen Bifchofe murben nun genothigt, bem gwis ichen Sohannes und Cyrillus gefchloffenen Rirchenfrieben beitu= treten. Um heftigften wiberftand bie theologifche Schule in Ebeffa, welche ichon lange bie Bilbungsanftalt ber perfi= ichen Beiftlichkeit gewesen war, als Rabulas Die Schriften Diobor's und Theodor's verbot: mehrere ihrer Lehrer wurden verjagt und begaben fich inach Perfien. Giner von ihnen. Barfumas (Barfauma), wurde Bifchof von Rifibis (435-489), und befestigte bie perfischen Chriften in ihrer Anhanglichkeit an ben Lehrbegriff bes Theoborus, und in ihrer Abneigung gegen bas curillifch ephefinische Concil. Der Rachfolger bes Rabulas in Cbeffa, 3bas (Bifch, von 436-457) mar gwar, obgleich im Rirchenfrieden mit Cyrill, boch ein eifriger Freund ber an= tiochenischen Dogmatit, und übersetzte fogar bie Schriften The o bor's ins Sprifche: aber fpater erneuete fich bie Berfolgung gegen bie Unhanger biefer Grundfage, bie ebeffenische Schule wurde zerftort (489), und ihre Trummer flüchteten fich nach Die perfifche Rirche hatte indeffen alle Berbinbung mit ber Rirche bes romifchen Reiches abgebrochen, und bie per= fifchen Konige, von Pherozes (v. 461-488) an, begunftigten aus politifchen Grunden biefe Abgefchloffenheit. Bon ihren Gegnern wurden biefe Chriffen, welche ben Bifd, v. Geleu-

<sup>32) .</sup> Buerft Buther (von ben Concilien in Bald's Musg. Ih. XVI. G. 2718). Rad ibm urtheilten Biele (D. Bante, G. u. 3. Basnage, Chrift. Rortholt, auch Rich. Gimon, L. Ell. du' Pin, E. Maraccius u. M.), bag ein bloger Wortftreit obges waltet habe! Go audy P. E. Jablonski de Nestorianismo. Berol. 1721. 8. u. Chr. A. Salig de Eutychianismo unte Eutychen. Guelpherb. 1723. 4. p. 281. 307. Streitschriften gegen 3a= blonsti von P. Berger, J. Beffel u. bef. C. G. Soffmann f. Walchii bibl. theol. 111, 773. vgl. J. Vogt de recentissimis Nestorii defensoribus in b. bibl. haeresiol. 1, 111, 456.

cien und Atefiphon jum Jacelich (Catholicus) hatten, Deftorianer genannt: fie felbft nennen fich chalbaifche Chriften, und in Indien Thomaschriften. Gie haben fich nicht nur tief in Ufien verbreitet, fonbern fie haben fich auch burch Ueberfragung vieler gelehrten Renntniffe ber Griechen nach Afien, burch Stiftung von Schulen und Krankenbaufern verbient gemacht: wie fie benn auch fpater Die Lehrer ber Araber murben 33).

### §. 89.

#### Gutndianifde Streitigfeiten.

Quellen: Breviculus historiae Eutychianistarum s. gesta de nomine Acacii 1) geht bis 486, nach ber Ballerini Bermuthung von bem Pabfte Gelafius (b. Mansi VII, 1060). - Liberati breviarium u. bie letten Stude bes Synodicon (f. vor §. 88). -Evagrius I, c. 9 ss. - Actenfammlung bei Mansi VI u. VII.

Bald's Reberhiftorie VI, 1-640. Bunbemann's Gefch. b. Glau: benetehre II, 305. Munich er's Dogmengefch. IV, 79. ander's Rirdyengefch. 11, 111, 1073. Baur's Behre v. b. Dreieinigfeit u. Menfchwerbung Gottes 1, 800.

Ungeachtet jener außern Bereinigung gwischen Cyrillus und Johannes bauerte boch ber innere Zwiefpalt zwischen Megupten, an welches Valaftina fich anschloß, und bem Morgenlande in der Lehre von der Person Chrifti fort. Die Megyp=

<sup>33)</sup> Sauptidrift: Jos. Sim. Assemanus de Syris Nestorianis (bibliothecae orient. T. III. P. II. Rom. 1728. fol.). Ebedjesu (neftorian. Metropolit v. Coba od. Nifibis + 1318) liber Margaritae de veritate fidei (in Ang. Maji scriptt. vett. nova coll. X, II, 317.) ift eine Erörterung u. Rechtfertigung bes nefforian. Glaubens.

<sup>1)</sup> Ueber bie brei Musgaben biefes Breviculus f. Ballerini de ant. collection. cann. P. II. c. 12. (in Gallandii sylloge ed. Mogont. T. I. p. 457) und Bald's Regerhiftorie Ih. 6. G. 23 f. u. 891 f.

Cap. 11. Theologie. 111. §. 89. Gutnchianische Streitigt. 155 tier faben in ber Lehre von zwei Raturen Reftorianismus 2),

whole words produce and and the total

miles of the state of the state beautiful

<sup>2)</sup> En rillus bielt tros ber Unterfdrift bes antioden. Sombols an ber athanasian. Formel fest: μίαν φύσιν του θεου λόγου σεσαρχωμέvnv. cf. epistolae II. ad Successum, opp. V, II, 137. u. 143. -Acacii epist. ad Cyrillum im Synodico (Mansi V, 860 u. 998. u. in Theodoreti opp. ed. Schulze V, 730 u. 880): cogatur unusquisque publice anathematizare Nestorii et Theodori dogmata, praecipue hos, qui dicunt duas naturas post unitionem, proprie unamquamque operantem. Musführt. Erklärung in Acacii epist, ad Successum (im Sunod. Mansi V. 999. Schulze V, 881). u. U.: videmus, quod is qui ex Deo patre est sermo, inhumanatus est et incarnatus, et non sibi ex divina natura sanctum illud corpus plasmavit, sed magis ex virgine id accepit. Alioquin quomodo factus est homo, nisi quia corpus portavit humanum? Advertentes igitur, ut dixi, inhumanationis modum, videmus, quia duae naturae ad invicem convenerunt unitione indisrumpibili, inconfuse atque inconvertibiliter. - Et ex duabus naturis factum suisse dicentes, veruntamen post unitionem non dividimus naturas ab invicem, nec in duos incidimus Christum, sed unum asserimus filium, et ut patres dixerunt, unam naturam verbi incarnatam. - Ergo factus est homo, non hominem recepit, ut videtur Nestorio. Der Graniftes in Theodoreti dial. II. (ed. Schulze IV, 83) fagt: το δέ γε άνθρωπον αποκαλείν της οἰκουμένης τον σωτήρα, σμικρύνειν έστι τοῦ δεσπότου την δόξαν. p. 106 u. 114: δ δύη λίγων φύσεις δύο λέγει υίους. p. 114: Εγώ την θεότητα λέγω μεμενημέναι, καταποθήναι δε ύπο ταύτης την ανθρωπότητα, ώς ή θάλασσα μέλιτος προσλαβούσα σταγόνα. Φρούδος γάρ εὐθύς ή σταγών έχεινη γίνεται, τω της δαλάττης ώδατι μεγνυμίνη. (baffelbe Bilb b. Gregor. Nyss. antirrhet. adv. Apollinar. §. 42. Municher's Dogmengefch. Bb. 4. G. 37). Ginige gingen noch weiter, f. Isidor. Pelus. lib. I. epist. 496. ad Constantinum : Oun Forer 6 ζηλός σου κατ' επίγνωσεν. - τούς το θείον εύσεβως πρεσβεύοντας διώπεις έμμανώς, σύγχυσίν τινα και ανάπρασιν και τροπήν την είς σάρκα του θεού λόγου κατηχών, ή άλλοιών την θείαν φύσεν είς σάρκα και δοτέα, η την αλήθειαν της σαρκός αθετών. cf. epist.

bie Morgenländer in der Lehre von einer Natur Apollinarismus 3). Tene wurden aber fortwährend vom Hofe begünstigt; und diese Gunst benutte besonders Cyrill's Nachfolger, der gewaltthätige Dioscurus (Bisch. v. 444 bis 451), um die eifrigsten morgenländischen Bischöse als Nestorianer zu unterbrücken, und die ägyptische Dogmatik dem Morgenlande aufzuzwingen 4).

Dagegen murbe ein eifriger Unbanger bes Cyrill, ber alte Archimandrit Gutyches in Conftantinopel 5), wegen eben biefer Lehrfate angeklagt, und auf einer ovrodog erdnuovou von feinem Bifchofe Flavianus verdammt (448) 6). Leo, Bifch.

<sup>3)</sup> um biese Seit schrieb Theodoret gegen die Aegyptier s. versorene apologia pro Diodoro et Theodoro Mopsvest. und den Eranistes (ed. Schulze T. IV. p. 1 ss.).

<sup>1).</sup> Übsehung bes Trenäus, Bisch. v. Antus (Theodosii II. lex b. Mansi V, 417. und Theodoreti epist. 110.), Bersolgung bes Jose (Liberati breviar. c. 10.) u. des Theodoretus (Theodoreti epist. 19 ss.). — Theodoreti epist. 101: πάττων όμοῦ τῶν τῆς ἀνατολῆς θεομιδετάτων ἐπισκόπων κατίχεων τῆν λοιδορίαν οι τοῦ ψεύδους ἐψγάται, καὶ τὰς ἐκκλησίας ζάλης ἐψέπλησαν. Ερίετ. 95. ad Antioch. Praesectum: ἐπαμινάτων τούνιν αὐτοῖς (τῶς ἐπισκόπους) τὸ ὑμέτερον μέγεθος, καὶ τῆς συκοφαντουμένης ἑψας κηδόμενον, καὶ τῆς ἀποστολικῆς πυρομηθούμενον πίστεως.

<sup>5)</sup> Als Gehülfe bes Cyrillus gegen Reftorius erscheint er in Epiphanii epist. ad Maximianum oben §. 88. not. 28.

<sup>6)</sup> Die Acten hiefer Synobe in den Acten des Concils v. Chalcedon actio I. b. Mansi VI, 649 ss. Cutyches klagt p. 700, daß man ihm die Lästerung ausbürde, ört pe di ik obganoù tip σάρκα ό Θιος λόρις κατεπίνοχεν, δις αὐτὸς ἀνεύθυνος τυγχάνει τῆς τοιαυτης λοιδορίας. Aus. die Frage p. 741: 'Ομολογεῖς ὁμοούσιον τῷ πατρί κατά τὴν θεότητα, καὶ ὁμοούσιον τῷ μητρί κατά τὴν ἀνθρωπότητα τὸν αὐτὸν είνα τύν τὸν κύριον ήμῶν 'Ιησοῦν Χριστόν; antworter et: Επειδὴ ὁμολογῶ θεόν μου, καὶ κύριον οὐρανοῦ καὶ γῆς, εως σήμερον φισιολογεῖν ἐμαυτῷ οὐκ ἐπιτρέπω. ὁμουύσιον δὶ ἡμῦν εως τῦν οὐκ εἰπον πρὸ τούτου, ὁμολογῶ. — εως σήμερον οὐκ εἰπον τὸ σῶμα τοῦ εἰπον πρὸ τούτου, ὁμολογῶ. — εως σήμερον οὐκ εἰπον τὸ σῶμα τοῦ

πυρίου καὶ θεοῦ ήμῶν ὁμορύσιον ήμῖν, την δὲ άγίαν παρθίνον όμολογω είναι ήμιτ όμοούσιον, και ότι έξ αίτης έσαρκώθη ό θεός ήμων. Mls ibm barauf bemerkt wurde: The untoos buoovalov hur ovans. πάντως και ο νίος ομοούσιος ήμεν έστιν, fo ermiderte er: έως σήμεμον ούκ είπον έπειδή γάρ σώμα θεού αὐτό όμολογώ, (προσέσγες;) ούκ είπον σώμα ανθρώπου το του θεου σώμα, ανθρώπιτον δε το σώμα, και ότι έκ της παρθένου έσαρκοίθη ο κύριος. εί δε δεί είπείν. έκ της παρθένου, καὶ δμοούσιον ήμιν, καὶ τοῦτο λέγω, κύριε. die Frage p. 744: 'Oucovision, nat en duo quiseur uera tor evarθρώπησιν τον κύριον ήμων τον έκ της παρθένου λέγεις ή ού: ααδ er aber bie Ertlarung ab: 'Ομολογώ έκ δύο φύσεων γεγεννήσθαι τον χύριον ήμων πρό της ένώσεως μετά δε την ένωσιν, μίαν φύσιν όμολογώ. Ale er nun zwei Raturen zu betennen, und bie Gegenfehre ju anathematifiren fich weigerte; fo erfolgte bas Urtheil p. 748: Διά πάντων πεφώραται Εὐτυχής ὁ πάλαι πρεσβύτερος καὶ άρχιμανδρίτης - την Ουαλεντίνου και Απολικαρίου κακοδοξίαν νοσών. όθεν επιδακρύσαντες, και στενάξαντες επί τη παντελεί απωλεία αθτου, ωρίσαμεν διά του πυρίου ήμων Ίησου Χριστου του ύπ αὐτοῦ βλασφημηθέντος, άλλοτριον αὐτον είναι παντός ἱερατικοῦ τάγματος, και της πρός ήμας κοινωνίας, και του προιστάναι μοναστηρίου. Bgl. epist. Eutychetis ad Leonem Papam (im Sunodicon b. Mansi V, 1015. Schulze V, 897.): - expetebar duas naturas fateri, et anathematizare eos, qui hoc negarent. Ego autem metuens definitionem a synodo, nec adimere nec addere verbum contra expositam fidem a sancta synodo Nicaena (cf. §. 88. not. 27.), sciens vero sanctos et beatos patres nostros Julium, Felicem, Athanasium, Gregorium sanctissimos episcopos refutantes duarum naturarum vocabulum etc. In bem an= gehangten Glaubenebetenntniffe (ibid. c. 223.): Ipse enim, qui est verbum Dei, descendit de coelo sine carne, et factus est caro in utero sanctae virgini ex ipsa carne virginis incommutabiliter et inconvertibiliter, sicut ipse novit et voluit. Et factus est, qui est semper Deus perfectus ante saecula, idem et homo persectus in extremo dierum propter nos et nostram salutem. Rur Gegner haben bem Gutychianismus bie Behre von einem Scheinkorper, ober von ber Bermanblung bes Logos in

in feiner Epistola ad Flavianum 7) eine bogmatische Entwicke=

Fleisch aufgebürdet. So Theodoret. haer. sab. comp. IV, 13. Gelasius de duabus naturis in Christo adv. Eutychem et Nestorium. — Bertheibigt ist Eutyches von dem Zesuiten Gabriel Vasquez (commentarii in Thomam. Ingolst. 1606. sol. in part. III. Thomae disp. XIV. c. 1.), Archibald Bower (history of the popes, vol. II. p. 31. 61 ss.) u. A.

7) ed. Quesnell. ep. 24, ed. Baller. ep. 28. c. 2. b. Mansi V, 1359: Fecunditatem virgini Spiritus S. dedit, veritas autem corporis sumta de corpore est; et aedificante sibi sapientia domum (Prov. 9, 1) Verbum caro factum est, et habitavit in nobis: hoc est, in ea carne, quam assumsit ex homine, et quam spiritu vitae rationalis animavit. c. 3: Salva igitur proprietate utriusque naturae et substantiae, et in unam coeunte personam, suscepta est a majestate humilitas, a virtute infirmitas, ab aeternitate mortalitas: et ad resolvendum conditionis nostrae debitum natura inviolabilis naturae est unita passibili: ut, quod nostris remediis congruebat, unus atque idem mediator Dei et hominum, homo Jesus Christus, et mori posset ex uno, et mori non posset ex altero. In integra ergo veri hominis perfectaque natura verus natus est Deus, totus in suis, totus in nostris. - Assumsit formam servi sine sorde peccati, humana augens, divina non minuens. - Tenet enim sine defectu proprietatem snam utraque natura: et sicut formam servi Dei forma non adimit, ita formam Dei servi forma non minuit. - c. 4: Nova autem nativitate generatus: quia inviolata virginitas, quae concupiscentiam nescivit, carnis materiam ministravit. Assumta est de matre Domini natura, non culpa: nec in Domino Jesu Christo, ex utero virginis genito, quia nativitas est mirabilis, ideo nostri est natura dissimilis. Qui enim verus est Deus, idem verus est homo: et nullum est in hac unitate mendacium, dum invicem sunt et humilitas hominis et altitudo Deitatis. Sicut enim Deus non mutatur miseratione, ita homo non consumitur dignitate. Agit enim utraque forma cum alterius communione quod proprium est: Verbo scilicet operante, quod Verbi est, et carne exequente quod carnis est. Unum horum coruscat miraculis, aliud suclung ber streitigen Lehre, welche ben Negyptiern keineswegs günstig war. 3war veranstaltete jeht Dioscurus die Zusammensberusung einer allgemeinen Synode nach Ephesus . (449), und zwang hier, als Borsihender, durch gewaltthätige Mittel die Bischöfe zu Gunsten des Cutyches und der ägyptischen Dogmatik zu sprechen (σύνοδος ληστρική, Theophanis chronograph. p. 86. — Latrocinium Ephesinum, Leo ad Pulcheriam ep. 75. ed. Quesn.) 8): indeß änderte der Tod Theodosius II. († 450) auf einmal die Lage der

cumbit injuriis. Et sicut Verbum ab aequalitate paternae gloriae non recedit, ita caro naturam nostri generis non relinquit. Unus enim idemque est, quod saepe dicendum est, vere Dei filius et vere hominis filius. - Quem itaque sicut hominem diabolica tentat astutia, eidem sicut Deo angelica famulantur officia. Esurire, sitire, lassescere, atque dormire evidenter humanum est. Sed V panibus V millia hominum satiare, et largiri Samaritanae aquam vivam, cujus haustus bibenti praestet, ne ultra jam sitiat; supra dorsum maris plantis non desidentibus ambulare, et elationes fluctuum increpata tempestate consternere: sine ambiguitate divinum est. Sicut ergo, ut multa praeteream, non ejusdem naturae est, slere miserationis affectu amicum mortuum, et eundem remoto quatriduanae aggere sepulturae, ad vocis imperium excitare redivivum: ita non ejusdem naturae est, dicere: Ego et Pater unum sumus (Jo. 10, 30.) et dicere: Pater major me est (Jo. 14, 28.). Leo ging hier nur auf ber Bahn bes Umbrofius u. Mugufti= nus weiter fort, f. oben &. 88. not. 8 u. 9. - J. J. Griesbach diss. locos communes theologicos, collectos ex Leone M. sistens. Halae 1768, Sect. III. (in ejusd. opusc. acad. ed. Gabler. I, 45.). Epistolam etc. ed. H. Ph. C. Henke. Helmst. (Beihnachtsprogramm 1780. Der Prologus auch in Henke opusc. acad. Lips. 1802. p. 59 ss.). Mit Recht macht bente barauf aufmertfam, bag in bem Briefe bes Deftorius gar nicht gebacht werbe. Baur's Dreieinigfeit I, 809.

<sup>8)</sup> Lewald bie fogen. Rauberinnobe, in Iligen's Beiticht. f. bift. Theot. VIII, I , 39.

Dinge. Denn die neuen herrscher, Pulcheria und der durch die Bermählung mit derselben auf den Thron erhobene Mar-cianus, waren dem Leo eben so sehr gewogen, als dem Diosecurus abgeneigt 9). So wurde nun ein neues ökumenisches Concilium nach Chalcedon (451) berusen, auf welchem Dioscurus wegen vieler Berbrechen abgeset, die verfolgten morgenländischen Bischöse, mit ihnen aber auch, um die Aegyptier zu schonen, Christus 10), als rechtgläubig erkannt, Leo's. sepist. ad Flavianum für die Normalschrift über die streitige Lehre erklärt, und zugleich eine genauere Erläuterung derselben von Seiten des Concils gegeben wurde 11). Die Beschlüsse der

<sup>9)</sup> Der Alexandriner Cophronius klagte in Chalcebon den Diobcur sogar an, sich der Anexkennung des Marcianus in Aegypten widers setz zu haben (Mansi VI, 1033.), έαυτον γάρ μάλλον βασιλεύεων ήθελε της Αίγυπτιακής διοικήσεως. Indes wird weder von der Synobe auf diese Klage weiter Rücksicht genommen, noch sindet sich sonst eine Spur davon.

<sup>10)</sup> Wie wenig die herrschende Partei von der Rechtgläubigkeit des Chrillus überzeugt war, erhellt daraus, daß Gennadius, Patr. v. Constantinopel s. 458, gegen dessen 12 Anathematismen schrieb, s. Facundus pro desens. III capitulorum II, 4. Salig de Eutychianismo ante Eutychen p. 316.

<sup>11)</sup> ueber bie mertw. Umstände u. den Widerspruch d. röm. Cegaten s. b. Protocoll actio V. b. Mansi VII, 97 ss. — p. 108: "Όρος της εν Χαλκηδόνι τετάρτης Συνόδου. p. 116: Επόμενοι τοίννν τοῖς άγιοις πατράσω, ένα καὶ τον αὐτον όμολογείν υἰον τὸν κυίριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν συμφώνως ἄπαντες ἐκδιδάσκομεν, τέλειον τὸν αὐτον ἐν ἀνθρωπότητι, Θεὸν ἀληθῶς καὶ ἀνθρωπόνητι καὶ τίλειον τὸν αὐτον ἐν ἀνθρωπότητι, Θεὸν ἀληθῶς καὶ ἀνθρωπόνητι καὶ τίλειον τὸν αὐτον ἐν ἀνθρωπότητι, Θεὸν ἀληθῶς καὶ ἀνθρωπόν ἀληθῶς τὸν αὐτον ἐν ψυχῆς λογικῆς καὶ σούματος, ὁμοούσιον τῷ πατρὶ κατὰ τὴν θεύτητα, καὶ ὁμοούσιον τὸν αὐτὸν ἡμῖν κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα, κατὰ πάντα ὅμοιον ἡμῖν χωρὶς ἁμαρτίας. πρὸ αἰώνων μὲν ἐκ τοῦ πατρὸς γεννηθέντα κατὰ τὴν θεότητα, ἐπ' ἐσχάτων δὲ τῶν ἡμερῶν τὸν αὐτὸν, δὲ ἡμᾶς καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν, ἐκ Μαρίας τῆς παρθένου τῆς θεοτόκου κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα, ἐνα καὶ τὸν αὐτὸν Χριστὸν, νίὸν, κύριον, μονο-

Spnobe erhielten . amar bienefaiferliche Beftatigung und Unterflugung burch Strafgefete: bennoch wurben fie von Bielen in Meannten und Dalaftina für nefforianifch gehalten bund fo begannen balbir baraufi bie if langwierigen om ono phyfitifchen Streitigkeiten und biblimitige audfablichliche Ungengander

gulegen ), baff man bieselben nie ben femger berichten 90.

Meber das theologifche Unfeben ber ötumenifden Spnoben.

In biefem Beitabschnitte fingen bie Musjpruche ber ofumenifchen Synoben 1), als bie letten und bochften firchlichen Entscheidungen, an, eine bedeutende Stelle unter ben theologi= ichen Erkenntnifquellen einzunehmen. Go wie ichon früher alle Synoben unter einer besonbern Leitung bes beiligen Beiftes gu fteben glaubten 2), ohne bamit eine unbedingte Unfehlbarfeit in

γενή, έχ δύο φύσεων (leg. έν δύο φύσεσε) άσυχχύτως, άτρέπτως, αδιαιρέτως, αχωρίστως γνωριζόμενον οι δαμού της των φύσεων διαφοράς ανηρημένης διά την ένωσεν, σωζομένης δε μαλλον της ίδιοτητος έκατέρας φύσεως και είς εν πρόσωπον, και μίαν υπόστασιν σιντρεχούσης, ούκ είς δύο πρόσωπα μεριζόμενον, ή διαερούμενον, άλλ' ένα και τον αὐτον είον και μονογενή, θεον λύγον, κύριον Ίησούν Χριστόν καθάπερ άνωθεν οί προφήται περί αὐτού, καὶ αὐτός ήμας ὁ κύριος Ίησους Χριστύς έξεπαιδεύσε, και τὸ τῶν πατέρων ήμιν παραδέδωκε σύμβολον. Dag er δύο φύσεσι (wie alle Sat. in naturis) gelefen merben muffe, f. Mansi VII, 775. duabus Walch bibl. symb. retus p. 106, wo noch bie Beugniffe bes Donophysiten Severus Patr. Ant. (b. Mansi VII, 840). Evagrius h. e. II c. 4. Leontius Byz. de Sectis. Actio V. c. 7. Agathonis P. ep. ad Constantem II. (in b. Act. Conc. oecum. VI. Act. 4. b. Mansi, XI, 256.) bingugufegen find. Baur Dreieinig= feit I, 820. vertheibigt bie Lesart in d. g.

<sup>1)</sup> Der Rame vivodo; oixorpering guerft Conc. Constant, ann. 381. can. 6. Phinaspening - aviem files

<sup>(</sup>in opp. Cypriani): Biefeler's Rirchengefd. tter Bo. 2te Mbthl. 4te Mufl.

Unspruch zu nehmen: fo leitete man auch bie bogmatischen Ent= scheibungen ber öffumenischen Concilien von einer besonbern Dit= wirkung bes beiligen Geiftes ab 3); mar aber noch fo weit ba= von entfernt, ben öfumenischen Synoben eine nur bon ihren außern Bebingungen abhangige ausschließliche Unfehlbarteit beigulegen 4), bag man biefelben mit ben übrigen rechtglaubigen

- 3) Constantini epist. ad Eccl. Alexandr. (Socrates I, 9.) in Bes giebung auf die nicaifde Ennobe: & yap rois rpeanosious forder Energinals, order eater Erepor, if ron Deon grapy, utiliste ye όπου το άγων πνείμα, τοιοίτων και τηλικούτων άνδρών ταις διανοίαις έγκείμενον, την θείαν βούλησεν έξεφώτεσεν. Basilii ep. 114. (al. 201.) οἱ τριακόσιοι δέκα και ὀκτώ - οὐκ ἄνευ τῆς τοῦ άγίου πνεύματος ένεργείας εφθέγξαντο (την πίστω). Socrates I, 9. gegen ben macebonianifden Befchichtfdreiber Gabinus, ber bie nicais ichen Bater für unwiffenbe Menfchen erflart batte: of's er Bruteras, ώς, εί και ιδιώται ήσαν οί της Συνόδου, κατελάμποντο δε ύπο τοῦ θεού, και της χάριτος του άγιου πνεύματος, οὐδαμώς άστοχησαι the alydelas idivareo. Co nennt Isidorus Pelus. lib. IV. ep. 99. bie nicaifche Snnobe Deoder ennvevoDeloa.
  - 4) Epist. Synodi Nicaenae ad Alexandrinos (Theodoret. 1, 8) in fine: είχεσθε δε και ύπερ ήμων απάντων, ίνα τα καλώς έχειν δόξαντα βέβαια μένοι διά τοῦ χυρίου ήμων Ίησοῦ Χριστοῦ, κατ' ειδοκίαν γεγενημένα, ώς γε πεπιστεύκαμεν, του θεου καί πατρός εν πνείματι άγίω. Bei Socrates I. c. 9. ift biefe Stelle geanbert. Augustinus de baptismo contra Donatistas II, 3: Quis autem nesciat, sanctam scripturam canonicam - omnibus posterioribus Episcoporum literis ita praeponi, ut de illa omnino dubitari et disceptari non possit, utrum verum vel utrum rectum sit, quidquid in ea scriptum esse constiterit: Episcoporum autem literas - per sermonem forte sapientiorem, - et per aliorum Episcoporum graviorem auctoritatem,

Placuit nobis sancto Spiritu suggerente et Domino per visiones multas et manifestas admonente. Bie fich biefe Rebeform fteigerte, f. Concil. Ephes. ann. 431, oben §. 88. not. 27. In einer abnlichen Formel fprach aber auch ein partielles Concil in Conftantinopel 448. bas Urtheil über Gutyches, f. oben §. 89. not. 6.

Spnoben noch in eine Reihe ftellte 5), und ben Wegnern nicht die Dekumenicität einer Sonobe, fonbern bie Bahrheit ihrer Entideibung nach Schrift und Trabition bargutbun fuchte 6). ារបារាធានាវិថី ក្រសា ខេត្តប្រើប្រើ

- Constantinus epist ad Episcopas Agui Cone: Nicaeno non interfuerunt (Euseb. de vita Constalli, 20. 1. Sucrates I, 9.) fagt gang allgemein: nav yap, et te d' an er rois ariois ton entσχόπων συνεδρίοις πράττηται, τούτο πρός την θείαν βούλησιν έχει the aragopae. Go ftellt Athanafius bas Concil. Antiochen. v. 3. 269, auf welches fich bie Begner megen ber Bermerfung bes ouvoiowr beriefen, in Rudficht auf theologische Auctoritat bem nicaischen gang gleich. De Synodis e. 43: συγκρούειν μέν γάρ τούτους πρός έκείνους άπρεπίς πάντες γάρ είσι πατέρες. διακρίνειν δε πάλιν, ώς ούτοι μέν καλώς, εκείνοι δε τουναντίον εξοήκασιν, ούχ ύσιον. οί πάντις γάρ έχοιμήθησαν εν Χριστώ. Οὐ χρή δε φιλανεικείν, οὐδέ τών συνελθόντων τον άριθμον συμβάλλειν, ίνα μή δοκώσιν οί τριαχόσιοι τούς έλάττονας έπιχρύπτειν οὐδ' αν πάλιν τον χρόνον αναμετρείν, ίνα μή δοχώσεν οι προλαβάντες άσατίζειν τούς μετά ταῦτα γενομένους: οἱ πάντες γάρ καθά προείρηται maries eloi. The proposition and rolling and the &
- 6) Augustinus contra Maximinum Arion. II, 14, 3. Sed nunc nec ego Nicaenum, nec tu debes Ariminense tamquam praejudicaturns proferre concilium. Nec ego hujus auctoritate, nec tu illius detineris: Scriptyrarum auctoritatibus, non quorumque propriis, sed utrisque communibus testibus, tres cum re, causa cum causa, ratio cum ratione concertet.

We bright the mile of the many of the state of the state

which the Manufact of the height. High who were consumer - et per concilia licere reprehendi, si quid in eis forte a veritate deviatum est: et ipsa concilia, quae per singulas regiones vel provincias fiunt, plenariorum conciliorum auctoritati, quae fiunt ex universo orbe christiano, sine ullis ambagibus cedere: ipsaque plenaria saepe priora posterioribus emendari, quum aliquo experimento rerum aperitur quod clausum erat, et cognoscitur quod latebat, sine ullo typho sacrilegae superbiae . sine ulla inflata cervice arrogantiae, sine ulla contentione lividae invidiae, cum sancia humilitate, cum pace cathol lica, cum caritate christiana ( 7 08 100 . 3 . 3 . 1 . 0000)

## Drittes Capitel.

1 11 1 1

## Befdichte ber bierardie.

Pland's Befchichte ber driftl. fircht. Gefellfchafteverfaffung, 1, 276. G. Riffel's gefch. Darftellung bes Berhaltniffes gwifden Rirche u. Staat , Maing 1836. 8. 1. 114. a miles or compare signates and a

§. 91.

#### Steigenbes Unfchen bes Rlerus. a office a second to the

Die driftlichen Raifer vermehrten Die ichon früher von Conftantin ber Rirche und bem Alerus bewilligten Bortheile (Abth. 1. §. 56. not. 30 ff.) burd neue Bunftbezeugungen. Sie befreiten bie firchlichen Guter und bie Rleriter von gewiffen burgerlichen Berpflichtungen 1), aber feines= wegs von allen Abgaben 2); ertheilten ben Entscheibungen,

<sup>1)</sup> Bu ber Befreiung von ben Municipalamtern (f. Mbth. 1. §. 56. not. 30) tam fur bie Rirchenguter wie fur bie Perfonen ber Rleris . ter bie Befreiung von ben muneribus sordidis u extraordinariis (cf. Cod. Theod lib. XI. tit. 15. de extraordinariis sive sordidis muneribus u. Gothofredi 'paratitlon', von ben metatis (Cod. Th. l. VII. t. 8. de metatis), ben angariis u. parangariis (Cod. Th. l. VIII. t. 5. de cursu publico, angoriis et parangariis), enblid) bie Immunitat ber Clerici negotiantes von ber lustralis conlatio (Cod. Th. 1. XIII. t. 1. de lustrali conlatione val. Degewifch bift. Berfuch uber bie rom. Rinangen S. 307 ff.). Bgl. außer ben angeführten Titeln Cod. Theod. 1. XVI, II, 8.10. etc. Bgl. Binghami origg. eccl. vol. II. p. 227. Pland I, 289.

<sup>2)</sup> Bon ben'tributis ordinariis ober ber Indictionefteuer hatte Con-- ftantinus zwar anfange i. 3. 315 auch bie Rirchenguter befreit (Cod. Theod. XI, I, 1.): aber balb barauf wurben fie ju biefer Abgabe wieber jugegogen, und als bas' Concil v. Ariminum (359) bei Conftantius anhielt, ut juga, quae videntur ad Ec-

welche bie Bischöfe in kirchlichen Angelegenheiten 3), und welche sie als gewählte Schiedsrichter in burgerlichen Streitigkeiten gaben, eine gesehliche Bestätigung 4); ge-

clesiam pertinere, a publica sunctione cessarent, inquietudine desistente, so solven et else Gesud, Cod. Theod. XVI, II, 15. rund ab. Gratianus zog die Kirchengüter (382) sogar auch zu den extraordinariis collationibus zu (Cod. Theod. XI, XVI, 15), so auch Theodosius I. c. l. 18. Honorius ersieß ihnen die extraordinaria l. c. l. 21. 22. Theodossus II. zog se aber wieder zu den angariis u. parangariis zu. Cod. Justin. I, II, 11. vgl. Ambrosii orat. de basilicis non tradendis haereticis: Si tributum petit Imperator, non negamus. Agri ecclesiae solvunt tributum. Si agros desiderat Imperator, potestatem habet vindicandorum, nemo nostrum intervenit etc. Rissell, 153.

- 3) Euseb. de vita Const. IV, c. 27. s. unten not 4. Bgl. bas Geses bes Sonorius v. 3 399 (Cod. Theod. XVI, XI, 1.): Quotiens de religione agitur, Episcopos convenit judicare, caeteras vero causas, quae ad ordinarios cognitores, vel ad usum publici juris pertinent, legibus oportet audiri.
- 4) Ueber biefe bifdjöflichen Arbitralurtheile pal. Abth. 1. §. 69. not. 6. Schon immer batte es für undriftlich gegolten von benfelben abzugeben, und fo forberte bie öffentliche Deinung fur fie ben Borgug, bag fie eine actio rei judicatae begrunbeten. Gewohn= - lich wird biefe Begunftigung icon bem Conftantinus jugefchrieben, mit Beziehung auf Eusebius de vita Const. IV, 27: rove vor έπισκόπων όρους τούς εν συνόδοις αποφανθέντας επισφραγίζετο ώς μή έξειναι τοις των έθνων άργουσι, τὰ δόξαντα παραλύειν παντύς yap eiras dixastoù toùs ispeis toù Geoù donimertepous mo benn oirodos nady Conc. Carthag. IV. c. 23. (f. 26th. 1. §. 69. not. 11) von bem Presbyterium gebeutet wird, Inbef biefe Arbie tralurtheile murben nicht von Collegien, fonbern von bem Bifchofe gefprochen, und von biefem zuweilen einzelnen Presbntern und Diafonen, von bem Splvanus, B. v. Troas, fogar fammtlich einem rebe liden Laien (Socrates VII, 37), übertragen, f. Bingham vol. 1. p. 130: und fo fcheint jene Stelle auf die Befchluffe und Dieciplis narurtheile ber Provincialfinoben ju geben, Deutlicher ift zwar

statteten es, bag bie Aleviker an biefes Schiebsgericht gebunben wurden b), und stellten felbst biefelben in Disciplinarsachen

Sozomenus I, c. 9: των δε Επισκόπων επικαλείσθαι την κρίσιν ἐπέτρεψε (Κωνσταντίνος) τοῖς δικαζομένοις, ην βούλωνται τοὺς πολιτικούς άρχοντας παραιτείσθαι κυρίαν δε είναι την αθτών ψήφον, καὶ κρείττω τῆς τῶν ἄλλων δικαστῶν, ὡσανεὶ παρά τοῦ Βασιλέως έξενεχθείσαν είς έργον δε τά πριτόμενα άγειν τούς άρχοντας, καί τούς διακονουμένους αὐτοῖς στρατιώτας : άμετατρέπτους τε είναι τών Levodor rois opous. Indes icheint bieg blog eine amplificirte Interpretation jener Stelle bes Gufebius gu fein. Das altefte por= hanbene Befet barüber ift erft v. 3. 408. (Cod. Justin. I, IV, 8.) Honor, et Theod. AA. Theodoro P. P. Episcopale judicium ratum sit omnibus, qui se audiri a Sacerdotibus elegerint: eamque illorum judicationi adhibendam esse reverentiam jubemus, quam vestris deferri necesse est potestatibus, a quibus non licet provocare. Per judicum quoque Officia, ne sit cassa episcopalis cognitio, definitioni executio tribuatur. cf. Augustin. in I'salm. 25. §. 13. (um 415): principes saeculi tantum detulerunt Ecclesiae, ut quidquid in ea judicatum fuerit, dissolvi non possit. Da aber ben jubifchen Patriarden fcon i. 3. 398 gleiches Borrecht ertheilt wirb (Cod. Theod. II, I, 10), fo ift wohl anzunehmen, bag auch bie driftl. Bifchofe fruber im Befige beffelben maren. H. M. Hebenstreit hist. jurisdictionis ecclesiasticae ex legibus utriusque codicis illustrata, diss. III, Lips. 1773 ss. 4. B. Schilling de origine jurisdictionis ecclesiasticae in causis civilibus. Lips. 1825. 4. C. F. A. Jungk de originibus et progressu episcopalis judicii in causis civilibus laicorum usque ad Justinianum. Berol. 1832. 8.

Episcoporum, Presbyterorum, et Diaconorum, seu Clericorum, cum in Ecclesia ei crimen fuerit intentatum, vel civilis causa fuerit commota, si relicto ecclesiastico judicio, publicis judiciis purgari voluerit, etiamsi pro ipso fuerit prolata sententia, locum suum amittat, et hoc in criminali judicio. In civili vero perdat quod evicit, si locum suum obtinere voluerit. Cui enim ad eligendos judices undique patet auctoritas, ipse se indignum fraterno consortio judicat, qui de universa Eccle-

Cap. III. Sierarchie. §. 91. Unfeben bes Rlerus. 167

unter geiftliche Gerichte 6), ohne indeffen ben Bifchofen eine burgerliche Gerichtsbarteit einzuraumen ?). Aber auch bie alten

- 6) Lex Constantii (Cod. Theod. XVI, XI, 12) v. 3. 355; Mansuetudinis nostrae lege prohibemus, in judiciis Episcopos accusari. - Si quid est igitur querelarum, quod quispiam defert, apud alios potissimum Episcopos convenit explorari. Gratiani (ibid. l. 23) v. 3. 376: Qui mos est causarum civilium, idem in negotiis ecclesiasticis obtinendus est: ut si qua sunt ex quibusdam dissensionibus, levibusque delictis, ad religionis observantiam pertinentia, locis suis, et a suae Dioeceseos Synodis audiantur: exceptis quae actio criminalis ab ordinariis extraordinariisque judicibus, aut illustribus potestati-Honorii (ibid. 1. 41.) v. 3. 412: bus audienda constituit. Clericos non nisi apud Episcopos accusari convenit. Valentiniani III. (ibid. l. 47, p. 3. 425): Clericos - episcopali audientiae reservamus: fas enim non est, ut divini muneris ministri temporalium potestatum subdantur arbitrio.
- 7) Die Grängen ber episcopalis audientia giebt bestimmt an Valentiniani III. novella de episcopali judicio v. 3. 452 (ed. Gothofred. nov. Val. tit. XII. ed. Haenell nov. XXXIV.): De episcopali judicio diversorum saepe causatio est. Ne ulterius querela procedat, necesse est praesenti lege sanciri. Itaque cum inter clericos jurgium vertitur, et ipsis litigatoribus convenit, habeat Episcopus licentiam judicandi, praeeunte tamen vinculo compromissi. Quod et laicis, si consentiant, auctoritas nostra permittit. Aliter eos judices esse non patimur, nisi voluntas jurgantium interposita, sicut dictum est, conditione praecedat: quoniam constat, Episcopos et Presbyteros sorum legibus non habere, nec de aliis causis, secundum Arcadii et Honorii divalia constituta, quae Theodosianum corpus

sia male sentiendo de judicio saeculari poscit auxilium, cum privatorum Christianorum causas Apostolus ad Ecclesiam deferri, atque ibi terminari praecipiat. Conc. Chalced. c. 9: Εῖ τις κληψικὸς πρὸς κληφικὸν πρῶγμα ἔχει, μὴ καταλιμπανέτω τὸν οἰκεῖον Ἐπίσκοπον, καὶ ἐπὶ κοσμικὰ δικαστήρια κατατριχέτω. — ἐἰ δὶ τις παρὰ ταῦτα ποιήσει, κανονικοῖς ὑποκείσθω ἐπντιμίοις.

kirchlichen Rechte des Klerus, namentlich das Recht ber Aufficht über die Sitten, und die Obliegenheit der Fürforge
für alle Unglücklichen, erhielten von selbst eine ganz anbere Bedeutung, nachdem sie durch die Erhebung des Christenthums zur Staatbreligion von dem Staate anerkannt worden
waren. Denn jener Sittenaussicht waren jest auch die obrigkeitlichen Personen, ja selbst die Kaiser, sofern sie Christen
waren, unterworfen s): und diese Pflicht der Fürsorge begrün-

ostendit, praeter religionem, posse cognoscere. Sin vero petitor laicus, seu in civili seu criminali causa, cujuslibet loci Clericum adversarium suum, si id magis eligat, per auctoritatem legitimam in publico judicio respondere compellat. Quam formam etiam circa Episcoporum personam observari oportere censemus. Ut si in hujuscemodi ordinis homines actionem pervasionis et atrocium injuriarum dirigi necesse fuerit, per procuratorem solemniter ordinatum apud judicem publicum inter leges et jura confligant, judicati exitu ad maudatores sine dubio reversuro. Quod lis religionis et sacerdotii veneratione permittimus. Nam notum est, procurationem in criminalibus negotiis uon posse concedi. Sed ut sit ulla discretio meritorum, Episcopis et Presbyteris tantum id oportet impendi. In reliquis negotiis criminalibus juxta legum ordinem per se judicium subire coguntur.

<sup>8)</sup> Conc. Arelatense ann. 314 c. 7: De praesidibus, qui sideles ad praesidatum prosiliunt, placuit ut, cum promoti sueriut, literas accipiant ecclesiasticas communicatorias (vgl. Abth. 1. §. 41. not. 5): ita tamen, ut in quibuscunque locis gesserint, ab Episcopo ejusdem loci cura de illis agatur, et cum coeperint contra disciplinam agere, tum demum a communione excludantur. Similiter et de his qui rempublicam agere volunt. Gregor. Naz. orat. XVII. p. 271. rebet bie δυνώσται καὶ δρχοντίς also an: ὁ τοῦ Χρωτοῦ νόμος ὑποτίθησιν ὑμᾶς τῆ ἐμῷ θέματι ἄρχομεν γὰς καὶ αὐτοί, προσθήσω δ' ὅτι καὶ τῆν μείζονα καὶ τελευτίραν ἀρχήν. ἡ δεῖ τὸ πνεῦμα ὑποχωρῆσαι τῆ σαρκί, καὶ τοῦς γηθνοις τὰ ἐπουράνια; Θο excommunistic cirte Athanasius einen Statthalter von Sibņen wegen Grausams

bete ein Recht ber Fürsprache bei ber weltlichen Dbrigkeit 9),

teit und Ausschweifungen, und Bafilius b. G. verfichert ibn (ep. 61.), nachbem er biefe Ercommunication in feiner Gemeinbe befannt gemacht hatte, anorponaior actor navres hypoprais, un nuvos, un udaros, un suinns aury nouvovovres. Bal. die Ercommu= nication, welche Onnefius, B. v Ptolemais, gegen ben Prafecten Unbronicus aussprach, Synesii epist. 58: 'Ardgoring, nat roic αίτου μηδέν ανοιγνύσθω τέμενος του θεου. απας αίτοις ίερος αποκεκλείσθω και σηκός και περίβολος οὐκ ἔστι τῷ Διαβόλω μέρος ἐν Παραδείσω ος καν λάθη διαδύς, έξελαύνεται. Παραινώ μέν ούν και ιδιώτη παντί και άρχοντι, μήτε όμορόφιον αιτώ, μήτε όμοτράπεζον γίνεσθαι έερευσι δε διαφερόντως, οι μήτε ζώντας αὐτούς προσεμούσι. μήτε τελευτήσαντας συμπροπέμψουσων κ. τ. λ. cf. Clausen de Synesio, Hafn. 1831. 8., p. 152 ss. Befonbere machten fich bie Bifchofe, von Alexanbrien ben bortigen Beamten furchtbar. En= rillus ertampfte fich burch feinen Unbang biefen Stubt, obgleich ber bortige Unführer bes beers ihm entgegen war, Socrates VII, 7: καὶ γὰρ ἐξ ἐκείνου ἡ Ἐπισκοπὴ ᾿Αλεξανδρείας παρά τῆς ἱερατικῆς τάξεως καταδυναστεύειν των πραγμάτων Ελαβε την άρχην. Bgl. Socrates VII. c. 13. über bie Streitigfeiten gwifchen Cprillus und Dreftes, Prafecten in Meanpten: 'Oplorne de nai πρότερον μέν μίσει την δυναστείαν των έπισκόπων, ότι παμηρούντο πολύ της έξουσίας των έκ βασιλέως άρχειν τεταγμένων μάλιστα δέ ότι καί έποπτεύειν αὐτοῦ τὰς διατυπώσεις Κύφιλλος έβούλετο. - Theos bofius I. wurde von bem Ambrofius gur Rirchenbufe genothigt (Rufinus XI, 18. Sozom. VII, 25. Theodoret. V, 17. vgl. Des anber's AG. II, 1, 384). Bon Theodofius II. ergahlt Theodoret. V. 36, bag ein Mond ju ibm getommen fei nepi tirog deoueνος, έπειδή δε τοῦτο δράσας πολλάκις οὐκ ἔτυχε, τῆς ἐκκλησιαστικῆς αύτον ποινωνίας επώλυσε, και τον δισμόν επιθείς υπεχώρησε. Und ber Raifer ruhte nicht eber, bis berfelbe Fanatifer ibn wieber losges fprochen batte.

<sup>9) (</sup>wie es früher die Bestalinnen ausübten, s. Cicero pro Fonlejo in sine. Sueton. Jul. Caesar c. 1. Tiber. c. 2). Conc. Sardic. c. 8. unten §. 92. not. 11. Ambrosius de ossic. Ministr. II, c. 21: Adjuvat hoc quoque ad profectum bonae existimationis, si de potentis manibus cripias inopem, de morte damnatum

welches in ben Fällen, wo bie von ben Chriften bamals noch verabscheuete Tobesftrafe verhangt mar, fich oft febr fturmisch äußerte 10). Cbenfo murbe es burch bie Anerkennung jener

eruas, quantum sine perturbatione fieri potest, ne videamur jactantiae magis causa facere, quam misericordiae, et graviora inferre vulnera, dum levioribus mederi desideramus, cap. 29: Egregie hinc vestrum enitescit ministerium, si suscepta impressio potentis, quam vel vidua vel orphani tolerare non queant, Ecclesiae subsidio cohibeatur, si ostendatis plus apud vos mandatum Domini, quam divitis valere gratiam. Meministis ipsi, quoties adversus regales impetus pro viduarum, immo omnium, depositis certamen subierimus. Commune hoc vobiscum mihi. cf. Thomassini vetus et nova Ecclesiae disciplina de beneficiis P. II, L. III, c. 87. u. c. 95. 96. Bingham lib. II. c. 8.

10) Macebonius, Bicarius ber Diocefe Ufrita, fchreibt baruber an ben Augustinus (August, ep. 152); Officium sacerdotii vestri esse dicitis, intervenire pro reis, et nisi obtineatis, offendi, quasi quod erat officii vestri; minime reportetis. Hic ergo vehementer ambigo, utrum istud ex religione descendat. Nam si a Domino peccata adeo prohibentur, ut ne poenitendi quidem copia post primam tribuatur; quemadmodum nos possumus ex religione contendere, ut nobis qualecumque illud crimen fuerit, dimittatur? quod utique, cum impunitum volumus, probamus etc. Darauf antwortet Muguftinus ep. 153: u. M. §. 3: Morum corrigendorum nullus alius quam in hac vita locus est. - Ideo compellimur humani generis caritate intervenire pro reis, ne istam vitam sic finiant per supplicium, ut ea finita non possint finire supplicium. Noli ergo dubitare hoc officium nostrum ex religione descendere etc. Bal. bie Intercession für Gircumcellionen, bie wegen Morbthaten hingerichtet werben follten, August. ep. 133. ad Marcellinum Tribunum: Si non audis amicum petentem, audi Episcopum consulentem. Quamvis quoniam Christiano loquar, maxime in tali causa, non arroganter dixerim, audire te Episcopum convenit jubentem. Gegen ge= waltthatige Befreiungen, wie fie g. B. in Untiodien (Chrysostomi ep. ad Olympiadem u. orat. ad popul. Antioch. 17.) vor=

Pflicht bes Rlerus erleichtert, bag fich bas Recht bes Afnles von den heibnischen Tempeln auf die driftlichen Rirchen übertrug 11). Alle biese Rechte hatten fich als natürliche Ausfluffe aus alten kirchlichen Borftellungen ichon lange gebilbet, bevor Die Raifer anfingen, einzelne berfelben burch Gefete zu befta= tigen 12).

getommen waren, erließen Theodofius I. i. 3. 392. u. Arcas bius i. 3. 398 Gefete (Cod. Theod. IX, XL, 15 u. 16). Das lettere: Addictos supplicio, et pro criminum immanitate damnatos, nulli Clericorum vel Monachorum - per vim atque usurpationem vindicare liceat ac tenere. Quibus in causa criminali humanitatis consideratione, si tempora suffragantur, interponendae provocationis copiam non negamus. - Reos tempore provocationis emenso ad locum poenae sub prosecutione pergentes, nullus aut teneat aut defendat. - Si tanta Clericorum ac Monachorum audacia est, ut bellum potius quam judicium futurum esse existimetur, ad Clementiam Nostram commissa referantur, ut nostro mox severior ultio procedat arbitrio. Ad Episcoporum sane culpam redundabit, si quid forte in ea parte regionis, in qua ipsi populo christianae religionis, doctrinae insinuatione, moderantur, ex his, quae fieri hac lege prohibemus, a Monachis perpetratum esse cognoverint, nec vindicaverint.

- 11) Buerft blos burch bie Gitte (Beifpiele Ammian. Marcell. XXVI, 3. Zosimus IV, 40. V, 8. Gregor. Naz. orat. XX. in laudem Basilii, opp. I, 353 u. f. w.), welche burch bic einfchrantenben Gefege bes Theobofius I. u. Arcabius (Cod. Theod. IX, 45, 1-3) icon vorausgefest, und von Theobofius II. i. 3. 431. (ibid. 1. 4.) formlich beftatigt und genauer beftimmt wirb. Bingham vol. III. p. 353 ss. (Abele) Magazin für Rirchenrecht u. Rirchengefch. St. 1. (Leipg. 1778. 8.) G. 189 ff.
- 12) Go Constantini lex v. 3. 329. (Cod. Justin. I, IV, 25): Quae de alea, sive ut vocant cottis, ac de eorum prohibitione a nobis sancita sunt, ea liceat Dei amicissimis Episcopis et perscrutari, et cohibere, si fiant, et flagitiosos per clarissimos Praesides provinciarum, et Patres desensoresque civitatum ad

Muf ber anbern Geite mehrten fich bie firchlichen Befitthumer febr ansehnlich, theils burch Die Freigebigkeit ber Rais fer 13), theils burch bie gefetliche Erlaubnig, Erbichaften und Schenfungen annehmen ju burfen, welche von ben Rlerifern leiber oft zu Erbichleichereien gemigbraucht murbe 14). Alle biefe

modestiam reducere. Honorii v. 3. 408. (Cod. Theod. XVI, X, 19.) in Beziehung auf alle Arten von Gogenbienft: Episcopis quoque locorum haec ipsa prohibendi ecclesiasticae manus tribuimus facultatem. v. 3. 409. (Cod. Theod. IX, III, 7.) nadbem ben Richtern eine humanere Behandlung ber Gefangenen einge= schärft ift: Nec deerit Antistitum christianae religionis cura laudabilis, quae ad observationem constituti judicis hanc ingerat monitionem. cf. Cod. Theod. V, V, 2. V, VII, 2. XV, VIII, 2. cf. C. W. de Rhoer dissertt, de effectu religionis christ. in jurisprudentiam Rom. (Fasc. I. Groningae 1776. 8.) p. 94 ss.

- 13) namentlid aus bem Gemeinbevermogen ber Stabte (f. f. 75. not. 9), bem Bermogen ber beibn. Tempel (Cod. Theod. XVI, X, 20.) u. ber feberifchen Rirchen (Cod. Th. XVI, V. 43. 52. 57. 65 etc.). Hilarius contra Constantium jam vita defunctum c. 10: Auro reipublicae sanctum Dei honoras, et vel detracta templis vel publicata edictis, vel exacta poenis Deo ingeris.
- 14) Go bemertt Gregor. Naz. ep. 80, inbem er ben Werius unb Alppius ermabnt, bas Bermachtnig ihrer Mutter an bie Rirche αμέλημαblen, ότι πολλοί και ύλων οίκων έμποιουμένων είς Έκκλησίας ήνέσχοντο, οἱ δὲ καὶ παρ' ἐαυτών πάσαν προσήγοντο τὴν περιουσίαν και την καλλίστην επραγματεύσαντο πραγματείαν, γενέσθαι διά τον έκει πλούτον πένητες μή τοίνυν σπείρητε φειδομένως, ίνα πλουσίως θερήσητε, - πάντα μεθ' ήδυνής και φαιδρύτητος επιδύντες, ή αποδόντες ώς οίκεια τα τοῦ θεοῦ. Dagegen Valentiniuni I. lex v. 3. 370 ad Damasum Episc. urbis Rom. (Cod. Theod. XVI, II, 20.): Ecclesiastici, aut ex Ecclesiasticis, vel qui continentium se volunt nomine nuncupari, viduarum ac pupillarum domos non adeant: sed publicis exterminentur judiciis, si posthac cos adfines earum vel propinqui putaverint deferendos. Censemus etiam, ut memorati nihil de ejus mulieris, cui se privatim sub praetextu religionis adjunxerint, liberalitate

äußern Bortheile lodten Biele in ben geiftlichen Stand 15), bie Bahl ber Geiftlichen wurde übermäßig erhöht, und zu ben frisbern Rlaffen bes Klerus tamen noch Anhange [Parabolani, Copiatae] 16). Die Kaifer mußten burch Gesete biesem bem Staate gefährlichen Zudrängen begegnen 17).

ten. So unternarim de fich die banderstelle fodue mide Ore den andern ender ber . "rett one regel, sandanselle) in Sid

quacunque, vel extremo judicio possini adipisci, et omuel in tantum inefficax sit, quod alicui horum ab his fuerit detelicium, ut nec per subjectam personam valeant aliquid, vel donatione vel testamento, percipere etc. Davüber Hieronymus epist. 34. (al. 2.) ad Nepotianum: Nec de lege conqueror, sed doleo, cur meruerimus hanc legem. Cauterium bonum est, sed quo mihi vulnus, ut indigeam cauterio? Provida severaque legis cautio, et tamen nec sic refraenatur avaritia. Bgl. bie Gefer Theodocius II. l. c. l. 27 u. 28.

- 15) Einseitig bezeichnet Athanas hist. Arian. ad Monachos c. 79. nur die meletianischen Geistlichen als of μέν έξ είδώλων έλθόντες, οί δε έκ τοῦ βουλευτηρίου, καὶ τῆς πρώτης πολετείας, διὰ τῆν ταλαίπωρον άλειτουργησίαν καὶ προστασίαν. Basilius ep. 54. tabelt seine Landbischife, wegen ihrer Menschengefälligteit, τῶν πλείστων φόβω τῆς στρατολογίας εἰσποιούντων ἐαυτούς τῆ ὑπηρεσία.
- 16) In der unter dem Ramen des hieronymus erhaltenen Schrift de septem ordinibus Ecclesiae (opp. ed. Martim. V, 100.) fommen die Copiatae unter dem Ramen fossarii als der unterste ordo des Afeus vor. Nach einem Gesege des Theodosius II. v. 3. 416. (Cod. Theod. XVI, II, 42.) sollten in Alexandrien nur 500 Parabolanen sein. Im I. 418. (ibid. l. 43.) ersaubte er 600. Chenderselbe verminderte in Constantinopel die Jahl von 1100 Coppiaten auf 950 (Cod. Just. I, II, 4.).
- 17) Constantin's Geset schon vor dem 3. 320. (Cod. Theod. XVI, II, 3.): Nullum deinceps Decurionem, vel ex Decurione progenitum, vel etiam instructum idoneis facultatibus, atque obeundis publicis muneribus opportunum, ad Clericorum nomen obsequiumque consugere: sed eos de cetero in desunctorum duntaxat. Clericorum loca subrogari, qui sortuna tenues, neque muneribus civilibus teneantur obstricti. Constantine gestattete

Borguglich flieg unter biefen Umftanben bie Dacht ber Bifchofe, Die an ber Spige eines zahlreichen, ihnen völlig un= terworfenen Rlerus, allein über bie Berwaltung bes Rirchenver= mogens zu bestimmen 19), und burch bas ausschließliche Stimm= recht auf Synoben bie firchliche Gefetgebung in Santen bat= ten. Go unterwarfen fie fich bie Landbifchofe immer mehr 19): ben anbern außer ber Sauptfirche (cccl. cathedralis) in Stab= ten und auf bem Lande bestehenden Rirchen (ecclesia plebana, titulus) fanbten fie nach freier Bahl Presbyter (parochus, plebanus) 20) jur Beforgung bes Gottesbienftes ju, welche

<sup>361 (</sup>Cod. Th. XII, I, 49.) jebem Gurialen ben Gintritt in ben Rlerus curia promente consensum, maxime si totius populi vocibus expetatur: fonft folle er fein Bermogen an feine Rinber, ober Bermanbte, ober bie Gurie abtreten. Diefe Abtretung ber Guter murbe fpater allgemeines Befet (Cod. Th. XII, I, 59. 99. 104. 115. 121. 123. 163. 172 u, f. m.). Riffel I, 164.

<sup>18)</sup> Riffet I, 128.

<sup>19)</sup> f. Abth. 1. §. 68. not. 2. Conc. Antioch. ann. 341. can. 10: τούς χωρεπισκόπους, εί και χειροθεσίαν είεν επισκόπων είληφότες, Τδοξε τη άγια σινόδο - καθιστάν αναγνώστας και ύποδιακόνους καὶ ἐφορκιστάς, - μήτε δὲ πρεσβύτερον μήτε διάκονον χειροτονείν τολμάν δίχα τοῦ ἐν τῆ πόλει ἐπισκόπου, ἡ ὑπόκεινται αὐτός τε καὶ ή χώρα, -- γωρεπίσκοπον δὲ γίνεσθαι ὑπὸ τοῦ τῆς πόλεως, ἡ ύπόκενται, ἐπισκόπου. Conc. Laodiceni (zwiften 320. u. 372.) Can. 57: ὅτι οὐ διῖ ἐν ταῖς κώμαις, καὶ ἐν ταῖς χώραις καθίστασθαι επισκόπους, η άλλα περιοδειτάς τους μέττοι ήδη προκατασταθέντας μηδέν πράττειν άνευ γνώμης του έπισκόπου του έν τή πόλει, ώσαιτως δε και τους πρεσβιτέρους μηδέν πράττειν άνευ της γνώμης τοῦ ἐπισκόπου. Durch diefen Ranon follten mohl bie beftebenben Banbbifchofe nicht abgefchafft, fonbern es follte bie Erriche tung neuer Stellen verhindert werben. Go finden wir auch nachher haufig Canbbifchofe ermahnt. Bafilius b. G. hatte 50 in feinem Sprengel (Gregor. Naz. de vita sua p. 8), Theoboret ep. 113. nennt zwei feiner Chorepiftopen u. f. m.

<sup>20)</sup> Thomassini vetus et nova eccles. disciplin. P. I. lib. 2. c. 21 ss. Bingham lib. IX. c. 8. vol. III. p. 590.

auch in Rucfficht ihres Unterhalts gang von ihnen abhingen. Die erfte Perfon nach bem Bifchofe murbe ber Archibiato= nus 21), welcher ihm bie Ginkunfte verwalten half. Weit un= bebeutenber maren bie gleichzeitig entftanbenen Urchipresby= ter 22). Alle niedere Geiffliche, und auch die Presbyter, mur= ben fest allein von bem Bifchofe gewählt. Die Bifchofsmahlen bingen, wo nicht faiferlicher Ginflug obwaltete, meift von ben übrigen Bifchofen ber Proving ab: boch wurde bie Beiftimmung bes Bolles noch geforbert, und mar, befonbers im Occidente, nicht ohne Bedeutung 23).

Unter biefen außern Begunftigungen ift es nicht zu verwundern, bag bie Begriffe von priefterlicher Burbe, und befon= bers von bem Unfeben ber Bifchofe, beren Unfpruche auf Stell= vertretung Chrifti und Nachfolge ber Apostel ja einer unend= lichen Entwickelung fähig waren, fich immer mehr fleigerten, und daß die Bischöfe auch außerlich die höchsten Chrenbezeugun= gen genoffen 24): obgleich ihr zugleich zunehmenber Stoll nicht

<sup>21)</sup> Thomassini P. I. lib, 2. c. 17. Bingham vol. I. p. 338. 3. 3. Pertich Abhandl. v. b. Urfprunge ber Archibiaconen 2c. Sitbeeheim 1743. 8. until der in inmillora gupin nerguges

<sup>22)</sup> Thomassini P. I. lib. 2. c. 3. Bingham vol. I. p. 301.

<sup>23)</sup> Der Bifchof wurde gewählt Eniononor ovroden, wigen Kanginur, αιτήσει λαών (Petri Alex. epist. in Theodoreti h. e. IV, 19). Der von bem Rlerus gewählte wurde von bem Bolfe entweber burch ben Buruf: "Agos, bene meritus, bene dignus angenommen, ober es rief: 'Araçios (Augustini epist. 110. Philostorgius IX, 10. Constitut. Apost. VIII, 4.). Leo epist. 10. c. 3: Qui praefuturus est omnibus, ab omnibus eligatur. Thomassini P. II. lib. 2. c. 2 u. 3. Bingham vol. II. p. 90 ss. Stauben= maier's Gefch. b. Bifchofemablen. G. 24. Riffet I, 574.

<sup>24)</sup> Jene fo folgenreiche Behauptung, bag bas Priefterthum über bem Ros nigthum ftebe, an welcher im 3ten Jahrh, nur ein heimlicher Ctoly fich erfreuen fonnte (26th. 1. §. 69. not. 1), wird nicht nur wieberholt, f. Chrysostomus homil. 4. de verbis Isaige, de Sacerdotio III, c. 1,

felten zu gerechten Rlagen Beranlaffung gab 25).

homil. 15. in epist. II. ad Corinth. vgl. Gregor. Naz. oben not. 8., fonbern tritt jest auch in bas Leben. Stehenbe Titel ber Bifdofe werben Dominus beatissimus (val. Biggere Muguftinies mus II, 37.) ober sanctissimus, reverendissimus, δισπότης όσιώτατος, αιδισυμώτατος. Beatitudo, Sanctitas tua, ή οή χρηστότης, μακαφιότης ob. άγιότης. Ehrenbezeugungen, bie ihnen auch bon ben Kaifern ermiefen murben, maren bas inoxliveer negalie u. naragileir rag yeipag, f. Bingham vol. I. p. 134. Mie bie Gufes bia, Gemahlin bes Raifers Conftantius, gegen bie fie begrußenben Bifdofe biefelben nicht beobachtete, ließ ihr ber eusebianische Bis fchof v. Tripolis Ceontius erffaren (Philostorgius ap. Suidam s. v. Aiorrios), bag er nur unter folgenben Bedingungen vor ibr ericheinen werbe: is eloildoups per byw, où d' airtica rou depirou (11) τοῦ ψηγλού κατάβασα, μετ' αἰδούς ύπαντήσειας έμοι, και την κεφαικειλήν δπόσχης ταϊς έμαϊς χερσίν, εδλογιών εξειουμένη κάπειτα καθετα σθείην μέν αν έχω, ου δ' αν έστηκοις αιδουμένη, οπόταν δε κελεύσαιμι, καθιδουμένη, ήνικα δοίην το σύνθημα. Εί ούτως αίρήση, αφικοίμην παρά σε κ. τ. λ. Bgl. bes Bifchofe Martinus Benehmen am Bofe bes Marimus. Bei ber Tafel ließ ihm ber Raifer ben Becher guerft reichen (Sulp. Sererus de vita Mart. c. 20.), expectans atque ambiens, ut ab illius dextera poculum sumeret. Sed Martinus ubi ebibit, pateram presbytero suo tradidit, nullum scilicet existimans digniorem, qui post se biberet. Ein andermal martete ihm bie Raiferin bei Tifche auf (Sulp. Severi dial. II, 6.). Bal. überhaupt: Chrysostomus de sacerdotio. Die unter bes Umbrofius Berten fich finbenbe Schrift de diquitate sacerdotali ift nicht von bemfelben, fonbern von Berbert (Entvefter II. um 1000). f. Mabillon analecta p. 103.

25) Hieronym. ad Tit. c. 1: De episcopatu intumescunt, et putant se non dispensationem Christi sed imperium consecutos. — Sciat episcopus et presbyter sibi populum conservum esse, non servum.

## §. 92.

Abhangigfeit ber hierarchie vom Staate.

Ungeachtet bieser äußern Ehren, welche bie Hierarchie genoß, konnte sie boch einer mannichsaltigen Abhängigkeit von
bem Staate um so weniger entgehen 1), als sie burch ben Erwerb von Reichthumern bemselben eine verlethare Seite barbot 2) und als bie Regierung ber römischen Kaiser seit der Berlegung ber Residenz nach bem Oriente einen morgenländisch
bespotischen Charakter anzunehmen begann 3).

Die erste Aufforberung, sich in die kirchlichen Angelegensheiten einzumischen, erhielten indes die Kaiser von der in ununterbrochene Parteikampse verwickelten hierarchie selbst 4). Die Kaiser wollten, und sollten auch nach der Absicht der hierarchie, nur die katholische Kirche bulben 5): da nun so viele Par-

<sup>1)</sup> Darüber klagen querst bie beiben Luciserianer Faustinus et Marcellinus in libello precum (Bibl. PP. Lugd. V, 656): Imperatoris arbitrio Episcopi nunc ex catholicis siunt haeretici, et iidem Episcopi ex haereticis ad fidem catholicam revertuntur. Isidorus Pelus. lib. V. ep. 268. ad Cyrill. Episc.: Πάλαι μίν ή ιερωσίνη πταίουσαν τήν βασιλείαν διωρθούτο καὶ ἐσωφρόνιζε, νῦν δὲ ὑπὰ ἐκιἐνην γέγονεν κ. τ. λ. Socrates lib. IV. Prooem. ἀφ' οδ χριστιανίζειν ἤρξαντο (οἱ βασιλεῖς), τὰ τῆς Ἐκκλησίας πράγματα ἤρτητο ἰξ αὐτῶν, καὶ αὶ μέγισται Σύνοδοι τῆ αὐτῶν γνοῦμη γεγάνασὶ τε καὶ γίνονται.

<sup>2)</sup> Faustinus et Marcellinus l. c. p. 654. über die unter Constantius abgesallenen Bischöfe (s. §. 62. not. 14): Non dignantur pro Christo Filio Dei exilium perpeti, cum propriis sedibus et Ecclesiarum perniciosissimis possessionibus oblectantur. — Episcopi plus iram regis terreni timuerunt quam Christum.

C. W. de Rhoer dissertt. de effectu relig, christ, in jurisprudentiam Romanam p. 40 ss.

<sup>4)</sup> Buerft von ben Donatiften. f. Mbth. 1. C. 399.

<sup>5)</sup> Conftantin's Gefes v. 3. 326. (Cod. Theod. XVI, V, 1.); Siefeler's Rirdengefd. Her Bb. 2te Abthl. tte Auft. 12

teien ausschließlichen Anspruch auf biefen Namen machten, so mußten bie Kaiser entscheiben, welchem Theile berselbe zukommen, und welche Lehre sonach für katholisch gelten solle 6). Sie psiegten zu biesem Ende Concilien zusammenzuberusen, und unter ber Aussicht kaiserlicher Beamte sich berathen zu lassen 7),

Privilegia, quae contemplatione religionis indulta sunt, catholicae tantum legis observatoribus prodesse oportet. Haereticos autem, atque schismaticos non tantum ab his privilegiis alienos esse volumus, sed etiam diversis muneribus constringi et subjici.

<sup>6)</sup> Bgt. bas Gefeg Theobofius I. v. 3. 380. Cod. Theod. XVI, 1, 2. f. oben §. 83. not. 32.

<sup>7)</sup> Eusebius de vita Const. I, 44: έξαίρετον τῆ ἐκκλησία τοῦ θεοῦ τήν παρ' αὐτοῦ νέμων φροντίδα, διαφερομένων τινῶν πρὸς άλλήλους κατά διαφόρους χώρας, οξά τις κοινός ἐπίσκοπος ἐκ θεοῦ καθεσταμένος, συνόδους των του θεού λειτουργών συνεκρότε. Constant, epist. ad Syn. Tyriam (ibid. IV, 42.): απίστειλα πρός ους εβουλήθητε των επισκόπων, ένα παραγενόμενοι, κοινωνήσωσιν ύμιν των φροντισμάτων : ἀπέστειλα Διονύσιον τον ἀπό ύπατικών, ός καὶ τοὺς ὀφείλοντας εἰς τήν σύνοδον ἀφικέσθαι μεθ' ὑμῶν ύπομνήσει, και των πραττομένων, έξαιρέτως δε της εθταξίας κατάσκυπος παρέσται· έαν γάρ τις, ώς έγω ούκ οίομαι, την ημετέραν κέλευσιν καὶ νῦν διακρούσασθαι πειρώμενος, μη βουληθή παραγενέσθαι, έντεύθεν παρ' ήμων αποσταλήσεται, ος έκ βασιλικού προστάγματος αὐτὸν ἐκβαλών, ὡς οὐ προσῆκεν ὅροις αὐτοκράτορος ύπερ της άληθείας έξενεχθείσιν άντιτείνειν, δι-Sater. Raifert. Bollmacht bes Tribunus Marcellinus jur Enticheis bung ber Streitigkeiten amifchen ben Ratholitern u. Donatiften in Ufrita v. 3. 411, f. Gesta Collationis Carthaginensis diei I. c. 4. (hinter Optatus Milev. ed. du Pin p. 247): Cui quidem disputationi principe loco te judicem volumus residere, omnemque vel in congregandis Episcopis, vel evocandis, si adesse contemserint, curam te volumus sustinere, ut et ea, quae ante mandata sunt, et quae nunc statuta cognoscis, probata possis implere solertia: id ante omnia servaturus, ut ea quae circa catholicam legem vel olim ordinavit antiquitas, vel parentum

beren Befchluffe alsbann burch bie faiferliche Beftatigung Gultigfeit erhielten 8): wenn aber burch biefes Mittel, wie gewöhne lich, ber Streit nicht befeitigt wurde, fo liegen fich bie Raifer oft burch politische, oft burch religiofe Grunde, oft burch Bof= cabalen verantaffen, mit neuen Entscheibungen einzuschreiten, balb Mittelwege einzuschlagen, balb bem früher verurtheilten Theile bas Uebergewicht ju geben 9). Der burch bie faiferliche Unterftubung begunftigten Partei ichien alsbann bie weltliche Macht nur zum Schute ber Kirche zu handeln 10); und nur die

nostrorum auctoritas religiosa constituit, vel nostra serenitas roboravit, novella subreptione submota, integra et inviolata custodias. Bgl. Fuchs Bibl. ber Rirchenversammlungen. Ib. 3. S. 166.

- 8) Epist. Conc. II. oecumen. (Constantinop. ann. 381) ad Theodosium Imp. (Mansi III, p. 557): δεόμεθα τοίτυν της σης ήμεροτητος γράμματι της σης εὐσεβείας ἐπικυρωθήναι της συνόδου τον ψηφον "ν ώσπερ τοῖς της κλήσεως γράμμασι την έκκλησίαν τετίμηκας, ούτω και των δοξάντων επισφραγίσης το τέλος. cf. de Marca de concord. Sac. et Imp. lib. II. c. 10. §. 10 ss. lib. VI. c. 22.
- 9) Go legt Athanasius hist. Arian. ad Mon. c. 33. bem Conftans tius gegen bie in Mailand versammelten Bifchofe (355) bie Borte in ben Mund: όπερ έχω βούλομαι, τούτο κανών νομιζέσθω· ούτω γάρ μου λέγοντος ανέχονται οἱ τῆς Συρίας λεγόμενοι ἐπίσκοποι. ή τοίνυν πείσθητε, ή και ύμεις ύπερόριο γενήσεσθε.
- 10) Den Donatiften, welche bie faifert. Enticheibungen mit ben Borten verwarfen (Optatus Milev. I, 22.); quid Christianis cum Regibus? aut quid Episcopis cum palatio? und (ibid. III, 3.) quid est Imperatori cum Ecclesia ? antwortet Optatus (l. c.): Non Respublica est in Ecclesia, sed Ecclesia in Republica est i. e. in Imperio Romano. - Cum super Imperatorem non sit nisi solus Deus, qui fecit Imperatorem, dum se Donatus super Imperatorem extollit, jam quasi hominum excesserat metas, nt prope se Deum, non hominem aestimaret, non reverendo eum, qui post Deum ab hominibus timebatur.

Unterliegenben machten es geltenb, bag Glaubensfachen nicht bem Urtheile bes Raifers, fonbern ber Bifchofe unterlagen 11).

Deben biefen großen Parteiintereffen hatten aber auch bie einzelnen Klerifer noch viele besondere Ungelegenheiten, für welche fie bie faiferliche Dazwischenkunft in Anspruch nahmen, ungeachtet bie Concilien bergleichen Gefuche an ben Raifer balb verboten 12). Bon ben übrigen weltlichen Berichten fuchte fich

<sup>11)</sup> Hosii epist. ad Constantium (in Athanasii hist. Arianorum ad Monachos c. 44.): μη τίθει σεαυτόν είς τα έκκλησιαστικά, μηδέ σύ περί τούτων ήμιν παρακελεύου άλλα μάλλον παρ' ήμων σύ μάνθανε ταύτα. σοί βασιλείαν ο θεός ένεχείρισεν, ήμεν τα της έκκλησίας επίστευσε. και ώσπερ ὁ την σην άρχην υποκλέπτων αντιλέγει τῷ διαταξαμίνω θεῷ οὐτω φοβήθητι, μὴ καὶ σὰ τὰ τῆς ἐκκλησίας είς έαυτον έλχων ύπευθυνος έγκληματι μεγάλω γένη. Gben fo Athanasius lib. cit. in mehreren Stellen. Leontius, B. v. Tripolis, fagte bem Conftantius (Suidas s. v. Λεόντιος): θαυμάζω, όπως έτερα διέπειν ταχθείς, έτέροις επιχειρείς, στρατιωτικών μέν καί πολετικών πραγμότων προεστηκώς, Έπισκόποις δέ περί των είς μόνους Επισκόπους ήκόντων διαταττόμενος.

<sup>12)</sup> Conc. Antioch. ann. 341. c. 12: Εί τις ὑπὸ τοῦ ἰδίου Ἐπισκόπου καθαιρεθείς πρεσβύτερος, η διάκονος, η καὶ Ἐπίσκοπος ὑπὸ συνόδου, ένοχλησαι τολμήσειε τας βασιλέως ακοάς, δέον έπι μείζονα Έπισκόπων σύνοδον τρέπεσθαι, και α νομίζει δίκαια έχειν προσαναφέρειν πλείοσιν έπισκόποις; καὶ τὴν αὐτῶν ἐξέτασίν τε καὶ ἐπίκρισιν έκδέχεσθαι εί δε τούτων όλιγωρήσας ένοχλήσειε τῷ βασιλεί, καὶ τοῦτον μηδεμιάς συγγνώμης άξιουσθαι, μηδέ χώραν απολογίας έχειν, μηδέ έλπίδα αποκαταστάσεως προσδοκάν. Diefe Bestimmung wieders bolt von b. Conc. Constantin. ann. 381. c. 6. - Conc. Antioch. c. 11. verbietet allen Geiftlichen gum Raifer gu reifen aver groungs καὶ γραμμάτων τών ἐν τῆ ἐπαρχία ἐπισκόπων, καὶ μάλιστα τοῦ κατά την μητρόπολιν. Conc. Sardic, can. latinus 8. (graec. 7.): Quidam non cessant ad comitatum ire Episcopi, et maxime Afri: - ut non solum ad comitatum multas et diversas Ecclesiae non profuturas perferant causas, neque ut fieri solet aut oportet, ut pauperibus, aut viduis, aut pupillis subveniatur; sed et dignitates saeculares et administrationes quibusdam

zwar ber Klerus, begünstigt burch die kaiferlichen Privilegien, möglichst unabhängig zu machen 13): aber ben Kaiser erkannte er noch so sehr für seinen obersten Richter 14); daß ber römische Bischof es als eine Auszeichnung betrachtete, nur von bem Kaiser gerichtet zu werben 15). Die höchste Gewalt des Kaisers, soweit sie das Gewissen nicht verlehte, wagte Niemand zu ber

postulent. Haec itaque pravitas olim non solum murmurationes, sed et scandala excitavit. Honestum est autem, ut Episcopi intercessionem his praestent, qui iniqua vi opprimuntur; aut si vidua affligatur, aut pupillus exspolietur: si tamen ista omnia justam habeant causam, aut petitionem. Si ergo vobis, fratres carissimi, placet, decernite, ne Episcopi ad comitatum accedant, nisi forte hi, qui religiosi Imperatoris literis vel invitati, vel evocati fuerint. — Universi dixerunt: Placet, et constituatur.

Chaffliann, und Caburch ol. Laterna De beet ett

beilde. Die selavifchen Granten- alle

- 13) f. oben §. 91. not. 5.
- 14) So bat Athanasius ben Constantinus (Athanas. apol. contra Arianos c. 9.), νόμιμον έπισκόπων σύνοδον συγκροτηθήναι, ή και αὐτόν (βασιλία) δίξασθαι την απολογίαν, δν έπήγαγον αὐτῷ, und tam zu biesem Ende nach der Synode von Tyrus selbst nach Constantinopel. Socrates I, 33 ss.
- 15) Epistola Rom. Concilii ad Gratianum et Valentinianum Impp.
  v. S. 378 (in J. Sirmondi append. Cod. Theodos. p. 78. und bei Coustant unter Damasi episti. no. 6.): Accipite aliud quoque, quod vir sanctus (Damasus) vestrae magis conferre pietati, quam sibi praestare desiderat, nec derogare cuiquam, sed principibus adrogare; quoniam non novum aliquid petit, sed sequitur exempla majorum: ut Episcopus Romanus, si concilio ejus causa non creditur, apud concilium se imperiale defendat. Nam et Sylvester Papa a sacrilegis accusatus, apud parentem vestrum Constantinum causam propriam prosecutus est. Et de scripturis similia exempla suppeditant: quod cum a praeside sanctus Apostolus vim pateretur, Caesarem appellatut, et ad Caesarem missus est.

ameifeln 16); und bie faiferlichen Gefebe, auch wenn fie bie Rirche berührten, wurden von ben Bischöfen mit Unterthansge= borfam aufgenommen !7). Daburch bag bie Raifer bei ber Befebung ber wichtigften bifcboflichen Stuble theils großen Ginfluß aububten, theils auch wohl ohne weiteres Bifchofe abfetten und ernannten 18), ficherten fie fich naturlich bie Unterwürfigkeit ber Beifflichen, und baburch bie Leitung ber firchlichen Angelegen= beiten. Die sclavischen Briechen fingen ichon jest an, ihnen einen priefterlichen Charakter beizulegen 19). Gine ftrenge Theo= rie über bie Grangen ber Rirden = und Staatsgewalt gab es noch nicht 20), is appoint sup . Interest and see

of a cort; and appelline exemplantary of again, 1973 BURNESS THE STREET

<sup>16)</sup> f. Optatus oben not. 10, Ambrosius apolog. David. c. 10: nullis David legibus tenebatur, quia liberi sunt Reges a vinculis delictorum, nec enim ullis ad poenam vocantur legibus, tuti Imperii Majestate.

<sup>17)</sup> Dem Gefebe Cod. Theod. XVI, II, 20. ad Damasum Episc. urbis Rom. (f. oben §. 91. not. 14) ift bie Bemerkung angehangt: lecta in ecclesiis Rom. (vgl. bie Musfluchte bes Baronius ann. 370. no. 123). Dehrere Beifpiele, bag taifert. Befebe in Rirchen betannt gemacht find, bat Gothofredus ad h. l.

<sup>18)</sup> Bef. in Conftantinopel. Thomassini vetus et nova Eccl. discipl. P. II. lib. 2. c. 6. Riffel I, 589.

<sup>19)</sup> Acclamation auf ber Synobe ju Conftantinopel i. 3. 448. (Mansi VI, 733.): πολλά τά έτη τῷ ἀρχιερεί βασιλεί. Die fpas tern Raifer nahmen im Ernfte megen ibrer Salbung bie priefterliche Burbe in Unfpruch. Go wird ber Mbt Maximus in Conftantino: pel 655 gefragt (Mansi XI, 6): Ergo non est omnis christianus Imperator etiam sacerdos? worauf er freitich Non est antwortet. Beo b. Ifaurier fchreibt um 730 bem Papfte Gregorius II. (Mansi XII, 976): βασιλεύς καὶ ίερεύς είμε. - Der Thron bes Raifers in ber Rirche mar anfange neben bem bes Bifchofe auf bem Chore, bis Umbrofius bemfelben eine Stelle bicht am Chore anwies (Sozom. VII, 25). Doch burfte ber Raifer feine Dblatio: ... nen felbft auf ben Altar nieberlegen . Conc. Quinisext: i. 3. 692. . can. 69.

<sup>20)</sup> Eusebius de vita Const. IV, 24. ergabtt, nachbem er von ber

## §. 93.

Entftehung ber Patriarden, bef. im Morgentanbe.

Traité historique de la Primauté en l'église par D. Blondel. Genève 1611. fol. — Jo. Morini exercitatt. ecclesiasticae et biblicae. Paris. 1669. fol. (diss. I. de Patriarcharum et Primatum origine). — L. E. du Pin de antiqua eccles. disciplina dissertt. Paris. 1686. 4. Diss. I. — L. Thomassini vetus et nova ecclesiae disciplina lib. I. cap. 7-20. — Bingham origg. eccl. lib. II. cap. 17. — J. W. Janus de origine Patriarcharum christianorum diss. II. Viteb. 1718. 4. — B. C. E. Ziegler's pragm. Gesch. bet firdsl. Bet fasquagssormen in ben ersten sechs. Cespig 1798. 8. C. 164 ff. — Pland's Gesch. b. christl. tirchl. Geseuschaftung. Bb. 1. ©. 598 ff.

Schon in ber vorigen Periode unterschieben fich bie brei großen Metropoliten von Rom, Alexanbrien und An-

Birtfamteit Conftantin's gegen bas Beibenthum gefprochen, folgenbes: "Ενθεν είκοτως αὐτὸς έν έστιώσει ποτὸ δεξιούμενος επισκόπους, λόγον άφηκεν, ώς άρα είη και αὐτὸς ἐπίσκοπος. ὧδί πη αὐτοῖς είπων ψήμασιν έφ' ήμετέραις άποαις· νάλλ' ύμεις μέν τουν είσω τής πέκκλησίας, έγω δε των έκτος είπο θεού καθεσταμένος επίσκοπος αν νείην. α ακόλουθα δ' οδν τῷ λόγο διανοούμενος, τοὺς αρχομένους άπαντας επισκόπει; προύτρεπε τι όση πιρ αν ή δύναμις τον εύσεβή peradewxer pior. Berfchiebene Ertfarungen biefer Borte Conftan= tin's f. Ch. G. F. Walch de rois elow the enulyolas et rois entos Constantini M. in b. Commentationes Soc. Gottingensis vol. VI. p. 81 ss. Heinichen excurs. IV. hinter f. Musg. v. Eineb, de vita Canst. p. 537 Da ein Musbrud wie επίσκοπος πραγμάτων nicht nachzuweisen ift, und gleich nachher emononen apyonerous folgt, fo hat Constantin wohl nicht τα έντος, sondern τους έντος gemeint. Oi enros und oi apyoperot anarres muffen biefelben fein, wund fo ergiebt fich folgende Ertlarung: wihr feid Auffeber berer, . bie und fofern fie jur Rirdje gehoren: ich berer, bie und fofern " fie (fei es aanglich ale beiben, ober theilmeife, namtich bie Chris . ften in ihren burgerlichen Berhaltniffen) angerhalb ber Birche offenen ##!

tiochien dadurch von den übrigen Metropoliten, daß sie mehrere Provinzen unter ihrer Aufsicht hatten. Diese Einrichtung
kam, wahrscheinlich auf Beranlassung der meletianischen Spaltung in Aegypten, auf dem Concilio von Nicaa zur Sprache, und wurde von demselben can. 6. bestätigt 1). Zugleich

<sup>1)</sup> Can. Nic, VI.: τὰ ἀρχαῖα ἔθη κρατείτω, τὰ ἐν Αἰγύπτω καὶ Λιβίη καὶ Πενταπόλει, ώστε τον 'Αλεξανδρείας Επίσκοπον πάντων τούτων έχειν την έξουσίαν: ἐπειδή καὶ τω έν τη 'Ρώμη ἐπισκόπω τούτο σύνηθές έστιν . όμοίως δέ καὶ κατά την Αντιόχειαν, καί έν ταϊς άλλαις έπαρχίαις τὰ πρεσβεία σώζεσθαι ταῖς έπκλησίαις. Καθόλου δε πρόδηλον έκεινο, ότι εί τις χωρίς γνώμης του μητροπολίτου γένοιτο επίσκοπος, τον τοιούτον ή μεγάλη σύνοδος ώρισε μη δείν είναι enioxonov. Die Romer machten, mas fie aus biefem Ranon für ibre Rirche folgerten, in ihrem alteften Cod. canonum (f. benfelben b. Mansi VI, 1186. vgl. Labbei observ. b. Mansi II, 688.) jut Ueberichrift beffelben, welche benn fpater mit bem Ranon gufammens flog. Go citirten benfelben bie romifden Legaten auf bem Concil. Chalced. (Mansi VII, 444): Ecclesia Romana semper habuit primatum. Teneat autem et Aegyptus, Libya et Pentapolis, ita ut Episcopus Alexandriae harum omnium habeat potestatem: quoniam et Romano Episcopo haec est consuetudo etc. Dagegen in ber gleich nach bem calcebon. Concil. entftanbenen Prisca (Mansi VI, 1127): Antiqui moris est, ut urbis Romae Episcopus habeat principatum, ut suburbicaria loca et omnem provinciam suam sollicitudine gubernet. Quae vero apud Acgyptum sunt. Alexandriae Episcopus omnium habeat sollicitudinem. Similiter autem et circa Antiochiam, et in caeteris provinciis privilegia propria serventur metropolitanis ecclesiis, Den Ranon beutet Nicolaus I. (i. 3. 863) ep. VIII. ad Michaelem Imp. (b. Mansi XV, 206): Denique si instituta Nicaenae synodi diligenter inspiciantur, invenietur profecto, quia Romanae Ecclesiae nullum eadem Synodus contulit incrementum: sed potius ex ejus forma, quod Alexandriae Ecclesiae tribueret particulariter, sumpsit exemplum. Dagegen Bellarminus de Romano Pontifice lib. II. c. 13: Alexandrinum debere gubernare illas provincias, quia Romanus Episcopus ita consuevit, id est, quia Romanus Episcopus ante omnem Concilio-

wurden hier noch die Provincialfynoben als die höchften Lirchelichen Behörben anerkannt 2).

Bährend der folgenden arianischen Unruhen waren aber die Provincialspnoden zu schwach, um in den ewigen Partei-Kämpsen mächtigen, oft von der weltlichen Macht unterstühten Gegnern widersiehen zu können. Dadurch wurden die Bischöse veranlaßt, noch größere hierarchische Berdindungen auszubilden, welche den Einzelnen größere Sicherheit zu gewähren vermögsten. Bei der politischen und östern kirchlichen Trennung des Orients und Occidents schritt indeß diese neue hierarchische Fortbildung in den beiden Kaiserreichen auf eine verschiedene Weise vor.

Im Driente war man schon bei ber Entwickelung ber Metropolitanversaffung ber politischen Provincialtheilung gesfolgt, und befestigte sich immer mehr in bem Grundsabe, bas bie kirchliche Provincialtheilung ber politischen stets zu folgen

rum definitionem consuevit permittere Episcopo Alexandrino regimen Aegypti, Libyae et Pentapolis, sive consuevit per Alexandrinum Episcopum illas provincias gubernare. Später stritt man indes nur darüber, ob in diesem Kanon, wie die griech. Kanonisten Johannes Scholasticus, Theod. Balsamon, Jonaras ansehmen, von Patriarchastrechten (so Sirmond, Em. Schelstrate, Ratalis Alexander 20) oder von Metropolitanrechten (so Launon, Sam. Basnage 20.) die Rede sei. Die weitläuft. Literatur s. Sagittarii introduct. in hist. eccl. II, 1224 ss.

<sup>2)</sup> Can. Nic. 4. bestätigt ber Provincialsynobe ihren Einsluß bei ben Bischofswahlen. Can. 5. erkennt sie als höchste Instanz bei Ercommunicationen. Conc. Antioch. ann. 341. c. 15: Εί τις έπίσκοπος έπί τισιν έγκλήμασιν κατηγορηθείς, κριθείη ὑπὸ πάντων τῶν ἐν τῷ ἐπασχίκς ἐπισκόπων, πάντες τι σύμφωνοι μίαν κατ' αὐτοῦ ἐξενθέγκοιεν ψῆφον τοῦτον μηκέτι παρ' ἐτίφοις δικάζεσθαι, ἀλλά μένειν βεβαίαν τὴν σύμφωνον τῶν ἐπὶ ἐπαρχίας ἐπισκόπων ἀπόφασιν. Im Falle ber Uneinigkeit ber Provincialbischöfe soll ber Metropolitan nach can. 14. Bischöfe aus der benachbarten Proving zuzieben.

habe 3). Demnach folgte man auch bei der Ausbildung größezer hierarchischer Körper 4) wiederum der politischen von Constantinus getroffenen Eintheilung des Reichs in Diöcesen 5). Die Bischöse jeder Diöcese traten in nähere Berbindung mit einander, der Bischof der Hauptstadt der Diöcese wurde ihr gemeinsamer Borstand, und erhob sich dadurch über die übrigen Metropoliten. Doch bestimmten sich seine Rechte nach stühern kirchlichen Berhältnissen, und waren deshalb nicht in allen Diözesen gleich. In Legypten hatte der Bischof von Alexans

<sup>3)</sup> Cf. Conc. Antiochen. can. 9. f. Abth. 1. §. 68. not. 4. Als Kappadocien i. Z. 371 in zwei Provinzen getheilt wurde, wollte zwar Bastius gegen den B. v Anana jenen Grundsaß nicht getten lassen, Gregor. Naz. orat. XLIII. c. 58. (ed. Colon. orat. XX. p. 355.) ullmann's Gregorius v Naz. S. 118 s.: dagegen Conc. Chalcedon. can. 17: εἰ δί τις ἐκ βασιλικῆς ἐξουσίας ἐκαινίσθη πόλις, ἢ αὐθιε καινισθείη, τοῖς πολιτικοῖς καὶ δημοσίοις τύπος καὶ τοῦ ἐκκλησιαστικῶν παφοικιῶν ἡ τάξις ἀκολουθείτω. vgl. unten not. 14.

<sup>4)</sup> erftes Bortommen folder größeren Synoben Conc. Antioch. ann. 341. can. 12. f. oben §. 92. not. 12.

<sup>5)</sup> Zosimus II, 33. Notitia dignitatum utriusque imperii, wahrsch, unter Theodossus II. geschrieben (cum G. Panzirolli comm. in Graevii thes. antiquitt. Roman. vol. VII. p. 1309 ss.). I. Prakfectura Orientis, 1) Dioecesis Orientis (Optst. Antiochien), 2) Aegypti (Aterandrich), 3) Asiae (Checule, 4) Ponti (Sasarea Cappadoc.), 5) Thraciae (Operatica, dann Constantinopet). II. Prakes. Illyrici orientalis, seit 379 von Occid. getrennt, mit der Optst. Abessonich, 1) Dioec. Macedoniae, 2) Daciae. III. Prakes. Italiae, 1) Dioec. Romae (Nom), 2) Italiae (Mediolanum), 3) Illyrici occidentalis (Sirmium), 4) Africae (Carthago). IV. Prakes. Galliarum, 1) Dioec. Galliae (Augusta Arevicorum), 2) Hispaniae, 3) Britanniae. Den Präsecturen stonden Praesecti Praetorio vor, den Diöcesen oder Bicariaten Vicarii, den Provinzen Rectores mit verschiedenen Aiteln, als consulares, correctores, gewöhnlich praesides.

Drien fast monarchische Gewalt 6): geringer war schon bie Macht bes Bisch. v. Antiochien in bem Oriente?): noch geringer bie bes Bischoss v. Ephesus in ber asiatischen, und bes Bischoss v. Easarea Cappadociae in der pontischen Diöces. In der thracischen Diöces war Constantinopel statt Heraltea die politische Hauptstadt geworden: da diese Stadt aber zugleich Hauptstadt des Neiches war, so erstreckte sich die Macht des Bisch. von Constantinopel, gestüht auf seinen Cinssluß dei dem Kaiser, und auf die Beisstimmung der immer zahlereich am Hose versammelten Bischöse (σύνοδος ενδημούσα) 8), bald weit über die thracische Diöces hinaus; war aber freilich durch die jedesmaligen persönlichen Berhältnisse des Patriarchen sehr debingt. Dies war die Lage der Dinge, als das zweite ökumen. Concilium (381) jene Berhältnisse der zu einer Diöcese gehörigen Bischösse genehmigte (can. 2.), die Diöcesan-

<sup>6)</sup> Ερίρhanius haer. 68. §. 1: Τοῦτο γὰς ἔθος ἐστὶ, τὸν ἐν τῆ ᾿Αλεξανθρεία ᾿Αρχιεπίσκοπον πάσης τε Αἰγύπτου καὶ Θηβαίδος, Μαραιώτου τε καὶ Αιβύης, ᾿Αμμονιακῆς Μαραιώτιδός τε καὶ Πενταπόλεως ἔχειν τὴν ἐκκλησιαστικήν διοίκησον. cf. Clausen de Synesio Hafn, 1931. p. 173.

<sup>7)</sup> Hieronymi ad Pammachium contra errores Joann, Hierosol. (im 3: 397) c. 15: Tu qui regulas quaeris ecclesiasticas, et Nicaeni concilii canonibus uteris: — responde mihi: ad Alexandrinum episcopum Palaestina quid pertinet? Ni fallor, hoc ibi decernitur, ut Palaestinae Metropolis Caesarea sit, et totius Orientis Antiochia. Aut igitur ad Caesariensem Episcopum referre debueras, — aut si procul expetendum judicium erat, Antiochiam potius literae dirigendae.

<sup>8)</sup> Un atolius, B. v. Constantinopel, sagt auf dem chalced. Concil actio IV. (b. Mansi VII, 92): συνήθεια άνωθεν πεκράτηκε, τούς ενδημούντας τῆ μεγαλωνύμω πόλει άγωντάτους επισκόπους, ήγικα παιρός καλίση, περί ανακυπτόντων τενών έκκλησιαστεκών πραγμάτων συνείναι, και διακυπούν έκαστα, και αποκρίσεως αξιούν τούς δεομένους.

fynobe über bie Provincialfynoben gur bochften firchtichen Inftang erhob (can. 6.), bem B. v. Conftantinopel aber ben ersten Rang nach bem B. v. Rom zusprach (can. 3.) 9).

Go hatten alfo im Driente bie Bifchofe von Conftantinopel, Alexandrien, Untiodien, Cphefus und Cafarea fich über bie andern Metropoliten bebeutend erhoben, benn fie hatten fich bie anbern Metropoliten ihrer Diocefen un= tergeordnet. Gie erhielten bie Unterfcheibungenamen: "Esagyoc. Aprieniozonog 10): und furg vor bem chalcebonenfifchen Con-

(1.9) :.. Canon. II.: Τοὺς ὑπὲρ διοίκησιν ἐπισκόπους ταῖς ὑπερορίοις έκ-, ... κλησίαις μή επιέναι, μηδέ συγχέειν τὰς ἐκκλησίας ' άλλὰ κατά τούς -κανόνας τον μεν 'Αλεξανδρείας επίσκοπον τα εν Αίγύπτω μόνον οίκονομείν τους δέ της Ανατολής επισκόπους την Ανατολήν μόνην διοικείν, φυλαττομένων τών έν τοις κανόσι τοις κατά Νικαίαν πρεσβείων τῆ 'Αντιοχέων έκκλησία · καὶ τοὺς τῆς 'Ασιανῆς διοικήσεως ἐπισκόπους τά κατά την 'Ασίαν μόνην οἰκονομεῖν' καὶ τοὺς τῆς Ποντικῆς τὰ τῆς Ποντικής μόνον και τούς της Θράκης τὰ της Θρακικής μόνον οίκονομείν. - Φυλαττομένου δὲ τοῦ προγεγραμμένου περὶ τῶν διοικήσεων κανόνος, εύδηλον ώς τα καθ' έκαστην επαρχίαν ή της επαρχίας σύνοδος διοικήσει κατά τα εν Νικαία ώρισμένα. Can. III. Τον μέντοι Κωνσταντινουπόλεως επίσκοπον έχειν τα πρεσβεία της τιμής μετά τον της 'Ρώμης επίσκοπον, διά το είναι αὐτην νέαν 'Ρώμην. (cf. P. de Marca de Constantinopolitani Patriarchatus institutione in Bohmer's Musq. p. 155 ss.) Can. VI.: - εἰ δὲ συμβαίη άδυνατήσαι τούς επαρχιώτας πρός διόρθωσιν των επιφερομένων εγκλημάτων τῷ ἐπισχόπω, τότε αὐτοὺς προσιέναι μείζονι συνόδω τῶν τῆς διοικήσεως επισκόπων εκείνης, ύπερ της αίτιας ταύτης συγκαλουukrow.

10) Canon Sardic. VI. ift jeber Metropolit ὁ ξάρχος τῆς ἐπαρχίας. Dag. heißt b. Bifchof v. Untiochien furg vor bem chalcebon. Concil ὁ Εξαρχος της ανατολικής διοικήσεως (Conc. Chalcedon. actio XIV.). - 'Aggienioxonog juerft vom Bifch v. Alexanbrien bei Athanas, apol. II. Epiphan, haer. 68. In ben Acten bes erften ephefin. Concils fehr haufig ,von ben Bifchofen von Rom unb Mleranbrien.

cile ging der Name Harpiágens 11) auf sie ausschließend über. Politische Berhältnisse und hierarchische Herrschsucht änderten ins des bald diese Ordnung. Die Bischöse von Constantinos pel, durch ihre Stellung begünstigt, gewannen bald auch Einsstluß auf die Angelegenheiten anderer Diöcesen 12), welcher sich insbesondere in den benachbarten Diöcesen Asien und Pontus entschieden geltend machte 13). Sie fanden zwar ansangs Widersstand: da es aber den oströmischen Kaisern daran lag, den Bischof ihrer Hauptstadt, als ihr vorzüglichstes Werkzeug in der Leitung der Kirche, mächtig zu machen, und im Range dem Bischose der weströmischen Hauptstadt gleichzustellen; so legte das Concisium von Chalcedon den Patriarchen von Constantinopel sörmlich gleichen Rang mit dem Bischose von Rom, die Oberaussicht über jene drei Diöcesen 14), und das Recht bei,

<sup>11)</sup> Im 4ten Jahrh. Ehrenname jebes Bischofs Gregor. Nazianz. orat. 20. 32. 41. Gregor. Nyss. orat. funebr. in Meletium. s. Suiceri thes. eccl. II, 640. — Bon ben höhern Primarbischefen zuerst Socrates V, 8, bann Conc. Chalced.

<sup>12)</sup> Theodoret. haer. fab. comp. IV, 12. Νεστόριος — τῆς κατὰ Κωνσταντινούπολιν τῶν ὀρθοδόξων καθολιῆς Ἐκκλησίας τὴν προεδρίαν πιστεύεται, οὐδὲν δὲ ἦττον καὶ τῆς οἰκουμένης ἀπάσης.

<sup>13)</sup> Bgl. Biegler a. a. D. G. 184 ff.

<sup>14)</sup> Can. Chalced. 28. (Actio XV. b. Mansi T. VII, 369): Πανταχοῦ τοῖς τῶν ἀγίων πατέρων ὅροις ἱπόμινοι, καὶ τὸν ἀρτίως ἀναγνωσθίντα κανόνα τῶν ρε' θιοφιλιστάτων ἐπισκόπων γνωρίζοντες, τά αὐτὰ καὶ ἡμεῖς ὁρίζομεν, καὶ ψηφιζόμεθα περὶ τῶν πρισβείων τῆς ἀγιωντάτης ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλιως, νέας Ῥώμης. Καὶ γὰρ τῷ θρόνω τῆς πρεσβυτίρας 'Ρώμης, διὰ τὸ βασιλεύενν την πόλιν ἐκείνην, οἱ πατέρες εἰκότως ἀποδεδώκασι τὰ πρεσβεῖα, καὶ τῷ αὐτῷ σκοπῷ κινούμενοι οἱ ρε' θιοφιλίστατοι ἱπίσκοποι τὰ ἴσα πρισβεῖα ἀπίνειμαν τῷ τῆς νίας 'Ρώμης ἀγιωτάτω θρόνω, εὐλόγως κρίναντες, τῆν βασιλεία καὶ συγκλήτω τιμηθεῖσων πόλιν καὶ τῶν ἴσων ἀπολαύουσαν πρισβείων τῷ πρισβυτέρα βασιλέιδ 'Ρώμη (cf. lex Theodos, II. ann. 421 unten §, 94, not. 47), καὶ

Rlagen aus allen Diocefen gegen Metropoliten anzunehmen 15).

έν τοϊς έχκλησιαστικοῖς, ώς έκείνην, μεγαλίνεσθαι πράγμασι, δευτέραν μετ' έχείνην επάρχουσαν' καὶ ώστε τούς της Ποντικής, καὶ της 'Ασιανής, και της Θρακικής διοικήσεως μητροπολίτας μόνους, έτι δέ καὶ τοὺς ἐν τοῖς βαρβαρικοῖς ἐπισκόπους τῶν προειρημένων διοικήσεων γειροτονείοθαι από του προειρημένου αγιωτάτου θρόνου της κατά Κωνσταντινούπολιν άγιωτάτης έκκλησίας · δηλαδή έκάστου μητροπολίτου των προειρημένων διοικήσεων, μετά των της έπαρχίας έπισκόπων, χειροτονούντος τούς της έπαρχίας επισκόπους, καθώς τούς θείοις κανόσι διηγόρευται γειροτονείσθαι δέ, καθώς είρηται, τούς μητροπολίτας των προειρημένων διοικήσεων παρά του Κωνσταντινουπόλεως άρχιεπισκόπου, ψηφισμάτων συμφώνων, κατά το έθος, γενομένων, καὶ ἐπ' αὐτὸν ἀναφερομένων. cf. Edm. Richerii hist. concill. generall. lib. I. c. 8. §. 37 ss. Much hier waltete ber griechifche Grunbfat, bag burch ben politifden Rang ber Stabte ber Rang ihrer Bifdofe bestimmt werbe (f. oben not. 3). Rom war von jeber βασιλίς ob. βασιλεύουσα, Conftantinopel ale Nova Roma erhielt fo= gleich biefelben Rechte, war aber boch im Range bie zweite, i δευτέρα βασιλεύουσα (Themistii orat. III. p. 41): bemgemäß bes ftimmte bas Concilium von Conftantinopel 381 ben Rang ber bei= ben Bifchofe (f. not. 9). Rach ber Trennung bes Reichs wollten aber bie oftrom. Raifer ihre Sauptftabt in Richts nachftehen laffen (Cod. Theod. XVI, II, 45. v. 3. 421: urbs Constantinopolitana, quae Romae veteris praerogativa laetatur): bemgemäß murbe in Chalcebon bie Stellung bes Bifchofe berfelben beftimmt. cf. Spanhemius de usu et praestantia numismatum p. 687. Id. in Juliani orat. I. p. 30. 75. Jo. Massonius ad Gruteri inscriptiones p. 1080.

15) Can. Chalced. 9: - εὶ δὲ καὶ κληφικός ἔχοι πράγμα πρός τὸν ίδιον ἐπίσκοπον, ἢ πρὸς ἔτερον, παρὰ τῷ συνόδω τῆς ἐπαρχίας δικαζέσθω, εί δε πρός τον της αιτης επαρχίας μητροπολίτην επίσκοπος η κληρικός άμφισβητοίη, καταλαμβανέτω η τον ξξαρχον της διοικήσεως, η τον της βασιλευούσης Κωνσταντινουπόλεως θρόνον, καὶ in' airo dinatiode. Wieberholt für einen befondern Fall can. 17. Dem romifchen Bifchofe war von Balentinianus III. 445 eine firch= liche Dberaufficht uber ben Occibent verlieben, f. unten §. 94. not. 65.

Go traten bie Grarchen von Ephefus und Cafarea auf eine Mittelftufe zwischen ben Patriarchen und Metropoliten gurud. Die Bifch. v. Antiochien fuchten Copern ebenfo zu ihrer firchlichen Dioces ju ziehen, wie es ju ber politischen Dioces von Afien gehörte: aber bie cyprifchen Bifchofe erhielten von ber alexandrinischen Partei auf bem Concilio von Ephesus bie Die Bifd. v. Jerufa= Berficherung ihrer Unabhangigfeit. Iem hatten, geftutt auf ben Chrenvorzug, welcher ihnen von ber nicaischen Synobe zugestanden worden war 16), lange vergeblich geftrebt, fich von ihrem Metropoliten in Cafarea lo8= gureißen : 'es gelang ihnen endlich burch ein Cbict Theobofius II. in bie Reihe ber Patriarden aufzusteigen, und von ber Synobe v. Chalcebon murben ihnen bie brei Palaftinas als Firchl. Ge= biet zugewiesen 17). Um Enbe biefes Beitabschnitts find alfo im Driente vier Patriarchen, von Conftantinopel, Mlegan= brien, Antiochien und Berufalem 18). Gie galten in ihren Diocesen für die kirchlichen Mittelpunkte, an welche fich gur Erhaltung ber firchlichen Ginbeit bie übrigen Bifchofe angufchließen hatten 19), und bilbeten in Bereinigung mit ihrer Dio-

<sup>16)</sup> Can. Nicaen. VII: Ἐπειδή συνήθεια κεκράτηκε και παράδοσις άρχαια, ὥστε τὸν ἐν Αλλία ἐπίσκοπον τιμᾶσθαι, ἰχέτω τὴν ἀκολουθίαν τῆς τιμῆς, τῆ μητεροπόλει σωζομένου τοῦ οἰκείου ἀξιώματος. 

Βgl. Abth. 1. §. 68. not. 12. So nennt bas Concil. Constant. 
υ. 3. 382 in feinem Synobalfdyreiben (in Theodoreti hist. eccl. 
V, 9.) biefe Kirche τὴν μητέρα ἀπασῶν τῶν ἐκκλησιῶν τὴν ἐν Ἱεροσολύμοις.

<sup>17)</sup> Biegler a. a D. G. 240 ff.

<sup>18)</sup> ueber ihre Rechte f. Biegter G. 272 ff. Pland 1, 610 ff.

<sup>19)</sup> So sagt Gregorius Naz. epist. 22. ad Caesarienses von der Kirche von Gäsarea in Kappadocien (damals noch auf der höchsten Stufe der hierarchie), η μήτης σχεδόν άπασων των Έκκκησιων ην τε απ' αρχής, καὶ νῦν έστε καὶ νομίζεται, καὶ πρὸς ην τὸ κοινόν βλέπει, ως κέντρω κύκλος περιγραφόμενος. Με die ägnptischen Bis

cefanspnobe bie bochfte Appellationsinftang in allen kirchlichen Sachen ber Diocefe : mabrent fie auf ber anbern Seite als bie bochften Reprafentanten ber Rirche betrachtet wurden, welche burch bie gegenseitige Communication unter fich bie Ginbeit ber allgemeinen Rirche zu unterhalten hatten, und ohne beren Beiftimmung feine bie gange Rirche betreffenbe Befchluffe aefafit werben burften 20).

fcofe auf bem Concilio v. Chalcebon nach ber Abfebung bes Dioscurus ohne Saupt maren, und bennoch Leo's epist. ad Flavianum unterzeichnen follten (Conc. Chalced. act. IV. 5. Mansi VII. p. 53. 55), ertiarten fie: Περί δὶ τῆς ἐπιστολῆς τοῦ άγιωτάτου -Λέοντος, ίσασι πάντις οἱ άγιώτατοι ἡμῶν πατέρις, ὅτι ἐν ἄπασιν αναμένομεν την γνώμην του παρ' ήμιν δοιωτάτου αρχιεπισκόπου. τούτο γάρ καὶ οἱ ἐπὶ τῆς Νικαίων άγιοι πατέρες συναγηγερμένοι έκανόνισαν τιή, ώστε ακολουθείν πάσαν την Αίγυπτιακήν διοίκησιν τῷ ἀρχιεπισκόπω τῆς μεγαλοπόλεως Αλεξανδρείας, και μηδέν δίχα αὐτοῦ πράττεσθαι παρά τινος τῶν ὑπ' αὐτῷ ἐπισκόπων, - περὶ πίστεως έστιν ο άγων. - παρά γνώμην άρχιεπισκόπου οὐ δυνάμεθα υπογράψα. Und bas Concil bewilligte ihnen Can. 30. (Mansi VII, 372.) Muffchub, άχρις αν χειροτονηθή ὁ της 'Αλεξανδρέων άρχιεπίσκοπος.

20) Liberati breviar, c. 4. Quod audiens (naml. bes Reftorii Regerei) Cyrillus Alexandrinus Episcopus, cui tunc dabatur primatus de talibus agendi, venerunt ad eum aliqui de populo Constantinopolitano etc. - Go Gutnches auf bem Conc. Constantinop. (Mansi VI, 817.) αναγινωσκομένης της καθαιρέσεως, έπεχαλέσατο την άγιαν σύνοδον τοῦ άγιωτάτου ἐπισκόπου 'Ρώμης. nai 'Aietarogeias nai 'Iegosodunur, nai Gessadorings. Daber befcmerte er fich bei ber zweiten ephefinifchen Opnobe, bag Rlavianus ihn ohne Beiteres excommunizirt habe, καίτοι μαλλον δφείλων προ πάντων τοις άρχιερεύσιν έπιστείλαι, ούς και έπεκαλεσώμην, namlid bie Bifchofe von Rom und Alexandrien (Mansi VI, 641.). Daber erfand bie Schmeichelei im 5ten Jahrh. fur fie ben Titel universalis Episcopus (ber bie gange Rirche beauffichtigenbe Bifchof). melchen querft auf bem Conc. Ephes. II. (Mansi VI, 855.) Olympius Episc. Evazensis bem Dioscurus ertheilt.

Gefdichte ber romifden Patriarden 1) und ber hohern Bierardie im Abenblanbe.

Blonbel's vor §. 93. angef. Bert. Cl. Salmasis librorum de Primatu Papae pars prima, cum apparatu. Lugd. Batav. 1645. 4. Ardibalb Bower's Gefch. ber rom. Papfte. Mus bem Engl. überf. von F. Eb u. J. Jac. Rambach. Magbeb. 1751 ff. 10 Ih. 4. 3. GJ. Rebr's Gefch. des Papfithums. Leipz. 1801. 1802. 2 Ib. 8. Pland I. 624 ff.

MB Bifchof ber einzigen apostolischen Gemeinde bes Dcs cibents und ber reichften Rirche 2), als Metropolit mehrerer,

<sup>1) 3</sup>bre Reibenfolge: Splvefter I. f. 314 + 335, Marcus + 336, Julius I. + 352, Liberius verwiefen 355, ber Arianer Res lir bis 358, Liberius jurudgefehrt 358 + 366, Damafus + 384, Siricius + 398, Unaftafius I. + 402, Innocentius I. + 417, Bofimus + 418, Bonifacius I. + 422, Caleftinus I. † 432, Sirtus III. † 440, Beo I. ber Große † 461.

<sup>2)</sup> Ammianus Marcellinus XXVII. c. 3: Damasus et Ursinus supra humanum modum ad rapiendam Episcopatus sedem ardentes, scissis studiis asperrime conflictabantur, adusque mortis vulnerumque discrimina adjumentis utriusque progressis: quae nec corrigere sufficiens Juventius (Praef urbi) nec mollire, coactus vi magna secessit in suburbanum. Et in concertatione superaverat Damasus, parte quae ei favebat instante. Constatque in basilica Sicinini, ubi ritus Christiani est conventiculum, uno die CXXXVII reperta cadavera peremtorum: efferatamque diu plebem aegre postea delinitam. Neque ego abnuo, ostentationem rerum considerans urbanarum, hujus rei cupidos ob impetrandum, quod appetunt, omni contentione laterum jurgari debere: cum id adepti, futuri sint ita securi, ut ditentur oblationibus matronarum, procedantque vehiculis insidentes, circumspecte vestiti, epulas curantes profusas, adeo ut eorum convivia regales superent mensas. Qui esse poterant beati revera, si magnitudine urbis despecta quam viciis (conviciis?) opponunt, ad imitationem Antistitum quorundam pro-

namlich ber gebn fuburbicarifchen, Provingen 3), jugleich

vincialium viverent: quos tenuitas edendi potandique parcissime, vilitas etiam indumentorum, et supercilia humum spectantia, perpetuo numini verisque ejus cultoribus ut puros commendant et verecundos. Hieronymi ep. 38. (al. 61.) ad Pammachium: Miserabilis Praetextatus, qui designatus consul est mortuus, homo sacrilegus, et idolorum cultor (über ihn f. §. 78. not. 6. §. 79. not. 1.) solebat ludens beato papae Damaso dicere: »Facite me Romanae urbis episcopum, et ero protinus »Christianus.« Daber ber lebermuth ber rom. Diafonen, als Bermalter fo reicher Rirchenguter, über welchen auch Hieronymus epist. 101. ad Evangelum flagt, f. Pseudo-Augustini (viell. Hilarii Diaconi um 380) quaestt. Vet. et Nov. Test. (in August. opp. T. III. P. II. Append.) Quaest. 101: Quia Romanae Ecclesiae ministri sunt, idcirco honorabiliores putantur, quam apud ceteras Ecclesias, propter magnificentiam urbis Romae. quae caput esse videtur omnium civitatum. Si itaque sic est. hoc debent et sacerdotibus suis vindicare: quia, si ii, qui inferiores sunt, crescunt propter magnificentiam civitatis, quanto magis, qui potiores, sublimandi sunt?

3) Suburbicaria loca in b. versio Prisca bes 6ten nic. Ranons f. oben f. 93. not. 1. Rufinus hist. eccl. X , 6. giebt biefen Ras non fo an: Et ut apud Alexandriam et in urbe Roma vetusta consuetudo servetur, ut vel ille Aegypti, vel hic suburbicariarum ecclesiarum sollicitudinem gerat. - Eccles. suburbic. nach Baronius und Bellarminus Eccl. totius orbis, nach Perronius, Balefius, 3. Morinus, Ratalis Aleranber Eccl. Occidentis. Rach 3. Gothofrebus (Conjectura de suburbicariis regionibus et ecclesiis. Francof. 1617), Glaub. Salmafius, 3. Launojus, beiben Basnage 2c. nur bie unter bem Praef. Urbi ftebenben 4 Provingen (intra centesimum ab urbe lapidem). Dagegen hat Jac. Girmond (Censura conjecturae anonymi script, de suburb. regg. et eccll. 1618) mit Redit behauptet, bag es bie bem Vicarius urbis untergebenen Provingen ober bie Dioecesis Romae feien (1. Campania, 2. Tuscia et Umbria, 3. Picenum suburbicarium, 4. Sicilia, 5. Apulia et Calabria, 6. Bruttii et Lucania, 7. Samnium, 8. Sartwegen seines Sites in der Hauptstadt der Welt, ragte der Bischof von Rom schon bei dem Eintritte dieser Periode vor allen seinen Collegen hervor. Die Drientalen mußten ihrem politischen Principe gemäß dem Bischose der ersten Hauptstadt den ersten Plat unter den Bischosen, und dann unter den Patriarchen zugestehen 1): die Occidentalen bestimmten zwar die Würde der bischössischen Site nach einem andern Principe, nämlich nach dem Grade ihrer apostolischen Abstammung, und betrachteten die apostolischen Site als die Häupter und die Mittelpunkte der ganzen Kirche 5): aber auch nach diesem

\$1.5842 It I

dinia, 9. Corsica, 10. Valeria). Daß diese das römische Kirchenna gebiet ausmachten, erhellt auch aus Conc. Sardies synodica ad

Julium P. (Monsi III, p. 41): Tua autem excellens prudentia
disponere debet, ut per tua scripta, qui in Sicilia, qui in
Sardinia, et in Italia sunt fratres nostri, quae acta sunt et
quae definita, cognoscant (cf. Syn. Arelat. epist. Whth. 1. §. 68.
not. 11). Bgl. du Pin de ant. eccl. discipl. p. 87 ss. Biegs
il ler's Gesch. b. firchl. Bersassungsformen S. 113 Unm. Die zahler
reichen ättern Schriften sind verzeichnet in Sagittarianae introdin hist. eccl. II, 1223 ss. Fabricii salut. lux Evangelii p.
358 ss.

<sup>4)</sup> f. Canon Constantinop. III. u. Chalced, XXVIII. oben §. 93.

Tusciae i. 3. 556 (b. Mansi IX, 716. auch bei Agobardus de Comparatione utriusque regiminis c. 2.): Beatissimus Augustinus dominicae sententiae memor, qua fundamentum Ecclesiae in apostolicis sedibus collocavit, in schismate esse dicit, quiacumque se a praesulis [Agob. praesulum] earumdem sedium auctoritate vel communione suspenderit; nec aliam manifestat sesse ecclesiam, nisi quae in pontificibus [Agob. pontificalibus] in apostolicarum sedium est solidata radicibus. Dafer gegen bie propostolicarum sedium est solidata radicibus.

Principe fland Rom, als eine von ben beiben vornehmften Aposteln gegrunbete, und als die einzige apostolische Gemeinde bes Abendlandes oben an 6).

Daffelbe Beburfnis ber Sicherheit, welches mabrend ber arianischen Streitigkeiten im Oriente bie Bischofe ber Diocesen mit einander verband, verschaffte bem Bischofe Julius von Rom bie Beschlusse ber Spnobe von Sarbica (347) 7),

- praesertim apostolicarum ecclesiarum, causam suam integram reservare. Idem contra litteras Petiliani II, 51: Verumtamen si omnes per totum orbem tales essent, quales vanissime criminaris, cathedra tibi quid fecit Ecclesiae Romanae, in qua Petrus sedit, et in qua hodie Anastasius sedet: vel Ecclesiae Hierosolymitanae, in qua Jacobus sedit, et in qua hodie Joannes sedet, quibus nos in catholica unitate connectimur, et a quibus vos nefario furore separastis? In Berbinbung mit biefen Etellen erfatten erft bie folgenben ihre wahre Bebeutung: Contra duas epp. Pelag. ad Bonifac. Rom. Eccl. Episcopum I, 2: communis omnibus nobis, qui fungimur Episcopatus officio (quamvis ipse in ea praeemineas celsiore fastigio) specula pastoralis. Epist. 43: §. 7: Romana Ecclesia, in qua semper apostolicae cathedrae viguit principatus.
  - 6) Synodi Sardicensis epist. ad Julium Ep. Rom. (Mansi III, 40.): Hoc enim optimum et valde congruentissimum esse videbitur, si ad caput i. e. ad Petri Apostoli sedem de singulis quibusque provinciis Domini reserant sacerdotes. Blondel de la primauté en l'église p. 106, und nach ihm Bower Hist. b. Päpste I, 192. u. Fuchs Biblioth. b. Kirchenversamms. II, 128. halten freilich diese Worte für eingeschoben.
- 2) Ueber das doppette Driginal, ein griech, und ein lateinisches, der sarbic. Kanones s. Ballerini de ant. collect. cann. P. I. cap. 5. Spittler in Meusel's Geschichtssorscher IV, 33. Can. III. (aus des Dionysius Exig. cod. can. b. Mansi III, 23): Osius Episcopous dixit: Quod si aliquis Episcoporum judicatus suerit in aliqua causa, et putat se bonam causam habere, jut iterum concilium renovetur; si volis placet, sancti Petri Apostoli memoriam honoremus, ut scribatur ab his, qui cau-

burch welche ihm bas Recht beigelegt murbe, für Appellationen verurtheilter Bifchofe, wenn er fie für begründet hielt, Die

sam examinarunt, Julio Romano Episcopo: et si judicaverit renovandum esse judicium, renovetur, et det judices. Si autem probaverit, talem causam esse, ut non refricentur ea quae acta sunt; quae decreverit confirmata erunt. Si hoc omnibus placet? Synodus respondit: Placet. Can. IV: Gaudentius Episcopus dixit: Addendum, si placet, huic sententiae, quam plenam sanctitate protulistis; ut, cum aliquis Episcopus depositus fuerit eorum Episcoporum judicio, qui in vicinis locis commorantur, et proclamaverit, agendum sibi negotium in urbe Roma: alter Episcopus in ejus cathedra, post appellationem ejus qui videtur esse depositus, omnino non ordinetur, nisi causa fuerit in judicio Episcopi Romani determinata. Can. VII. (in Graeco V.): Osius Episcopus dixit: Placuit autem, ut, si Episcopus accusatus fuerit, et judicaverint congregati Episcopi regionis ipsius, et de gradu suo eum dejecerint; si appellaverit qui dejectus est, et confugerit ad Episcopum Romanae ecclesiae, et voluerit se audiri: si justum putaverit, ut renovetur examen, scribere his Episcopis dignetur, qui in finitima et propinqua provincia sunt, ut ipsi diligenter omnia requirant, et juxta fidem veritatis definiant. Quod si is qui rogat causam suam iterum audiri, deprecatione sua moverit Episcopum Romanum, ut de latere suo Presbyterum mittat, erit in potestate Episcopi, quid velit, et quid aestimet. Et si decreverit, mittendos esse, qui praesentes cum Episcopis judicent, habentes ejus auctoritatem, a quo destinati sunt, erit in suo arbitrio. Si vero crediderit Episcopos sufficere, ut negotio terminum imponant, faciet, quod sapientissimo consilio suo judicaverit. Bal. de Marca de concord. Sac. et Imp. lib. VII. c. 3. du l'in de ant. eccl. disc. p. 103 ss. Dag biefes Borrecht nur bem Julius fur feine Perfon gegeben ift, f. Richerii hist. concill. generalt. T. I. c. 3. §. 4. - 3weifel an ber Mechtheit ber farbicenf. Ran. f. Mich. Geddes diss de Sardicensibus canon in f. miscell. tract. T. II. p. 415. Garpi in Be Bret's Magagin für Staaten = und Rirchengefch. Ih. 1. (Ulm 1771) S. 429 ff. vgl. Le Bret's Unm: ebend. G. 435 ff.

Richter zu ernennen. Als bie zwiespältige Bahl zwischen Damasus und Ursieinus (366) 8), obgleich Balentinianus I. für den Ersteren entschied 9), ein langwieriges, auch in andere Provinzen hineinreichendes Schisma, und die größte Erbitterung zwischen beiden Theilen bewirkte; so ertheilte Gratianus, um die schismatischen Geistlichen nicht den weltlichen, großentheils noch heidnischen Beamten preiszugeben 10), dem Damasus das Recht, über dieselben zu richten 11), und gewährte ihm auf den Antrag einer römischen Synode (378) die dazu nöthige Untersstügung der weltlichen Behörden 12). Beide dem Julius und

<sup>8)</sup> Berichte über biefelbe zu Gunsten bes Damasus Rufinus histeccl. II, 10. Hieron. chron. ad ann. 366. Socrates IV, 29,
zu Gunsten bes Ursteinus Faustini et Marcellini libellus precum
ad Impp. in bibl. PP. Lugd. V, 637. vgl. Ammianus Marcellinus XXVII, 3. s. oben not. 2.

<sup>9)</sup> f. bie taiferl, Ebicte b. Baronius 368. no. 2. 369. no. 3.

<sup>10)</sup> So hatte Mariminus, ein heibe (Amm. Marcell. XXVIII, 1), gewüthet, ita ut causa ad clericorum usque tormenta duceretur (Rufin. h. e. II, 10).

<sup>11)</sup> Epist. Romani Concilii ad Gratian. et Valentin. Impp. v. 3. 378 (zuerst herausgegeben in J. Sirmondi appendix Cod. Theodos. Paris. 1631. 8. p. 78. Mansi III, 624. b. Coustant unter b. Britsen bes Damasus als ep. 6.): a principio — statuistis ad redintegrandum corpus Ecclesiae, quod suror Ursini diversas secuerat in partes, ut auctore damnato, caeterisque — a perditi conjunctione divulsis, de reliquis ecclesiarum sacerdotibus Episcopus Romanus haberet examen: ut et de religione religionis pontisex cum consortibus judicaret, nec ulla sieri videretur injuria sacerdotio, si sacerdos nulli usquam prosani judicis, quod plerumque contingere poterat, arbitrio sacile subjaceret.

<sup>12)</sup> Die Synobe (f. bie not. 11 bezeichnete epist.) trug auf feine neue Berorbnung an: statuti imperialis non novitatem, sed firmitudinem postulamus. So bezog sich also bas folgende Rescript wie bas frühere nur auf bie besonbern bamaligen Berhältnisse. In

Damasus ertheilte Borrechte waren, eben so wie bie Berhaltniffe, durch welche sie veranlast waren, vorübergehend 13). Die Rechte ber Provincialsynoben blieben babei unverlett, und die Beschlüsse derselben wurden auch von dem römischen Bischose als verbindlich betrachtet 14).

biefem jener epist. angehangten rescriptum Gr. et Val. ad Aquilinum Vicur. Urbis heißt es c. 6: Volumus autem, ut quicunque judicio Damasi, quod ille cum consilio quinque vel septem habuerit Episcoporum, vel eorum, qui catholici sunt, judicio vel concilio condemnatus fuerit, si injuste voluerit ecclesiam retentare: ut qui evocatus ad sacerdotale judicium per contumaciam non ivisset, aut ab illustribus viris praefectis praetorio Galliae atque Italiae, sive a proconsulibus vel vicariis, auctoritate adhibita, ad episcopale judicium remittatur, vel ad urbem Romam sub prosecutione perveniat: aut si in longinquioribus partibus alicujus ferocitas talis emerserit, omnis ejus causae dictio ad Metropolitae in eadem provincia Episcopi deducatur examen, vel si ipse Metropolitanus est, Romam necessario, vel ad eos, quos Romanus Episcopus judices dederit, sine dilatione contendat, ita tamen, ut quicunque dejecti sunt, ab ejus tantum urbis finibus segregentur, in qui-Minus enim graviter meritos coërcebus fuerint sacerdotes. mus, et sacrilegam pertinaciam lenius quam meretur ulciscimur. Quod si vel Metropolitani Episcopi vel cujuscunque sacerdotis iniquitas est suspecta, aut gratia: ad Romanum Episcopum vel ad concilium quindecim Episcoporum finitimorum accersitum liceat provocare: modo ne post examen habitum auod definitum fuerit integretur.

- 13) Daß die sardicensischen Kanones nie zur Anwendung gekommen sind, s. de Marca de conc. Sac. et Imp. lib. VII. c. 11 et 12.
- 14) So antwortete Siricius 392 bem Anysius, B. v. Ahessalonich, u. ben übrigen Bischöfen in Junien, als diese ihn über den Bonosus um Rath gefragt hatten (Siricii ep. 9. bei Goustant, irrig unter den Briefen des Ambrosius als ep 79. aufgeführt, auch dem Das masus fällcht. zugeschrieben, s. Coustantii monitum): Cum hojusmodi suerit concilii Capucusis judicium, ut sinitimi Bonoso

## 200 3meite Periode. Abicon. 1. B. 324-451.

Eine dauernde Art des Ginflusses eröffnete fich aber bem Lettern baburch, baf Fragen über apostolische Lehre und Sitte, wie sie auch im Morgenlande an ausgezeichnete Bischöse ergin= gen 15), im Abendlande um so mehr vorzugsweise 16) an ben

atque ejus accusatoribus judices tribuerentur, et praecipue Macedones, qui cum Episcopo Thessalonicensi de ejus factis vel cognoscerent: advertimus, quod nobis judicandi forma competere non posset. Nam si integra esset hodie synodus, recte de iis, quae comprehendit vestrorum scriptorum series, decerneremus. Vestrum est igitur, qui hoc recepistis judicium, sententiam ferre de omnibus, nec refugiendi vel elabendi vel accusatoribus vel accusato copiam dare. enim synodi recepistis, quos ad examinandum synodus elegit. Dem Bonofus fei vom Umbrofius geantwortet, omnia modeste, patienter, ordine gerenda, neque contra sententiam vestram tentandum aliquid; ut quod videretur vobis justitiae convenire, statueretis, quibus hanc synodus dederat auctoritatem. Ideo primum est, ut ii judicent, quibus judicandi facultas est data: vos enim totius, ut scripsimus, synodi vice decernitis; nos quasi ex synodi auctoritate judicare non convenit.

- 15) Bgl. bie epistolae canonicae Abth. 1. vor §. 71., wie auch bergleischen in biesem Zeitabschnitte von den alexandrin. Bischöfen Atharnasius, Timotheus und Theophilus, und von Basilius b. G., Bischof v. Gasarea, erlassen find.
- 16) Aber nicht ausschließlich, cf. Conc. Carthagin. III. (ann. 397) c. 48. (Mansi III, 891): De Donatistis placuit, ut consulamus fratres et consacerdotes nostros Siricium (B. v. Rom) et Simplicianum (B. v. Mailand) de solis insantibus, qui baptizantur penes eosdem, num parentum illos error impediat, ne provehantur sacri altaris ministri. Bugleich hier ein Beispiel, wie man sich burch solche Gutachten, gleichwie burch eine von Schieberichtern gegebene Entschibung, gebunden achtete: die beiden Bischöfe hatten auf jene Anfrage sich bejahend ertlärt: als nun der Manget an Priestern in Afrika eine andere Kestiegung wünschenswerth machte, beschos das Conc. African ann. 401. (Mansi IV, 482) zuvor eine Gesandtschaft ad transmarinas Italiae partes, ut

Bischof ber einzigen apostolischen Kirche, und gemeinsamen Muttergemeinde 17) gerichtet wurden, ba man bereits gewöhnt war, in zweiselhaften burgerlichen Rechtsfällen bas Gewohnsheitsrecht ber Stadt Rom als Norm zu betrachten 18). So

tam sanctis fratribus et consacerdotibus nostris, venerabili sancto fratri Anastasio, sedis apostolicae Episcopo, quam etiam sancto fratri Venerio, sacerdoti Mediolanensis Ecclesiae, necessitatem ipsam ac dolorem atque inopiam nostram valeat intimare (ex his enim sedibus hoc fuerat prohibitum): quo noverint communi periculo providendum, maxime quia tanta indigentia clericorum est etc.

- 17) Innocentii I. ep. 25. ad Decentium v. 3. 416 b. Coustant, b. Mansi III, 1028: Quis enim nesciat, aut non advertat, id quod a principe Apostolorum Petro Romanae Ecclesiae traditum est, ac nunc usque custoditur, ab omnibus debere servari; nec superduci aut introduci aliquid, quod auctoritatem non habeat, aut aliunde accipere videatur exemplum? Praesertim cum sit manisestum, in omnem Italiam, Gallias, Hispanias, Africam atque Siciliam, et insulas interjacentes, nullum instituisse Ecclesias, nisi eos, quos venerabilis Apostolus Petrus aut ejus successores constituerint sacerdotes. Aut legant, si in his provinciis alius Apostolorum invenitur, aut legitur docuisse. Qui si non legunt, quia nusquam inveniunt, oportet eos hoc sequi, quod Ecclesia Romana custodit, a qua eos principium accepisse non dubium est; ne, dum peregrinis assertionibus student, caput institutionum videantur omittere. Inbeffen fagt Umbrofius in Beziehung auf bie Fugwafchung, welche in Rom nicht üblich mar, wohl aber in Mailand de sacramentis III, 1: In omnibus cupio sequi Ecclesiam Romanam: sed tamen et nos homines sensum habemus: ideo quod alibi rectius servatur, et nos recte custodimus.
- 18) Digest. I. tit. 3. l. 32: De quibus causis scriptis legibus non utimur, id custodiri oportet, quod moribus et consuctudine inductum est: et si qua in re hoc deficeret, tunc quod proximum et consequens ei est: si nec id quidem appareat, tunc jus, quo urbs Roma utitur, servari oportet.

erhielten bie romifchen Bifchofe Beranlaffung ju einer großen Menge von Lehrschreiben (epistolae decretales) 19), Die balb ben Ton apostolischer Berordnungen annahmen, und als Ausfluffe apostolischer Trabition im Abendlande fehr boch geachtet Durch alle biefe Umftanbe murbe es bewirkt, bag im Unfange bes fünften Jahrh, Die romifchen Bifchofe ichon eine gemiffe Dberaufficht über bie Rirche bes Occibents in Unspruch nehmen fonnten 20).

Die morgenländischen Bischöfe gestatteten zwar ben Abenblanbern burchaus feine Ginmifchung in bie innern Unge-

<sup>19)</sup> Die erfte porhandene Decretale ift Siricii epist. ad Himerium Episc. Tarraconensem v. 3. 385, aber fie bezieht fich fcon auf missa ad provincias a venerandae memoriae praedecessore meo Liberio generalia decreta. Der Ausbrud epist. decretalis fommt zuerft in b. fogen. decretum Gelasii de libris recipiendis et non recip. um 500 vor: bie urfprungliche Bezeichnung ift decretum, bann statutum ob. constitutum decretale. Decretum ift in ben rom. Rechtequellen ber Befchluß eines Collegii (decretum pontificum, Senatus etc.): fo auch in ber driftl. Rirche Befchluß einer Synobe (g. B. Conc. Carthag. ann. 397 in fine) ober eines Pres= byterii. Als folde Befchluffe bes rom. Presbyterii ober romifcher Synoben find auch biefe decreta gu betrachten. vgl. (Spittler's) Beid. bes fanon. Rechts bis auf bie Beiten bes falichen Ifiborus. Salle 1778. S. 157 ff.

<sup>20)</sup> Innocentii I. ep. 2. ad Victricium §. 6: Si majores causae in medium fuerint devolutae, ad sedem apostolicam, sicut synodus statuit, et beata consuetudo exigit, post judicium episcopale referantur. Ejusd. ep. 29. ad Carthag. Concil. (uns ter Muguftin's Briefen ep. 181.) §. 1: patres non humana sed divina decrevere sententia, ut quidquid quamvis de disjunctis remotisque provinciis ageretur, non prius ducerent finiendum, nisi ad hujus sedis notitiam perveniret. Der Tert, worauf fich biefe Stellen begieben, ift epist. Syn. Sardic. ad Julium oben not. 6. Dag bie Interpretation ben Ginn febr erweitert, fpringt in bie Mugen: ohne 3meifel aber in Rolae ber fortgebilbeten Ber= bältniffe.

legenheiten ihrer Rirchen; fie wiesen Julius I., als er fich an ber Spige ber abenblanbifchen Bischöfe bes verfolgten Athana-fius annehmen wollte, nachbrucklich jurud 21); und ber Grund-

<sup>21)</sup> Die Spnobe von Untiodien (341) batte fich bei Julius querft baruber beflagt, bag er bas Urtheil bes Drients nicht achte. Bon biefem Schreiben Muszuge b. Sozomenus III, 8. u. a. hatten fie barin gefagt, gipew uir yap nade geloreniar the Popalor ixxlyσίαν, ως αποστόλων φροντιστήριον, και εὐσεβείας μητρόπολιν έξ άρχής γεγεννημένην. - οὐ παρά τοῦτο δὲ τὰ δευτερεία φέρειν ήξίουν, ότε μη μεγέθει η πλήθει έκκλησίας πλεονεκτούσιν, ώς άρετη καί προαιρίσει νικώντες x. τ. λ. Darauf Julii I. ep. ad Syn. Antiochenam (b. Athanasius apol. contra Arian, c. 21 ss. Mansi II, 1211. Coustant - Schoenemann p. 210 ss.): Rachbem er bie Unregelmäßigkeit bes Berfahrens gegen Athanafius und Marcellus nachgewiesen, fagt er am Schluffe: El yao xai olws, ws part, γέγονε τι είς αὐτοὺς άμάρτημα, Κδει κατά τὸν εκκλησιαστικόν κανόνα, καὶ μὴ ούτως γεγενήσθαι τὴν κρίσιν. ἔδει γραφήναι πάσιν ἡμίν, ϊνα ούτως παρά πάντων όρισθη το δίκαιον. Επίσκοποι γάρ ήσαν οί πάσγοντις, καὶ οὐγ αἱ τυγοῦσαι ἐκκλησίαι αἱ πάσγουσαι, ἀλλ' ὧν αὐτοὶ οἱ ᾿Απόστολοι δὶ ἐαυτῶν καθηγήσαντο. Διατί δὲ περί τῆς 'Αλεξανδρίων εκκλησίας μάλιστα ούκ εγράφετο ήμιν; ή αγνοείτε ότι τούτο έθος ήν, πρότερον γράφεσθαι ήμιν, και ούτως ένθεν όρίζεσθαι τὰ δίκαια; Εὶ μέν οὖν τι τοιοῦτον ἢν ὑποπτευθέν εἰς τὸν ἐπίσκοπον τὸν ἐκεῖ, ἔδει πρὸς τὴν ἐνταῦθα ἐκκλησίαν γραφῆναι. Julius wollte alfo nicht allein, fonbern in Gemeinfchaft mit allen Bifchofen (vgl. unten not. 26) über Athanafius u. Marcellus rich= ten. Diefe Forberung ging aus ben abenblanbifden Borftellungen von ben Borgugen ber Bifchofe apoftolifcher Gemeinben (f. oben not. 5), wie jene beiben es waren, hervor: f. de Marca de concord. Sac. et Imp. lib. VII. c. 4. §. 2. 6 ss. Dagegen fprechen fich bie Drientalen aus in b. epist. synodalis Syn. Sardicensis (Philippopoli habitae) ad Donatum (in Hilarii fragm. lib. II. b. Mansi III, 136): Hanc novitatem moliebantur inducere, quam horret vetus consuetudo ecclesiae, ut in concilio orientales Episcopi quidquid forte statuissent, ab Episcopis occidentalibus refricaretur: similiter quidquid occidentalium partium Episcopi, ab orientalibus solveretur. Sed hoc ex illo

fat ber gegenfeitigen Unabbangigfeit ber occibentalischen und orientalischen Rirche wurde im Oriente allgemein festgehalten 22):

suo pravissimo sensu tractabant. Verum omnium conciliorum juste legitimeque actorum decreta firmanda, majorum nostrorum gesta consignant. Nam in urbe Roma sub Novato et Sabellio et Valentino haereticis factum concilium, ab Orientalibus confirmatum est: et iterum in oriente sub Paulo a Samosatis quod statutum est, ab omnibus est signatum. - Nos vero nulli injuriam facimus, sed legis praecepta servamus. injuriati et male tractati sumus ab iis qui volebant ecclesiae catholicae regulam sua pravitate turbare: sed ante oculos habentes timorem Dei, judicium Christi, verum et justum considerantes, nullius personam accepimus, neque alicui pepercimus, quo minus ecclesiasticam disciplinam servaremus. Unde Julium urbis Romae, Osium et Protogenem, et Gaudentium et Maximinum a Treveris damnavit omne concilium secundum antiquissimam legem: Julium vero urbis Romae, ut'principem et ducem malorum, qui primus januam communionis sceleratis atque damnatis aperuit, ceterisque aditum fecit ad solvenda jura divina, defendebatque Athanasium praesumenter atque audaciter, hominem, cujus nec testes noverat, nec accusatores.

22) Constantii Imp. ep. ad Syn. Ariminensem i. 3. 359 (b. Mansi III, 297): Non enim de orientalibus Episcopis in concilio vestro patitur ratio aliquid definiri. Proinde super his tantum, quae ad vos pertinere cognoscit gravitas vestra, tractare debebitis. - Quae cum ita sint, adversus orientales nihil statuere vos oportet, aut si aliquid volueritis contra eosdem praedictis absentibus definire, id quod fuerit usurpatum irrito evanescet effectu. Auf bem Concil. Aquilejense ann. 381 ermiberte ber bes Arianismus angeschulbigte Pallabius (Mansi III, 602): Absentibus sacerdotibus nostris nos respondere non possumus. Ambrosius Episcopus dixit: Qui sunt consortes vestri? Palladius dixit: Orientales Episcopi. - cf. Leo Allatius de Eccles. occid. et orient. perp. consens. lib. I. c. 10. Ueber bie Uppellationen aus bem Driente nach Rom f. de Marca de concord. Sac. et Imp. lib. VII., c. 6-10. Du Pin de ant. eccl. discipl. p. 156 ss.

bennoch war bie Derivbe ber bogmatifchen Streitigkeiten fur bie Beforberung bes romifden Unfebens im Driente febr bebeutenb. Die fpeculativen Streiffragen, welche ben Drient in Darteien gerriffen , fanden im Occidente wenig Intereffe: eben beshalb einigte man fich bier immer febr balb und leicht über bie gu ergreifende Meinung ound folgte babei porgualich bem romifchen Bifchofe, burch welchen man fast allein mit bem Driente coms municirte 23), und alfo auch Renntnig von den Streitigkeiten erhielt. Go ftand baber in allen biefen Streitigkeiten ber Dc= cibent einig und beharrlich, ben romifchen Bifchof an ber Spite, bem in Varteien gesvaltenen und fcmantenben Driente gegen= über, und gab, wenn es zu endlichen Entfcheibungen fam, in ber Magichale ber Varteien, wenn auch nur als trage Maffe, ben Musfchlag. Diefe Erfcheinung, welche fich nachber ftets wieberholte, trat zuerft in ben arianifden Streitigkeiten bei bem endlichen Giege bes nicaischen Glaubens beutlich bervor. 2118 berfelbe unter bem Balens fich auch im Driente immer mehr auszubreiten anfing, fo konnten zwar bie neuen orientalischen Nicaner nicht zur firchlichen Ginigung mit bem Occibente fom= men mund glaubten vielfache Urfache zu chaben, fich über bie Unmaßung ber Decibentalen zu befchweren 24): bennoch blieb ben' übrigen Parteien gegenüber ber Occibent ihr einziger Salt= und Stuppuntt. Das Concilium von Conftantinopel (381) ordnete barauf ohne alle Bugiehung bes Mbendlandes bie orientalischen Rirchenangelegenheiten, und war fogar gang offen auf : Geiten ber von ben Occibentalen verworfenen Meletia= ner 25) ; gleich barauf blieb bie von ben italianifden Bifchofen marketing of the second of the

<sup>23)</sup> Augustin. contra Cresconium III, 34: ad Carthaginis Episcopum Romano praetermisso nunquam orientalis catholica scribit.

<sup>24)</sup> Bafilius über bie derent doppie oben §. 53. not. 20.

<sup>25)</sup> f. oben 6. 83. not 34.

versuchte Einmischung in die Sache des Gegendischofs von Constantinopel Maximus ganz unberücksichtigt 26): dessenungeachtet ließ, es sich nicht verkennen, daß in der großen theologischen Streitfrage die occidentalische Stabilität über den schwankenden Orient den Sieg davon getragen habe. Bas aber das Abendsland im Morgenlande gewann, das gewann es allein für das

26) Epist. II. Concilii Italiae ad Theodos. Imp. (prim. ed. in J. Sirmondi app. Cod. Theod. p. 105. b. Mansi 111, 631): revera advertebamus, Gregorium nequaquam secundum traditionem patrum Constantinopolitanae ecclesiae sibi sacerdolium vindicare. - At eo ipso tempore, qui generale concilium declinaverunt, Constantinopoli quae gessisse dicuntur? Nam Link cum cognovissent, ad hoc partium venisse Maximum, ut cau-19 4 sam in synodo ageret suam, quod etiamsi indictum concilium non fuisset, jure et more majorum, sicut et sanctae memoriae Athanasius, et dudum Petrus Alexandrinae ecclesiae Episcopi, et orientalium plerique fecerunt, ut ad ecclesiae Romanae, Italiae, et totius Occidentis consugisse judicium viderentur; praestolari utique etiam nostram super eo sententiam debuerunt. Non praerogativam vindicamus examinis; sed consortium tamen debuit esse communis arbitrii. - Nectarium autem cum nuper nostra mediocritas Constantinopoli cognoverit ordinatum, cohaerere communionem nostram cum orientalibus partibus non videmus. - Nec videmus eam posse aliter convenire, nisi aut is reddatur Constantinopoli qui prior est ordinatus, aut certe super duorum ordinatione sit in urbe Roma nostrum orientaliumque concilium. Die Drientalen antworteten barauf in b. Synodica Conc. Constantinop, ann. 382 ad Occidentales (b. Theodoret. V, c. 9.): περὶ δὲ τῶν οἰκονομιῶν τῶν κατά μέρος έν ταις έκκλησίαις, παλαιός τε, ώς ίστε, θεσμός κεκράτηκε, καὶ τῶν άγίων ἐν Νικαία πατέρων όρος, καθ' ἐκάστην ἐπαρχίαν τούς της επαρχίας - ποιείσθαι τας χειροτονίας. Οίς ακολούθως - της εν Κωνσταντινουπόλει - εκκλησίας - Νεκτάριον επίσκοπον κεχειροτονήκαμεν. - οίς ώς ένθέσμως καὶ κανονικώς παρ ήμιν πεκρατηκόσι, και την δμετέραν συγχαίρειν παρακαλούμεν εὐλάβειαν.

Ansehen bes römischen Bischofs 27), welcher an ber Spike bes Ocibents allein mit bem Driente unmittelbar communicitel. Bon nun an kam keine bedeutendere kirchliche Streitigkeit im Driente vor, in welcher nicht jede Partei den Bischof von Rom, und durch ihn das Abendland für sich zur gewinnen suchte 28), und zu diesem Zwecke theils Schmeicheleien anwendete, theils sich einen anmaßlichen Ton gefallen ließ 29). Auf

<sup>27)</sup> Des κορυφαΐος των διτεκών f. §. 83. not. 20. vgl. Cod. Theod.

<sup>28)</sup> Socrates II, 8. fagt, es fei auf bem Concilio von Untiochien fein romifcher Legat gewefen, zairos naroros Explosiaorenou nelevorτος ... μή δείν παρα την γνώμην του επισκόπου Ρώμης τας εκκλησίας xavoritier. Er entlehnt II, 17. biefen Gas ausbrudlich aus Julis ep. ad Syn. Antioch. (f. oben not. 21), und hat ihn alfo in ben Borten beffelben gefunden: τοῦτο έθος ήν, πρότερον γράφεσθαι fpie, nat ourwe erder beilesbar ra binaea, in welche auch Sozomenus III, 10. ju biel legt, wenn er ihren Ginn babin angiebt; είναι γάρ νόμον ίερατικον, ως άκιιρα αποφαίνειν τα παρά γνώμην πραττόμενα του 'Ρωμαίων ἐπισκόπου : (de Marca lib. V. c. 12. §. 1.). Inbeg muß boch fcon bie Rirchenpraris bes 5ten Jahrh. eine folche amplificirenbe Deutung veranlagt baben. Dag tein Rirchengefes ber Urt, wie beibe Schriftsteller wollen, porban= ben gewesen fei, beweifen Can. Constant. 3, (oben 6. 93, not. 9) und Chalced. 28. (§. 93. not. 14): ber im §. angegebene Bufam= menhang tofet bas Rathfel. - Uebrigens bier ein mertwurbiger Beweis, wie fehr amplificirte Interpretationen auf einanber ge= bauft auf bie Fortbilbung ber Rirchenverfaffung Ginfluß gewonnen haben. Bene Stelle bes Sofrates wirb in ber Historia tripartita IV. 9 u. 19. fiberfest: non debere absque sententia Romani Pontificis Concilia celebrari. Daher hat Pfeuboifiborus biefe ungabligemal von ibm wieberholte Gentenz entlebnt, und enblich in bie Rirchenpraris eingeführt.

<sup>29)</sup> Rgl. bas Commonitorium (bie Instruction) ber röm. Legaten für bas Concilium zu Ephesus 431 b. Mansi IV, 556: Ad fratrem et Coëpiscopum nostrum Cyrillum consilium vestrum omne convertite, et quicquid in ejus yideritis arbitrio, facietis.

ben Concilien murben feine Legaten mit besonderer Achtung behandelt: Chalcebon war das erfte ökumenische: Concilium, wo fie ben Borlit hatten 39).

bischöflichen Site nach dem Grade ihrer apostolischen Abstamsmung zu bestimmen 31), und wie daher die sarbicensischen Beschlüsse dem römischen Stuble auß Achtung gegen den Apostel Petruß gewisse Borrechte ertheilten: so leiteten auch die römischen Bischöfe alle ihre Auszeichnungen davon ab, daß sie Nachsfolger Petri 32) seien. Dabei bekämpsten sie die im Oriente allgemein angenommene Meinung, daß sie und die übrigen Patriarchen nur der Wichtigkeit ihrer Städte ihre Erhebung verdankten 33): und daher sehten sie sich den Begünstigungen des

<sup>30)</sup> Ueber ben Borfit auf ben allgemeinen Concilien biefer Zeit f.
de Marca lib. V. c. 3 - c. 6; u. Boehmeri observ. ad haec
cap. p. 113 ss. Launoji epistt. lib. VIII, ep. 1 - 6. 3. A.
Gramer zu I. Boffuet's Gefch. b. Wett. Ab. 1. S. 612 ff.
Pfand's Geschichte ber fircht. Gesellschaftsverf. Bb. 1. S. 653 ff.
31) S. oben not. 5.

<sup>32)</sup> Ueber die ursprüngliche Bebeutung von Vicarius Petri s. Cypriani ep. 67., ad Steph. Ep. Rom. Servandus est enim antecessorum nostrorum beatorum martyrum Cornelli et Lucii honor gloriosus: quorum memoriam cum nos honoremus, multo

magis tu, stater carissime, honorificare — debes, qui vicarius et successor eorum sactus es. Suidas u. Phavorinus erflaren Binagios burd diadogos.

<sup>33)</sup> Epist. Innocentii ad Alexandrum Episc. Antioch. um 415.

(ap. Coustant ep. Innoc. 24.): Revolventes itaque auctoritatem

Nicaenae synodi, quae una omnium per orbem terrarum mentem explicat sacerdotum, quae censuit de Antiochena ecclesia

cunctis fidelibus, ne dixerim sacerdotibus, esse necessarium

Bisch. v. Constantinopel, welche nur auf diesem Grunde ruberten, so sehr entgegen. Bei der näheren Entwickelung ihrer Ansprüche stützten sie zwar das Normalansehen ihrer Kirche auf die apostolische Abkunft und das Mutterverhältnis derselben zu der ganzen abendländischen Kirche 34): erkannten es aber doch an, daß die besonderen Rechte ihres Stuhles demselben nicht ursprünglich zugehört hätten, sondern von den Bätern verliehen worden seien 35). Auf die Idee, daß Petrus der erste Apostel gewesen sei, ließen sich im 4ten Jahrhunderte deshald noch keine besondere Ansprüche gründen: da man demselben nur einen primatus honoris insosen zugestand, als ihm Christus diesenigen Rechte zuerst allein ertheilt habe, welche er nachher auf alle Apostel, und durch diese auf alle Bischösse gleichmäßig

custodire, qua super dioecesin suam praedictam ecclesiam, non super aliquam provinciam recognoscimus constitutam. Unde advertimus, non tam pro civitatis magnificentia hoc eidem attributum, quam quod prima primi Apostoli sedes esse monstretur, ubi et nomen accepit religio christiana, et quae conventum Apostolorum apud se fieri celeberrimum meruit, quaeque urbis Romae sedi non cederet, nisi quod illa in transitu meruit, ista susceptum apud se consummatumque gauderet. Dassetbe Princip wenbete man in Rom selbs auf bie Metropolen an. Ibid. Quod sciscitaris, utrum divisis imperiali judicio provinciis, ut duae metropoles siant, sic duo metropolitani episcopi debeant nominari; non esse e re visum est, ad mobilitatem necessitatum mundanarum Dei ecclesiam commutari.

<sup>34)</sup> Innocentii I. ep. 25. ad Decentium f. oben not. 17.

<sup>35)</sup> vgl. oben not. 20. Zosimi ep. 2. ad Episc. Afr. §. 1: His accedit apostolicae sedis auctoritas, cui in honorem beatissimt Petri patrum decreta peculiarem quandam sanxere reverentiam. Valentiniani III. ep. ad Theodosium Aug. v. 3. 450. (unter Leonis M. epistt. ed. Ballerini ep. 55.): δ μαχαρώτατος ἐπίσκοπος τῆς Ῥωμαίων πόλεως, ῷ τὴν ἰερωσύνην χατά πάντων ἡ ἀρχανότης παρίσχε.

übertragen habe 36). Da man nach biefer Anficht nicht an-

<sup>36)</sup> In ber Stelle Matth. 16, 18. wurde niega gewöhnlich von bem Betenntniffe Petri (bilarius, Gregor. Ruff., Um= brofius, Chryfoftomus u. A.) ober von Chrifto (hierony= mus, Muguftinus), feltener von ber Perfon Petri erflart (Hieron. ep. 14. al. 57. ad Damasum). cf. Casauboni exercit. ad Baron, XV. num. 13 ss. Suicer thes. eccl. s. v. πέτρα. · Du Pin de ant. eccl. discipl. diss. IV. c. 1. §. 1. Ueber Matth. 16, 19. murbe aber bie alte Unficht (f. Abth. 1. §. 68. not. 10) allgemein feftgehalten. Optatus Milev. lib. VII.: Praeferri Petrus caeteris Apostolis meruit, et claves regni caelorum communicandas caeteris solus accepit. Ambrosii de incarnatione Domini c. 4: (Petrus) ubi audivit: vos autem quid me dicitis? statim loci non immemor sui primatum egit: primatum confessionis utique, non honoris, primatum fidei, non ordinis. Hoc est dicere: nunc nemo me vincat, nunc meae partes sunt, debeo compensare quod tacui etc. Augustinus de diversis serm. 108: Has enim claves non homo unus, sed unitas accepit ecclesiae. Hinc ergo Petri excellentia praedicatur, quia ipsius universitatis et unitatis ecclesiae figuram gessit, quando ei dictum est: tibi trado, quod omnibus traditum est. Nam ut noveritis, ecclesiam accepisse claves regni caelorum, audite in alio loco, quid Dominus dicat omnibus Apostolis suis: accipite Sp. s. et continuo: si cui dimiseritis peccata, dimittentur ei, si cui tenueritis, tenebuntur. - Idem in Evang. Joannis tract. 124. §. 5: Ecclesiae Petrus Apostolus propter Apostolatus sui primatum gerebat figurata generalitate personam. - Quando ei dictum est: Tibi dabo claves requi caetorum caet., universam significabat Ecclesiam, quae in hoc saeculo diversis tentationibus - quatitur, et non cadit, quoniam fundata est super petram, unde Petrus nomen accepit. Non enim a Petro petra, sed Petrus a petra, sicut non Christus a Christiano, sed Christianus a Christo vocatur. Ideo quippe ait Dominus: super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam, quia dixerat Petrus: Tu es Christus Filius Dei vivi. Super hanc ergo, inquit, petram, quam confessus es, aedificabo Ecclesiam meam. Petra enim erat Christus, super quod fun-

ftand, mehrere ber übrigen Apostel bem Petrus an Burbe und Bebeutung vollkommen gleich ju ftellen 37): fo konnte ber Bi-

damentum etiam ipse aedificatus est Petrus. - Ecclesia ergo, quae fundatur in Christo, claves ab eo regni caelorum accepit in Petro i. e. potestatem ligandi solvendique peccata. Hieronymus in Amos 6, 12: petra Christus est, qui donavit Apostolis suis, ut ipsi quoque petrae vocentur: Tu es Petrus etc. -Hieronymus adv. Jovinian. lib. I.: At dicis: super Petrum fundatur Ecclesia: licet idipsum in alio loco super omnes Apostolos fiat, et cuncti claves regni caelorum accipiant, et ex aequo super eos fortitudo Ecclesiae solidetur, tamen propterea unus eligitur, ut capite constituto schismatis tollatur occasio. cf. du Pin l. c. diss. VI. §. 1. Launoji epistt. lib. II. ep. 5. Daher galten alle Bifchofe für Nachfolger Petri: Siricii ep. 5. ad Episc. Africae §. 1. und Innocentius I. ep. 2. §. 2: per Petrum et Apostolatus et Episcopatus in Christo cepit exordium. Innocentius I. ep. 29. ad Concil. Carthag. §. 1: a Petro ipse Episcopatus et tota auctoritas nominis hujus emersit. Augustini sermo 296. §. 11: Ergo commendavit nobis Dominus oves suas, quia Petro commendavit. Gaudentii sermo die ordinationis habitus: Ambrosius - tanquam Petri Apostoli successor. cf. Baluzii not. ad Servatum Lupum (ed. Paris. 1664) p. 422 ss.

37) Ramentlich ben Paulus: Ambrosii sermo II. in festo Petri et Pauli (sermo 66, findet sich auch als Augustini de Sanctis sermo u. Maximi Taurinensis sermo 51): Ergo beati Petrus et Paulus eminent inter universos Apostolos, et peculiari quadam praerogativa praecellunt. Verum inter ipsos, quis cui praeponatur, incertum est. Puto enim illos aequales esse meritis, qui aequales sunt passione. — Et in quo tandem loco iidem martyrium pertulerunt? In urbe Roma, quae principatum et caput obtinet nationum: scilicet ut, ubi caput superstitionis erat, illic caput quiesceret sanctitatis; et ubi gentilium principes habitabant, illic ecclesiarum principes morerentur. Eben so idem de Spir. Sancto II. c. 12: Nec Paulus inserior Petro, quamvis ille Ecclesiae sundamentum (Matth. 16, 18.), et hic sapiens architectus sciens vestigia credentium sundare populorum (I. Cor. 3, 10.). Nec Paulus, inquam, in-

fchof von Rom um fo weniger eine besonbere geiftliche Dacht, welche über bie ber andern Bischofe hinausrage, von bem Detruß ererbt baben wollen 38).

dignus Apostolorum collegio, cum primo quoque facile conferendus, et nulli secundus: nam qui se imparem nescit, facit aequalem (Gal. 2, 7 ss.). Augustinus de Sanctis sermo 25: Etsi Petrum priorem, tamen ambos ditavit honore uno. Gaudentius serm. de Petro et Paulo: Quem cui praeponere audeam nescio. Ambrosiaster ad Gal. 2. 11: Nam quis corum auderet Petro primo Apostolo, cui claves regni caelorum Dominus dedit, resistere, nisi alius talis, qui fiducia electionis suae sciens se non imparem, constanter improbaret, quod ille sine consilio fecerat? In Theodoreti comm. in epistt. Pauli ift ber Commentar ju Gal. 2, 6-14. in ben bisber benutten Codd. ohne Breifel von latinifirenben Griechen ausgemergt (f. Noesselti corollarium au b. praef. in Theodoreti opp. T. III. ber hallifden Musg.). Mus biefen und ahnlichen Stellen flog bie mertwurbige Uns ficht bes Antoine Arnauld, bag Petrus und Paulus auf gleiche Beife Saupter ber Rirche feien (f. de l'autorité de St. Pierre et de St. Paul, résidant dans le Pape leur successeur. Paris 1645. 8. und de la grandeur de l'église Rom, établie sur l'autorité de saint Pierre et saint Paul. Paris 1645, bie erfte Schrift von Arnauld, bie zweite v. Martin de Barcos), eine Lehre, welche bie rom. Inquisition 1647 ale janfeniftifch verbammte. f. Ittigii diss. de origine controversiae circa aequalem Petri et Pauli primatum in f. heptas dissertt., hinter b. dissertt. de haeresiarchis aevi apostolici p. 401 ss. - Aber auch anbere Apoftel murben bem Petrus gleich gefett. Hieronymus in Psalm. 67. nennt Petrum et Andream Apostolorum principes. Cyrilli et Syn. Alexandr. epist. ad Nestorium §. 5. (in actis Conc. Ephes. b. Mansi IV, 1073): Πέτρος τε καὶ Ἰωάντης ἰσότιμοι αλλήλοις. Ueber Jacobus f. unten not. 40.

38) Hieron. epist. 101. (al. 85.) ad Evangelum: Nec altera Romanae urbis ecclesia, altera totius orbis existimanda est. Et Galliae, et Britanniae, et Africa, et Persis, et Oriens, et India, et omnes barbarae nationes unum Christum adorant:

Rachbem indes die römischen Rechte im Occidente alter geworden waren, und seit dem Ende der arianischen Streitigskeiten das Ansehen des römischen Bischoss auch im Oriente sich so sehr gehoben hatte: sing man in Rom an, demgemäß auch die Borstellung von dem Primate des Petrus zu erweitern, und alle Ehren und Rechte des römischen Bischoss als von dem Petrus ererbt auszusassen 39): eine Ansicht, die zuerst dei Leo dem Großen völlig entwickelt erscheint. Im Morgenlande konnte man auf diese Borstellung schon deshalb nicht eingehen, da man hier der Gemeinde von Zerusalem und dem Zacobus wesnigstens für das erste Jahrd. den Primat beizulegen psiegte 40):

unam observant regulam veritatis. Si auctoritas quaeritur, orbis major est urbe. Ubicunque suerit Episcopus, sive Romae, sive Eugubii, sive Constantinopoli, sive Rhegii, sive Alexandriae, sive Tanis: ejusdem meriti, ejusdem est et sacerdotii. Potentia divitiarum et paupertatis humilitas vel sublimiorem vel inferiorem Episcopum non facit. Caeterum omnes Apostolorum successores sunt. Sed dicis, quomodo Romae ad testimonium diaconi presbyter ordinatur? Quid mihi profers unius urbis consuetudinem? Quid paucitatem, de qua ortum est supercilium, in leges ecclesiae vindicas? etc.

<sup>39)</sup> So bie römiſάŋen Legaten auf bem Conc. Ephesin. ann. 431. 3. 33. actio III. (Mansi IV, 1296): Οὐδενὶ ἀμφίβολόν ἐστι, μάλλον δὲ πάσι τοῦς αἰῶσεν ἐγνώσθη, ὅτι ὁ ἀγιος καὶ μακαριώτατος Πέτρος, ὁ ἔξαρχος καὶ κεφαλή τῶν ἀποστόλων, ὁ κίων τῆς πίστιως, ὁ θεμέλιος τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας, ἀπὸ τοῦ κυρίον ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ — τὰς κλεῖς τῆς βασιλείας ἐδίξατο καὶ αὐτῷ δίδοται ἐξουσία τοῦ δισμεῖν καὶ λύειν ἀμαρτίας ὅστις ἔως τοῦ νῦν καὶ ἀεὶ ἐν τοῖς αὐτοῦ διαδόχοις καὶ ζῆ, καὶ δικάζει.

<sup>40)</sup> Hesychii presb. Hierosolym. († 313) bei Photius cod. 275: πῶς ἐγκωμιάσω τὸν τοῦ Χριστοῦ δοῦλον καὶ ἀδελφὸν, τὸν τῆς νέας Ἱερουσαλὴμ ἀρχιστράτηγον, τὸν τῶν ἱερίων ἡγεμόνα, τῶν ἀποστόλων τὸν Ἐξαρχον, τὴν ἐν κεφαλαῖς κορυφὴν, τὸν ἐν λύχνοις ὑπερλάμποντα, τὸν ἐν ἄστροις ὑπερφαίνοντα; Πέτρος ὅημηγοριῖ, ἀλὰ Ἰάκωβος νομοθετεῖ, καὶ ὁλίγαι λίξεις τὸ τοῦ ζητήματος συνέστειλαν μέγεθος.

in Berufalem felbft fuchte man fogar noch jest auf bie Burbe ber Muttergemeinde ber gangen Rirche bierarchische Unsprüche gu grunden 41), benen aber freilich bei ber außern Unbebeutenb= beit biefes Stuble um fo weniger Rachbruck gegeben werben tonnte, als man im Morgenlande bas Anfeben ber Gemeinben überhaupt nicht nach ihrer ursprünglichen Bedeutung 42), fonbern nach bem politischen Range ihrer Stabte beftimmte.

- 41) Juvenalis Episc. Hieros. in Conc. Ephes. act. IV. (b. Mansi ΙΝ, 1312): Έχρην μέν Ίωάννην τον εθλαβίστατον επίσκοπον Άντιογείας - τον αποστολικόν θρόνον συνεδρεύοντα ήμεν της μεγάλης 'Ρώμης τιμήσαι, καὶ τῷ ἀποστολικῷ τῆς 'Ιεροσολύμων άγίας τοῦ θιού Ικκλησίας, ύπακούσαι, παρ' ώ μάλιστα έθος αὐτὸν τῶν 'Αντιοχέων θρόνον έξ αποστολικής ακολουθίας και παραδόσεως ίθύνεσθαι και παρ' αὐτῷ δικάζεσθαι. (Das τιμήσαι fteht in ben Musgaben fälschlich hinter unaxovoa.)
- 42) Much Dioscurus versuchte, ben Stuhl v. Alexanbrien burch Berufung auf ben beil. Mareus ju beben. Theodoretus ep. 86. ad Flavianum Ep. Constantinop : άνω καὶ κάτω του μακαρίου Μάρκου τον θρόνον προβαλλεται· καὶ ταῦτα σαφῶς εἰδώς, ώς τοῦ μεγάλου Πέτρου τον θρόνον ή Αντιοχίων μεγαλόπολις έχει, ός καὶ τοῦ μακαφίου Μάρχου διδάσκαλος ήν, και του χορού των Αποστόλων πρώ-

νέγω κρίνω μη παρενογλείν τοις από των έθνων« και έξης (Act. 15, 19.). Epiphanius haer. LXX. c. 10: έχρην τότε τῶν Ἐπισκόπων ἐκ περιτομής όντων ἐν Ἱερουσαλήμ κατασταθέντων τον πάντα κόσμον τούτοις συνέπεσθαι, - ίνα μία τις γένηται συμφωνία, καὶ μία όμολογία. haer. LXXVIII. §. 7 .: καὶ πρώτος ούτος (Ἰακωβος) είληφε την καθέδραν της έπισκοπης, ω πεπίστευκε κύριος τον θρόνον αὐτοῦ έπὶ τῆς γῆς πρώτω, ός καὶ ἐκαλεῦτο ὁ ἀδελφὸς τοῦ κυρίου. Chrysostomus hom. 33. in Acta Apost. ju cap. 15. lobt ben Jacobus, baß er querft ben Detrus und Daulus babe reben laffen, obgleich selbst την άρχην έγκεχειρισμένος. 3n ber προσφοίνησις ύπέρ των πιστών Constitutt. Apostol. VIII, c. 10. folgen bie Bebete für bie brei vornehmften Bifchofe fo auf einander: ύπερ τοῦ ἐπισκόπου ήμῶν Ίακώβου καὶ τῶν παροικιῶν αὐτοῦ δεηθῶμεν ὑπέρ τοῦ ἐπισκόπου ήμων Κλήμεντος και των παροικιών αύτου δεηθώμεν ύπερ του έπισκόπου ήμων Εὐοδίου και των παροικιών αὐτοῦ δεηθώμεν.

Go hohes Unfeben bie romifchen Bifchofe auch im Aben b= lande genoffen: fo war ihr Ginflug in ben einzelnen Provingen beffelben boch fehr verschieben. Böllige Patriarchalrechte hatten fie blos in ber Dioecesis Romae: in ber Dioecesis Italiae übte gang unabhangig von ihnen ber Bifchof von Dais land eine ber ber Patriarchen abnliche bierarchische Gewalt aus, neben welchem fich auch ber Bifchof von Mquileja 43) und spater ber Bischof von Ravenna 44) zu unabhangigeren hierarchen erhoben. Inbeg gelang es ben romifchen Bifcofen burch fluge Benubung ber Umffande Dfillyrien ju ihrem Patriarchalfprengel zu ziehen 45). Illprien hatte mahrend ber arianischen Streitigkeiten jum occibentalifchen Reiche gebort: bie illyrische Rirche war bem nicaischen Concile treu geblies ben 46), und hatte fich jur Bertheibigung beffelben wie ber gange Decibent an ben Bifchof von Rom angeschloffen. 2018 nun Gratianus i. 3. 379 Illyrien theilte, und Illyricum orientale bem orientalischen Reiche bingufügte: fo konnten theils bie oftillyrischen Bischöfe, welche fo lange mit bem

τος καὶ κορυφαΐος. 'Αλλ' ήμεῖς τοῦ μὲν θρόνου τὸ ὕψος ἐπιστάμεθα, ἐαυτούς δὲ καὶ γινώσκομεν καὶ μετροῦμεν. τὴν γὰρ ἀποστολικὴν ταπεινοφροσύνην ἄνωθεν μεμαθήκαμεν.

<sup>43)</sup> J. F. B. M. de Rubeis monumenta Ecclesiae Aquilejensis. Argentinae 1740. fol. c. 19 et 20. Biegler's Gefc. b. firchl. Berfassungeformen S. 321 ff.

<sup>44)</sup> feitbem honorius, vor ben Gothen flüchtenb, 403 feine Refibeng nach Ravenna verlegt hatte, Zosimus V, 30.

<sup>45)</sup> S. bes. Baluzius in de Marca de concord. Sac. et Imp. V. c. 19. c. 29. und Böhmer's Unhang observ. 15 ss.

<sup>46)</sup> Als fich Theodofius 380 von dem Ascholius, B. v. Theffalos nich, taufen ließ Sozom. VII, 4: ήσθη δε (Θιοδόσιος) καε 'Ιλλυριοίς απασε μή μετασχούσε του 'Αρείου δόξης' πυνθανόμενος δε περί των άλλων έθνων, μέχρι μέν Μακεδόνων έγνω τας 'Εκκλησίας όμονοτών, — εντεύθεν δε τα πρός έω στασιάζειν κ. τ. λ.

Driente teine Rirchengemeinschaft unterhalten hatten, bei bem bamaligen Parteienkampfe in bemfelben, nicht viel Reigung haben, fich auch firchlich an bas Morgenland anzuschliegen: theils mußte ber Bifch, von Theffalonich, bas firchl. Saupt von Oftillprien, eine folche Bereinigung icheuen, welche ibn unfehl= bar einem naben Oberen, bem Bifch. von Conftantinopel, un= terworfen baben murbe.

Go wurde es ben romischen Bischöfen leicht, ben Bisch. v. Theffalonich zu veranlaffen, als Bicarius bes romifchen Stuhles Patriarchalrechte in ber neuen Prafectur von Oftilly= rien auszuüben. Damafus und Giricius fnupften biefes Berhaltnig an: Innocentius I. betrachtete baffelbe ichon als festbegrunbet 47). Die oftillprifchen Bifchofe, welche ba= burch bei ber Entfernung von Rom gang bem Bischofe von Theffalonich preisgegeben waren, fanben zwar balb Urfache gur Ungufriebenheit: indeg ihr Berfuch, burch ein taiferliches Gefet

<sup>47)</sup> Innocentii I. ep. 13. ad Rufum Ep. Thessal. Divinitus ergo haec procurrens gratia ita longis intervallis disterminatis a me ecclesiis discat (leg. dictat) consulendum, ut prudentiae gravitatique tuae committendam curam causasque, si quae exoriantur per Achajae, Thessaliae, Epiri veteris, Epiri novae, et Cretae, Daciae mediterraneae, Daciae Ripensis, Moesiae, Dardaniae et Praevali Ecclesias. Christo Domino annuente censeant (leg. censeam). - non primitus haec ita statuentes, sed praecessores nostros apostolicos imitati, qui beatissimis Acholio et Anysio injungi pro eorum meritis ista voluerunt. -Arripe itaque, dilectissime frater, nostra vice per suprascriptas Ecclesias, salvo earum primatu, curam: et inter ipsos primates primus, quidquid eos ad nos necesse fuerit mittere, non sine tuo postulent arbitratu. Ita enim aut per tuam experientiam quidquid illud est finietur: aut tuo consilio ad nos usque perveniendum esse mandamus. Das Berhaltniß mar bem politi= ichen Berhaltniffe eines Bicarius ju feinem Praefectus praetorio (f. §. 93. not. 5) abnlich.

bie kirchliche Bereinigung ihres Lanbes mit bem Patriarchate von Conftantinopel zu erhalten, wurde vereitelt 48).

Eine andere gunftige Gelegenheit zur Erweiterung seiner Macht bot sich bem römischen Bischofe in Gallien bar 40). Alls sich hier seit bem Ende bes 4ten Sahrh. Metropolitansverhältnisse zu bilden ansingen 50), hatte bei ber Anordnung berfelben ansangs bas politische Princip der Drientalen bas

<sup>48)</sup> Cod. Theod. XVI, II, 45, und Cod. Justin. I, II, 6: Theodosius Aug. Philippo Pf. P. Illyrici (v. 3. 421). Omni innovatione cessante, vetustatem et canones pristinos ecclesiasticos, qui nunc usque tenuerunt, per omnes Illyrici provincias servari praecipimus: ut si quid dubietatis emerserit, id oporteat non absque scientia viri reverendissimi sacrosanctae legis antistitis urbis Constantinopolitanae, quae Romae veteris praerogativa laetatur, conventui sacerdotali sanctoque judicio reservari. Auf Bermenbung bes Sonorius (f. Honorii ep. ad Theodos. Aug. unter Bonifacius I. Briefen bei Coustant ep. 10) bob Theobofius II. balb barauf jenes Gefet wieber auf (Theodosis ep. ad Honorium ibid. ep. 11.): omni supplicantium Episcoporum per Illyricum subreptione remota, statuimus observari quod prisca apostolica disciplina et canones veteres eloquuntur. Merkwürdig ift es, bag jenes Gefes in beibe Codices aufgenommen ift, ber Biberruf beffelben aber nicht. Die romifchen Bifchofe mußten unaufhörlich bie illyrifchen Bifchofe ermahnen, bem Bifchofe von Theffalonich ju gehorden, cf. Bonifacii I. ep. 14. ad Episcopos per Thessal., ep. 15. ad Episco, per Macedoniam, Achajam etc. - Sixti III. ep. 7. ad Perigenem Episc. Corinth., ep. 8. ad Synod. Thessalonicae congregandam. - Leonis I. ep. 5. ad Episco. Metropolitanos per Illyricum constitutos, ep. 13. ad eosdem. (Leo's Leben v. Perthel G. 21).

teber ben Vicariatus Arelatensis f. de Marca (Baluzius) l. c. lib. V. c. 30 — c. 41.

<sup>50)</sup> vgl. ber Ballerini observatt. ad Quesnelli diss. V. P. II. in ihrer Ausg. ber opp. Leonis. Tom. II. p. 1030 ss. Ziegler's Gefch. b. kirchl. Berfaffungsformen S. 79 ff.

llebergewicht 51). Lange bemühete sich der Bischof von Arelate vergebens gegen dasselbe das Princip der apostolischen Abstammung zu seinen Gunsten geltend zu machen: endlich wendete er sich nach Rom: Zosimus, die Gelegenheit ergreifend (417), erklärte den Patroklus, Bischof v. Arelate, zu seinem Bicarius in Gallien, und sprach ihm die Metropolitenrechte in Viennensis, Narbonensis prima und secunda zu 52).

<sup>51)</sup> Conc. Taurinense ann. 401 (nach Baronius fälscht. ann. 397) can. 2: Illud deinde inter Episcopos urbium Arelatensis et Viennensis, qui de primatus apud nos honore certabant, a S. Synodo definitum est, ut qui ex eis approbaverit suam civitatem esse metropolim, is totius provinciae honorem primatus obtineat.

<sup>52)</sup> Zosimi ep. 1. ad Episco. Galliae: Placuit apostolicae sedi, ut si quis ex qualibet Galliarum parte, sub quolibet ecclesiastico gradu, ad nos Romam venire contendit, vel alio terrarum ire disponit, non aliter proficiscatur, nisi metropolitani Arelatensis Episcopi formatas acceperit. - Quisquis igitur praetermissa supradicti formata - ad nos venerit, sciat se omnino suscipi non posse. - Jussimus autem praecipuam, sicuti semper habuit, metropolitanus Episcopus Arelatensium civitatis in ordinandis sacerdotibus teneat auctoritatem. Viennensem, Narbonensem primam et Narbonensem secundam provincias ad pontificium suum revocet. Quisquis vero posthac contra apostolicae sedis statuta et praecepta majorum, omisso metropolitano Episcopo, in provinciis supradictis quemquam ordinare praesumserit, vel is qui ordinari se illicite siverit, uterque sacerdotio se carere cognoscat. - Sane quoniam metropolitanae Arelatensium urbi vetus privilegium minime derogandum est, ad quam primum ex hac sede Trophimus summus antistes, ex cujus fonte totae Galliae fidei rivulos acceperunt, directus est; idcirco quascunque paroecias in quibuslibet territoriis, etiam extra provincias suas, ut antiquitus habuit, intemerata auctoritate possideat. Ad cujus notitiam, si quid illic negotiorum emerserit, referri censemus, nisi magnitudo causae etiam nostrum exquirat examen. Ejusd. ep. 5. ad

Die daburch verletzen Metropoliten von Bienna, Rarbo und Massilia gaben indes bieser Anordnung trot aller Drohungen nicht nach: und als gleich darauf der Bischof von Arelate (418) nach der Erhebung seiner Stadt zu der Hauptstadt von sieben Provinzen (Septimana) 53) auch ansing, nach der kirchslichen Herrschaft über dieselben zu streben: fanden es auch die römischen Bischöfe gerathen, sich der alten Metropoliten wieder anzunehmen 54). Harius, B. v. Arelate, hatte endlich sein

Episc. Prov. Vienn. et Narbon. verwirft die Entscheidung der Syn. Taurin. als erschichen: Indecens ausus et in ipso vestidulo resecandus, hoc ab Episcopis od certas causas concilium agitantibus extorquere, quod contra patrum et s. Trophimi reverentiam, qui primus metropolitanus Arelatensis civitatis ex hac sede directus est, concedere vel mutare ne hujus quidem sedis possit auctoritas. Gegen diese Begründung des Rechtes der Kirche v. Arles s. unten Leo I. not. 56.

<sup>53)</sup> Nachdem Trier von den Deutschen erobert war, wurde Aretate die Residenz des Praesectus praetorio von Gassien, welcher von hier aus 7 Provinzen regierte, s. Honoris constitutio ap. Sismond. in notis ad Sidonium Apoll. u. in Codicis Theodosiani libb. V. priores ed. C. F. Chr. Wenck. Lips. 1825. 8. p. 379 ss. cf. p. 371 ss.

<sup>54) 216</sup> Klerus u. Bolt von Lutuba sich bei Bonifacius I. bes schwerten, daß Patrotlus ihnen einen Bischof ausgebrängt habe, schrieb et epist. 12. ad Hisarium Ep. Narbon. i. 3. 422: Quod nequaquam possumus ferre patienter: quia convenit nos paternarum sanctionum diligentes esse custodes. Nulli etenim videt tur incognita synodi constitutio Nicaenae, quae ita praecipit, per unamquamque provinciam jus metropolitanos singulos habere debere, nec cuiquam duas esse subjectas. — Unde, fraeter carissime, si ita res sunt, et ecclesiam supradictam provinciae tuae limes includit, nostra auctoritate commonitus, quod quidem sacere sponte deberes, desideriis supplicantium et voluntate respecta, ad eundem socum, in quo ordinatio talis celebrata dicitur, metropolitani jure munitus, et praeceptioni-

Bicariateverhaltniß fo fehr vergeffen, bag er bas von ihm und feiner Synobe gegen ben Celibonius, B. v. Befontio, ge= fällte Absehungsurtheil feiner neuen Untersuchung in Rom un= terworfen miffen wollte 55). Deshalb entzog ihm Leo b. G.

bus nostris fretus, accede: intelligens arbitrio tuo secundum regulas patrum quaecunque facienda sunt a nobis esse concessa; ita ut peractis omnibus, apostolicae sedi quidquid statueris te referente clarescat, cui totius provinciae ordinationem liquet esse mandatam. Nemo ergo eorum [patrum] terminos audax temerator excedat. - Cesset hujusmodi pressa nostra auctoritate praesumtio eorum, qui ultra licitum suae limitem dignitatis extendunt. Eben fo Caelestinus ep. 4. ad Episc. prov. Vienn. et Narbon. v. 3. 428.

55) Vita Hilarii Arelat. von Honoratus Ep. Massil. (um 490 b. Surius und Acta SS. ad d. 5. Maji) &. 22: Silarius ging felbft nach Rom, und machte ben Leo barauf aufmertfam, aliquos (Celibonius 2c.) apud Gallias publicam merito excepisse sententiam, et in urbe sacris altaribus interesse. Rogat atque constringit, ut si suggestionem suam libenter excepit, secreto jubeat emendari; se ad officia, non ad causam venisse; protestandi ordine, non accusandi, quae sunt acta suggerere: porro autem si aliud velit, non futurum esse molestum. Et quia tantorum virorum, praesertim jam ad supernam gratiam vocatorum, nec in narratione audeo judicia ventilare; hoc breviter tetigisse sufficiet, quod solus tantos sustinuit, quod nequaquam minantes expavit, quod inquirentes edocuit, quod altercantes vicit, quod potentibus non cessit, quod in discrimine vitae positus communioni ejus, quem cum tantis viris damnaverat, conjungi nullatenus acquievit. Auxiliaris tunc Praefectus Schrieb an ihn: Sanctos Nectarium et Constantium sacerdotes ex beatitudinis tuae parte venientes digna admiratione suscepi. Cum his saepius sum locutus de virtute animi atque constantia, contemptuque rerum humanarum, quo inter fragilitates nostras semper beatus es. - Locutus sum etiam cum S. Papa Leone, Hoc loco, credo, aliquantum animo perhorrescis. Sed cum propositi tui tenax sis, et semper aequalis, nulloque commo(445) alle von bem römischen Stuhle ertheilte Borrechte 56): konnte aber nicht hindern, daß hilarius und seine Nachfolger bennoch ihren Primat behaupteten 57).

Am wenigsten gelang es ben römischen Bischösen, in Afrika Ginfluß zu erhalten, wo die kirchliche Berfassung schon lange sest begründet war, und beshalb Abneigung gegen die neuen Fortbildungen ber Hierarchie bestand 58), während

tionis felle rapiaris, sicut nullis extolleris illecebris gaudiorum, ego nec minimum quidem factum Beatitudinis tuae arrogantiae memini contagione suscari. Sed impatienter ferunt homines, si sic loquamur, quomodo nobis conscii sumus. Aures praeterea Romanorum quadam teneritudine plus trahuntur: in quam si se Sanctitas tua subinde demittat, plurimum tu, nihil perditurus, acquiris. Da mihi hoc, et exiguas nubes parvae mutationis serenitate compesce. s. Papst Leo's I. Streit mit d. B. v. Arles von E. G. Perthel in Ilgen's Beitschr. f. b. bist. Abeol. 1813. II, 27.

<sup>56)</sup> Leonis M. ep. 10. (al. 89.) ad Episc. provinciae Viennensis c. 4: quid sibi Hilarius quaerit in aliena provincia: et id quod nullus decessorum ipsius ante Patroclum habuit, quid usurpat? cum et ipsum, quod Patroclo a sede apostolica temporaliter videbatur esse concessum, postmodum sit sententia meliore sublatum? — cap. 7: Suis unaquaeque provincia sit contenta Conciliis, nec ultra Hilarius audeat conventus indicere synddales, et sacerdotum Domini judicia se interserendo turbare. Qui non tantum noverit se ab alieno jure depulsum, sed etiam Viennensis provinciae, quam male usurpaverat, potestate privatum. Dignum est enim, fratres, antiquitatis statuta reparari, cum is, qui sibi ordinationem provinciae indebitae vindicabat, talis in praesenti etiam probatus fuerit extitisse, ut — suae tantum civitatis illi sacerdotium, pro sedis apostolicae pietate, praeceptio nostra servaverit.

<sup>57)</sup> f. de Marca l. c. lib. V. c. 33. Perthel a. a. D. G. 36 ff.

<sup>58)</sup> Conc. Carthag. III. ann. 398 can. 26. (Cod. Canonum Eccl. Afric. c. 39): Ut primae sedis episcopus non appelletur prin-

die kirchliche Gesetzebung fortwährend mit Borliebe ausgebildet wurde 59). Schon in den pelagianischen Streitigkeiten hatte Zosimus ersahren, wie wenig seine Entscheidung in Afrika gelte (§. 87. not. 12—16). Dem dort abgesetzen Presbyter Apiarius verschaffte er zwar dadurch wieder Ausnahme, daß er sich auf die sardiechssischen Kanones als auf nicäische berief: indeß mußte sein Nachsolger Bonisacius I. (418—423) sich doch beshalb an die geziemende Demuth erinnern lassen 60).

ceps sacerdotum, aut summus sacerdos, aut aliquid hujusmodi, sed tantum primae sedis episcopus.

<sup>59)</sup> Ueber ben sogenannten Codex Canonum Ecclesiae Africanac (Voëlli ct Justelli bibl. jur. can. vet. I, 320, H. Th. Bruns biblioth. ecclesiast. I, I, 155.) von Dionysius Exiguus aus ben Acten ber Syn. Carthag. ann. 419, von welcher ältere Conciliar beschlüsse bestätigt und neue hinzugefügt wurden, excerpirt: Gallandii de vetustis canonum collectionibus sylloge und daselbst die Abhandl. von Coustant. c. 6. (ed. Mogont. I, 103.) P. de Marca c. 4. (ibid. p. 180.) Ballerini P. II. c. 3. (ibid. p. 334).

<sup>60)</sup> Conc. Afric. ep. ad Bonifac. v. 3. 419 (b. Coustant epist. Bonif. 11.): §. 5. Haec (naml. bie fur nicaifche ausgegebenen farbic. Schluffe) utique usque ad adventum verissimorum exemplarium Nicaeni Concilii inserta gestis sunt. Quae si ibi - continerentur, coque ordine vel apud vos in Italia custodirentur; nullo modo nos talia, qualia commemorare jam nolumus, vel tolerare cogeremur, vel intolerabilia pateremur. Sed credimus - quod tua Sanctitate Romanae ecclesiae praesidente non sumus jam istum typhum passuri; et servabuntur erga nos, quae nobis etiam non disserentibus custodiri debeant cum fraterna caritate, quae secundum sapientiam atque justitiam, quam tibi donavit Altissimus, etiam ipse perspicis esse servanda, nisi forte aliter se habeant canones Concilii Nicaeni. - Diefe Bermechfelung mar veranlagt burch bie bamale gewöhnt. Ranonenfammlung, in welcher ben nicaifchen Ranonen biejenigen fpaterer Spnoben ohne Unterscheibung angehangt maren. Quesnell bat hinter ben opp. Leonis eine folche Sammlung berausgegeben :

aber Caleftinus I. (423-432) ben jum zweitenmale entfetten Apiarius wiedereingeseht wiffen wollte: verbaten fich bie Ufrikaner auf bas nachbrucklichfte alle Ginmischungen 61), und unter-

auch Manei VI, 1183. Daber oft fpatere Kanones als nicaische citirt, s. Ballerini de ant. collect. cann. P. II. c. 1. §. 3. (in Gallandii syll. ed. Mogont. I, 311). Spittler in Meusel's Geschichtsforscher IV, 72. Deff. Gesch. b. fan. Rechts S. 106.

<sup>61)</sup> Conc. Afric. ad Caelestinum v. 3. 425 (bei Coustant epist. Caelest. II.): §. 2. Praesato itaque debitae salutationis officio, impendio deprecamur, ut deinceps ad vestras aures hinc venientes non facilius admittatis, nec a nobis excommunicatos in communionem ultra velitis excipere: quia hoc etiam Nicaeno concilio definitum facile advertat Venerabilitas tua. Nam et si de inferioribus clericis vel de laicis videtur ibi praecaveri, quanto magis hoc de episcopis voluit observari? ne in sua provincia a communione suspensi, a tua Sanctitate praepropere vel indebite videantur communioni restitui. §. 3. Presbyterorum quoque et sequentium clericorum improba refugia, sicuti te dignum est, repellat Sanctitas tua: quia et nulla patrum definitione hoc ecclesiae derogatum est Africanae, et decreta Nicaena sive inferioris gradus clericos, sive ipsos episcopos suis metropolitanis apertissime commiserunt. enim justissimeque viderunt, quaecunque negotia in suis locis, ubi orta sunt, finienda, nec unicuique provinciae gratiam sancti Spiritus defuturam, qua aequitas a Christi sacerdotibus et prudenter videatur, et constantissime teneatur: maxime quia unicuique concessum est, si judicio offensus fuerit cognitorum, ad concilia suae provinciae vel etiam universale provocare. Nisi forte quisquam est qui credat, unicuilibet posse Deum nostrum examinis inspirare justitiam, et innumerabilibus congregatis in concilium sacerdotibus denegare. Aut quomodo ipsum transmarinum judicium ratum erit, ad quod testium necessariae personae vel propter sexus vel propter senectutis infirmitatem, vel multis aliis intercurrentibus impedimentis, adduci non poterunt? §. 4. Nam ut aliqui tanquam a tuae Sanctitatis latere mittantur, in nulla invenimus patrum synodo constitutum; quia illud quod pridem per eundem coëpiscopum

fagten Die Appellationen an entfernte Bifchofe 62).

Um Schluffe biefes Beitabichnitts mar Leo I., ber Grofe, Bifch. v. Rom (440-461) 63), ber eben fo fehr burch

nostrum Faustinum tanquam ex parte Nicaeni concilii exinde transmisistis, in conciliis verioribus, quae accipiuntur Nicaena, a S. Cyrillo coëpiscopo nostro Alexandrinae ecclesiae, et a venerabili Attico Constantinopolitano antistite ex authentico missis - - non potuimus reperire. §. 5. Executores etiam clericos vestros quibusque petentibus nolite mittere, nolite concedere; ne fumosum typhum saeculi in ecclesiam Christi videamur inducere. cf. du Pin de ant. disc. eccl. diss. II. §. 3. p. 174 ss.

62) Concil. Milevitani II. (ann. 416) can. 22. (ift von einem fpatern Concil, finbet fich auch Cod. can. eccl. Afric. cap. 28 u. 125): Item placuit, ut presbyteri, diaconi, vel caeteri inferiores clerici, in causis quas habuerint, si de judiciis episcoporum suorum questi fuerint, vicini episcopi eos audiant, et inter eos quidquid est, finiant, adhibiti ab eis ex consensu episcoporum suorum. Quod si et ab iis provocandum putaverint, non provocent nisi ad Africana concilia, vel ad primates provinciarum suarum [bafur Cod. Can. c. 28: non provocent ad transmarina judicia, sed ad primates suarum provinciarum, aut ad universale concilium, sicut et de Episcopis saepe constitutum est]. Ad transmarina autem qui putaverit appellandum, a nullo intra Africam in communionem suscipiatur. Kur bie Mechtheit bes Bufabes: sicut et de Episcopis saepe constitutum est f. de Marca lib. VII. c. 16. §. 5. Mehnliche Befchluffe mur= ben auch von anbern afritan. Concilien erlaffen: vgl. bie Citatio= nen berfelben in Conc. Carthag. ann. 525 (Mansi VIII, p. 644): Conc. decimo, ut episcopi ad transmarina pergere non facile debeant; Conc. undecimo, qui in Africa non communicat, si ausus fuerit in transmarinis, damnetur; Conc. sextodecimo, ad transmarina qui putaverit etc. (ift ber obenftebenbe Can Milev.); Conc. vigesimo, ut nullus ad transmarina audeat appellare.

63) Leo b. G. u. f. Beit von 2B. M. Arenbt, Maing 1835. 8. (fatholifch apologetifch). Papft Leo's Leben u. Lehren v. Cb. Perthel. Jena 1813. 8.

erweiterte Borstellungen von dem Primate Pefri 64) und beffen Bererbung die Rechte des römischen Studis theoretisch zu besgründen suchte 65), als er durch seine persönlichen Sigenschaften und mit Hülfe glücklicher Umstände die Macht desselben bedeutend erhöhte. Die Streitigkeit des Hilarius, Bisch, v. Arelate, veranlaste ihn, von Balentinian III. (3. 445) ein Geseh auszuwirken, wodurch der römische Bischof Oberhaupt der ganzen abendländischen Kirche wurde 66). Die katholischen

<sup>64)</sup> Bgl. die charafteriftifche Neugerung bee Muritiaris über bie teneritudo aurium ber Romer biefer Beit, oben not. 55.

<sup>65)</sup> Leonis ep. 10. (al. 89.) ad Episc. provinciae Viennensis: Divinae cultum religionis - ita Dominus noster - instituit. ut veritas - per apostolicam tubam in salutem universitatis exiret. - Sed hujus muneris sacramentum ita Dominus ad omnium Apostolorum officium pertinere voluit, ut in beatissimo Petro, Apostolorum omnium summo, principaliter collocaret; et ab ipso, quasi quodam capite, dona sua velit in corpus omne manare: ut exsortem se mysterii intelligeret esse divini, qui ausus fuisset a Petri soliditate recedere. Hunc enim in consortium individuae unitatis assumtum, id quod ipse erat, voluit nominari, dicendo: Tu es Petrus etc., ut aeterni templi aedificatio, mirabili munere gratiae Dei, in Petri soliditate consisteret. Daher epist. ad Anastasium Episc. Thessalonic. (Quesn. ep. 12. Baller. 14.) c. 1.: Curam, quam universis ecclesiis principaliter ex divina institutione debemus. c. 11.: magna ordinatione provisum est, ne omnes (episcopi) sibi omnia vindicarent; sed essent in singulis provincis singuli, quorum inter fratres haberetur prima sententia, et rursus quidam, in majoribus urbibus constituti, sollicitudinem susciperent ampliorem, per quos ad unam Petri sedem universalis ecclesiae cura conflueret, et nihil usquam a suo capite dissideret. Epist. ad Africanos (Quesn. 1. Baller, 12.): sollicitudo, quam universae ecclesiae ex divina institutione dependimus. , Leo's Leben v. Perthel G. 226.

<sup>66)</sup> Sinter ben Ausgaben bes Cod. Theodos, von Gothoftebus u. Ritter Novell. Theodosis tit. 24., von Sanel Novell. Va-Gefeter's Richengefc. iter Bb. 2te Abthl. 4te Aufl. 15

Bifchofe von Afrita, jest von ben arianifchen Bandalen unterbruckt, ichloffen fich eben beshalb naber an ben romifchen Stuhl an und ließen Leo ohne Biberfpruch als Patriarch in ibren Sprengeln banbeln 67). Auf bem Concilio gu Chalcebon boffte Leo, beffen Gefanbten bafelbft ben Borfik batten. fich als Saupt ber gangen Rirche geltenb gu machen: inbeffen er fand bei ben Drientalen mehrfachen Widerstand 68), und Diefer abentingen gerichte den er mate bei Bereiten geneutrigen

lentin. III, tit. 16, in Leonis opp. ed. Baller. epist. 11. -Cum igitur sedis apostolicae primatum sancti Petri meritum, qui princeps est episcopalis coronae, et Romanae dignitas civitatis, sacrae etiam synodi firmarit auctoritas, ne quid praeter auctoritatem sedis istius illicita praesumtio attentare nitatur. Tunc enim demum ecclesiarum pax ubique servabitur, si rectorem suum agnoscat universitas. - §. 3. Nec hoc solum, quod est maximi criminis, submovemus, verum ne levis saltem inter ecclesias turba nascatur, vel in aliquo minui religionis disciplina videatur, hac perenni sanctione censemus, ne quid tam episcopis Gallicanis, quam aliarum provinciarum contra consuetudinem veterem liceat sine viri venerabilis papae urbis aeternae auctoritate tentare. Sed hoc illis omnibusque pro lege sit, quidquid sanxit vel sanxerit apostolicae sedis auctoritas, ita ut, quisquis episcoporum ad judicium Romani antistitis evocatus venire neglexerit, per moderatorem ejusdem provinciae adesse cogatur, per omnia servatis, quae divi parentes nostri Romanae ecclesiae detulerunt.

- 67) cf. Leonis epist. ad Episc. African. (Quesn. 1. Baller. 12.). Leo's Leben v. Derthel G. 30.
- 68) Schon bei bem Beginn bes Concils mußten bie Legaten ertlaren (actio I. 8. Mansi VI, 579.): Beatissimi atque apostolici viri Papae urbis Romae, quae est caput omnium Ecclesiarum, hi praecepta habemus prae manibus, quibus praecipere dignatus est ejus Apostolatus, ut Dioscorus, Alexandrinorum Archiepiscopus, non sedeat in Concilio, sed audiendus intromittatur. Hoc nos observare necesse est. Si ergo: praecipit: vestra magnificentia, aut ille egrediatur, aut nos eximus. - Judicii sui

trat zuleht entscheidend in dem Beschlusse über die Gleichstellung des Bischofs von Constantinopel mit dem römischen hervor. Leo hatte denselben vorausgesehen, aber ihm vergeblich vorzusbeugen gesucht 69). Er protestirte darauf gegen denselben 70): und wirklich mußte Anatolius, Bisch. v. Constantinopel, wegen des Interesse des orientalischen Kaisers ein demuthiges

necesse est eum dare rationem, quia cum personam judicandi non haberet, praesumpsit, et synodum ausus est facere (bie Räuberspnobe) sine auctoritate sedis apostolicae, quod nunquam licuit, nunquam factum est. Indesen sie wurden von den kaisert. Commissation mit diesem Antrage zurückgewiesen, da sie nicht Ankläger und Richter zugleich sein könnten: Dioscurus nahm seinen Sis ein, und die Legaten blieben. — Später widerseten sich die römischen Legaten der ersten Fassung des Beschlusses über die Glaus benöstrage, indem sie entweder verlangten, daß derselbe sich enger an den Brief des Leo anschließe, oder daß dieser Brief in demselben erwähnt werde. Darüber entstand so furchtbarer Läm, daß die ilz sprischen Bischisse sogar riesen (actio V. b. Mansi VII, 105.): oi drichtbarer. Neorogiavoi eigur oi drichtbarer.

<sup>69)</sup> vgl. oben §. 93. not. 14 Die röm. Legaten entfernten sich, actio XV, als der Beschluß gesaßt wurde, und protesitren act. XVI. gegen benselben, indem sie die ihnen von Leo gegebene Instruction vorlegten (Mansi VII, 443.): Sanctorum quoque patrum constitutionem prolatam nulla patiamini temeritate violari vel imminui, servantes omnimodis personae nostrae in vodis—dignitatem: ac si qui sorte civitatum suarum splendore consis, aliquid sidi tentaverint usurpare, hoc qua dignum est constantia retundatis. Sie beriesen sich server auf ben 6ten nic. Kanon mit dem röm. Jusage: Ecclesia Romana semper habuit primatum (f. §. 93. not. 1), mußten sich aber sogleich darauf den Kanon in seiner utsprünglichen Gestalt vorlesen lassen, und wurden mit ihrer Protestation zurückgewiesen.

<sup>70)</sup> Leonis epist. ad Marcianum, ad Pulcheriam, ad Anatolium (b. Queen. cp. 78 – 80. Baller. cp. 104 – 106.)

Schreiben an ihn abgehen laffen 71). Allein die Befchluffe ber Synobe blieben in Kraft: und so begann von jeht an der Jahrhunderte sortwährende Kampf der Eisersucht zwischen den Bischöfen von Kom und Constantinopel.

Bemerkenswerth ift es noch, baß im Abenblande bie römisschen Bischöfe burch keine besondere Unterscheidungsnamen auszgezeichnet wurden. Im Morgenlande gab man ihnen allerdings bie Ehrennamen der Patriarchen: im Abenblande waren aber diese Titel noch allen Bischöfen gemein 72).

<sup>71)</sup> In epist. Leonis b. Quesn. hinter epist. 105, b. Baller-ep. 132.

<sup>72) 3</sup>m Abenblanbe werben bie Ramen Papa, Apostolicus, Vicarius Christi, Summus Pontifex, Sedes Apostolica auch von anbern Bifchofen und ihren Gigen gebraucht (Thomassini P. I. lib. 1. c. 4. Basnage praef. ad Canisii lectt. ant. T. I. p. 37. G. G. Coprian's Belehrung vom Urfpr. und Bachethum bes Papfithume G. 506 ff.). Go auch bef. v. Metropoliten Patriarcha (du Pin diss. I. §. 5.). - 3rrig glaubte Gregorius I. (epist. lib. V, 18. 20. 41. VIII, 30.), bag auf bem Concilio v. Chalcebon bem rom. Bifch. ber Rame eines universalis Episcopus angetragen Rur in ben Rlagefdriften gweier alexanbrin. Diatonen gegen Dioscurus wird er οἰκουμενικός ἀρχιεπίσκοπος genannt (Mansi VI, 1006. 1012.), wie ja auch anbere Patriarchen (f. oben &. 93. not. 20.). In einer anbern Stelle ift aber biefer Titel von ben rom. Legaten in bie lat. Acten eingeschwärzt. In ber Abstimmung berfelben über ben Dioscurus actio III. (Mansi VI, 1048.) beißt εδ: δ άγιώτατος καὶ μακαριώτατος άρχιεπίσκοπος τῆς μεγάλης καὶ πρισβυτέρας 'Pwung Aiwr: bagegen in ben latein. Acten, bie Leo an bie gall. Bifchofe fanbte (Leonis ep. 103. al. 82.): Sanctus ac beatissimus Papa, caput universalis Ecclesiae, Leo. altern Musg. lautet ber Unfang von Leon. epist. 97. (bei Quesn. 131., Baller. 165.): Leo Romae et universalis catholicaeque ecclesiae Episcopus Leoni semper Augusto salutem. Queen. u. bie Ballerini haben in allen Codd. nur gefunden: Leo Episcopus Leoni Augusto. Das Marchen, welches fogar ber Calechismus Romanus p. II. c. 7. qu. 24. §. 4. wieberholt, baß

## Biertes Capitel.

Gefdichte bes Mondthums.

Rud. Hospiniani de Monachis h. e. de origine el progressu monachatus libb. VI. Tiguri 1588. ed. II. auct. 1609. Genev. 1669. fol. - Ant. Dadini Alleserrae Asceticur s. origg. rei monasticae libb. X. Paris. 1674. 4. rec. ac praef. notasque adjecit Chr. F. Glück. Halae 1782. 8. - Edm. Martene de antiquis monachorum ritibus. Lugd. 1690. 4. - J. Binghami origg. lib. VII. (vol. III. p. 1 ss.). - Hippol. Helyot histoire des ordres monastiques etc. Paris 1714-19. 1. VIII. 4. beutid: Musfuhrt. Gefch. aller geiftt. u. weltt. Rlofters u. Ritterorben zc. Leipzig 1753 - 56. 8 Bbe. 4. - (Musson) Pragm. Gefchichte b. vornehmften Moncheorben aus ihren eigenen Gefdichtfchreibern (Paris 1751 ss.) i. e. beutichen Musg. (v. &. G. Crome) m. e. Borrebe v. Ch. B. Fr. Baldy. Leipzig 1774-84. 10 Bbe. 8. 3. M. Möhler's Gefc. b. Monchthums in b. Beit f. Entftebung u erften Musbilbung, in beff. Schriften u. Muffagen berausgeg. von Dollinger II, 165. Reanber's Rirchengefch. II, 2, 486 ff.

## §. 95.

Entftehung und Gefdichte bes Mondthums im Driente.

Einsamkeit und Afkese galten in bieser Beit allgemein als bie Bedingungen ber Annäherung an die Gottheit, die Neuplatoniker empfahlen fie 1), die jubischen Effener und Therapeuten

Eprillus auf bem ephesin. Soncit. ben röm. Bischof Archiepiscopum totius orbis terrarum Patrem et Patriarcham genannt habe, ift erst aus St. Thomae († 1274) catena aurea in Evang. ad Matth. 16, 18. gestoffen: welcher auch in s. opusc. contra errores Graecorum ben griech. Bätern vieles ähnliche anbichtet. s. Launoji epistt. lib. I. ep. 1–3.

<sup>1)</sup> Nach Plato's Borgange im Phabon u. Theatetus. Plotin empfiehlt bas μόνον είναι, μόνον πρός μόνον (Θεόν) γονέσθαι, f. Creu-

lebten in biefem Ginne 2). Go fchien Antonius (Abth. 1. 8. 73.) bas 3beal eines driftlichen Beifen aufzustellen: er hatte balb viele Machfolger, und es bauten fich in feiner Rabe andere Ginfiedler an. Biele Undere maren in unwegfamen Begenben verftedt, unter benen fury vor feinem Lobe noch Dau= lus b. Theben (+ 340), ber icon feit ber becifchen Berfolgung in ber Bufte gelebt hatte, bem Untonius befannt gewor= ben fein foll 3). Nachbem burch ben Antonius fchon eine Un= jahl Ginftebler in eine gewiffe Berbinbung getommen maren, grundete Pachomius auf ber Milinfel Zabenna (um 340) eine gemeinsame Monchowohnung (κοινόβιον, μάνδρα, claustrum. - Korvoßitne, Dovodirne), und gab gemiffe Regeln bes gemeinschaftlichen Lebens, burch welche befonbers ftrenger Gehorfam gegen ben Borftebet ('Aββας, 'Ηγούμενος, 'Αρχιμανδρίτης) eingefcharft murbe. Gleichzeitig grunbete Mmun eine Monchegesellschaft auf bem nitrischen Berge (ro rns Nerglag ogos), Dafarius ber Meltere 4) in ber benachbarten Bufte Stetis 5): balb wurden beibe Gegenben von Monchen.

zer ad Plotini opp. ed. Oxon. III, 140. 276. 412. A. Jahnii Basilius magnus plotinizans. Bernae 1838. 4., p. 19.

<sup>2)</sup> Noch zur Zeit des Nilus, welcher um 430 Mönch auf dem Sinai war, [. Nili tracl. ad Magnam c. 39. (Nili tractatus ed. J. M. Suaresius. Romae 1673. fol. p. 279) u. de monast. expercit. v. 3.6(l. c. p. 2.), wo sie Ievaado heißen.

<sup>3)</sup> Vita Antonii von Athanafius f. Abth. 1. §. 73. not. 22. Vita Pauli von Sieronymus.

<sup>4)</sup> Babricheinlich von ihm find die homiliae spirituales 50 ed. J. G. Pritius: Lips. 1698 u. 1714. 8. vgl. Paniel's Gefch. ber chriftl. Berebfamteit I, 396.

<sup>5)</sup> fopt. Schiet, griech. Σκήτης, Σκήτις, b. Ptolemaus Σκίαθις, lat. Scetis, Scithis, Scytiaca, Scythium, ist vorzugsweise ber Bügel, auf welchem Matarius sich ansiebelte, bann bie umliegende Büste, Et. Quatremère mémoires géograph. et hist. sur l'Egypte. (Paris. T. 2. 1811. 8.) 1, 451.

bevölkert, und die berühmtesten Monchesie, Dilarion fammelte in der Bufte bei Gaza eine Monchegesellschaft, und von hier breitete sich das Mönchewesen durch Palastina und Sprien aus 6). Der Gusebianer Gustathius, später Bisch. v. Sesbaste, verpflanzte es nach Armenien u. Aleinafien 7). Ginfameteit, handarbeit, geistliche Uebungen 2), Beschränkung ber köter

องรับ เป็น อง สอดี้บำไป เปลี่ อสดำบัด

<sup>6)</sup> Vita Hilarionis von hieronymus. - Aaven in Palaft.

<sup>7)</sup> Ueber die ersten Monche überhaupt f. Socrales IV, 23. 24. Sozomenus I, 12-14. III, 14. VI, 28-34. Patradis (Bifch, VI
Helenopolis, bann v. Aspona + um 420) kestoria Lausiaca iff
Jo. Meursii opp. vol. VIII. (Florent. 1746. fol.) p. 329.
Theodoreti polodico loxogla.

<sup>8)</sup> Schon Tertullian (de orat. c. 25, u. adv. Psychicos c. 10.) und Coprianus (de orat. domin. p. 154) empfahlen bie hora tertia, sexta u. nona ale Gebetegeiten, mabrent taglich fruh unb Abenbe Gemeinbegottesbienft ftattfanb (Const. apost. II, 59.). Bei ben Monden bilbeten fich anfangs verschiebene Gewohnheiten. Die agnptifchen hatten an ben Wochentagen taglich nur gmei Gebeteversammlungen (Cassianus de instit. Coenob. III, 2. vespertinas ac nocturnas congregationes), und trieben faft unaufhorlich in ihren Gellen Sanbarbeit und Gebet; Die im Driente famen hora tertia, sexta et nona jum Pfalmenfingen jufammen (l. c. c. 3.), bie matutina tam erft fpater in bem Rlofter in Bethlebem bingu (l. c. c. 4.). Athanasius de virginitate (opp. I. 1051 ss.) bes geichnet ben Ronnen 6 Gebetegeiten, namlich bie bertte, fechote, neunte, awolfte Stunbe (in ber letten feierlichere Berfammlung" in ber Rirche), pegoruntion und noos opopor, Eben fo Hieronymus epitaph. Paulae epist. 27, 10. epist. 7. ad Laetam; nach Chrysostom, in 1. Tim. hom. XIV. hatten bie Monche biefelben. Much Basilius de instit. monach. sermo fcreibt biefe 6 vor, bamit es aber nach Ps. 118, 164. fieben werben, foll bas Dittagsgebet in bas por und bas nach bem Effen gerfallen. Benn Constitt. apost. VIII, 34. ben Gemeinben feche öffentliche Gebetaftunben vorgefchries ben merben, fo folat ber 26. ber im 4ten Jahrh. fich ausbilbenben Unfict . bag in ben apoftolifden Gemeinben, fur welche er ja gu Schreiben fingirt, eine Mofterliche Orbnung geberricht babe: auch

perlichen Bedürfnisse, um die Sinnlichkeit abzutöbten, und ben Geist besto ungestötter in die Betrachtung göttlicher Dinge zu verfenken, machten das Eigenthümliche des Mönchslebens dieser Zeit aus <sup>9</sup>). Die Klosserregeln machten zwar an die Enthaltsfamkeit noch mäßigere Forderungen <sup>10</sup>): allein die meisten Mönche thaten aus freiem Entschlusse mehr, und manche zogen sich sogar aus den Klössern in die Einöde zurück (Avazwontal), um durch die ausgesuchtesten Selbspeinigungen die sinnlichen Triebe zu unterdrücken, und die höchsten Grade der heiligkeit zu erreichen. In vielen Fällen wirkte diese Mittel nur das Gegentheil, und die Versuchungen vermehrten sich <sup>11</sup>): manche Mönche

gu feinen Beiten gab es taglich nur zwei öffentliche Gottesbienfte wie früher (er έσπέρα και èr πρφέα, Chrysost. in 1. Tim. hom. VI.).

<sup>9)</sup> Ueber bie anppt. Ribster vgl. Hieronymi ep. 18. (al. 22.) ad Eustochium (ed. Martian T. IV. P. II. p. 45.). Jo. Cassiani collationes Patrum, u. de institutis coenobiorum. Ueber bie Urbeit cf. de inst. coen. X, 23.: Haec est apud Aegyptum ab antiquis patribus sancita sententia: operantem monachum daemone uno pulsari, otiosum vero innumeris spiritibus devastari. cf. Alleserra L. c. tib. V. cap. 7 et 8. Neanber's Chrysostomus B. 1. C. 80 ff.

<sup>(10)</sup> Bgl. Pachomius Regel (bei Pallad, hiet. Laus. c. 38.): Συχχωρήσεις, έναστω κατά την δύναμιν φαγείν και πιείν, και πρός τάς δυνάμεις των έσθιώντων ανάλογα και τά ξογα αὐτών έγχείρη11 σον, και μήτε νηστεύσαι κωλύσης μήτε φαγείν.

Alle igitur ego, qui ob gehennae metum tali me carcere ipse damnaveram, scorpionum tantum socius et ferarum, saepe choris intereram puellarum. Pallebant ora jejuniis, et meus desideriis aestuabat in frigido corpore, et ante hominem suum jam in carne praemortua, sola libidinum incendia bulliebant. Itaque omni auxilio destitutus, ad Jesu jacebam pedes, rigabam lachrymis, crine tergebam, et repugnantem carnem hebdomadarum inedia subjugabam. — Memini me clamantem, diem crebro junxisse cum nocte, nec prius a pectoris cessasse

wurden burch bas Gefühl ber Bergeblichkeit ihres Strebens gur Bergweiflung getrieben 12), bei Andern murbe burch jene über-

verberibus, quam rediret Domino increpante tranquillitas. Ep. 95. ad Rusticum: Dum essem juvenis, et solitudinis me deserta vallarent: incentiva vitiorum ardoremque naturae ferre non poteram: quem cum crebris jejuniis frangerem, mens tamen cogitationibus aestuabat. Ad quam edomandam cuidam fratri, qui ex Hebraeis crediderat, me in disciplinam dedi, ut - alphabetum discerem, et stridentia anhelantiaque verba meditarer. Mehnliches gefteht Bafilius feinem Freunde Gregoτίμε ερ. 2.: κατέλιπον μέν τὰς έν ἄστει διατριβάς ώς μυρίων κακών άφορμάς, έμουτον δε ούπω άπολιπείν ήδυνήθην. - ώστε ούδεν μέγα της έρημίας απωνάμεθα ταύτης. Ueber Bersuchungen ber Bolluft f. Nilus lib. II. ep. 140. (Nili epistolarum libb. IV. Romae 1668. p. 179.). In ben nach 400 gefdriebenen quaestt. et responsiones ad orthodoxos in Juftin's Werten wirb qu. 21. gefragt, ob wolluftige Traume vom Abendmale ausschließen: ἐπειδή πολλή έστι περί τούτου καί παρ' αὐτῶν (τῶν μοναχῶν) ή ζήτησις. υαί. Nilus περί διαφόρων πονηρών λογισμών (tractatus ed. Suaresii p. 512.). Basilii regulae breviores, interrog. 22. Bgl. bie Erfah= rung Philo's Legis allegor. lib. III. (eigentl. lib. II.) p. 1102: έγω πολλάκις καταλιπών μέν άνθρώπους, συγγενείς, και φίλους, και πατρίδα, και είς έρημιαν έλθων, ίνα τι των θίας άξιων κατανοήσω, οὐδίν ἄνησα άλλά σκορπισθείς ὁ νοῦς, ἢ πάθει δηχθείς, ἀνεχώρησεν είς τάναντία. Έστε δ'ότε καὶ ἐν πλήθει μυριάνδρω ἐρημῶ τὴν διάνοιαν, τον ψυχικόν όχλον σκιδάσαντος θιοῦ, καὶ διδάξαντός μι, ότι οὐ τόπων διαφοραί τό τε εὖ καὶ χεῖρον ἐργάζονται, άλλ' ὁ κινῶν θεύς καὶ άγων, ή αν προαιρήται, το της ψυχης όχημα. Bimmers mann über bie Ginfamteit. Ih. 2. Cap. 6 u. 7.

12) So daß Einige, gleich den Eircumcellionen (f. §. 86. not. 9), sich selbst ums Leben brachten, s. Nilus lib. II. ep. 140: τινές μέν αὐτών ξενισθέντες, καὶ θορυβηθέντες τον νοῦν ἐξ ἀπροσελίας καὶ ἀδιακρισίας, ἐαυτούς ἔσφαζαν μαχαίρα, τινές δὲ κατεκρήμνησαν ἐαυτούς ἀφοίητο λύπη καὶ ἀπογνώσει συσχεθέντες, ἔτεροι δὲ τὰ γεννητικα μόρια κόψαντες, καὶ αὐτοφονευταί ἐαυτών τῆ προακρίσει γεγονότες οἱ τάλανες, ὑπίπισαν τῆ ἀπροσοδική ἀρά, — άλλοι δὲ καὶ γεναίκας

triebene Affefe, burch ben fich zu berfelben gefellenben Sochmuth, unter bem Ginfluffe eines brennenben Rlima, völliger Bahnsinn hervorgebracht 13). Aus ber frankhaften Aufregung ber Phantafie, und jenem geiftlichen Sochmuthe entsprangen auch bie ungeheuern Bunberereigniffe, welche ben Monchen nur in ber Ginfamkeit begegneten: bie geringern, welche fie in ben Rreifen andaditiger Bewunderer wirkten, find aus ben Gin=

Ελαβον συναφπασθέντες ώπο του Σατανά. Gregor. Naz. carm. XLVII. v. 100 ss. (opp. T. II, 107.):

Θνήσχουσιν πολλοίς προφρονίως θανάτοις, Αὐτοὶ ὑπὸ σφετέρης παλάμης, καὶ γαστρὸς ἀνάγκη, Οἱ δὲ κατά σκυπέλων βίνθεσί τ' ἡὲ βρόχοις, Μάρτυρες άτρεκίης πολίμου δ'άπο καὶ στονόεντος Χαίρουσιν βιότου τοῦδ' ἀπανιστάμενοι;

"Ilabi Xoiste avas nistais questir appadiousir! Pachomius fagt Vita Pachomii §. 61. (Acta SS. Maji III, 320, . b. griech. Original im app. p. 41): 'Η δε της βλασφημίας ύποβολή των έχθρων έαν είρη τινά μη νηφάλαιον, κάν ή άγαπων θεόν, - τούτον απολέσει. Και πολλοί έθανάτωσαν έαυτούς, ὁ μέν ἐπάνωθεν πέτρας έαυτον βίψας ώς έκστατικός, και άλλος μαχαίρα άπίπτυξεν την κοιλίαν αὐτοῦ καὶ ἀπίθανεν, καὶ ἄλλοι ἄλλως. cf. Chrysostomi ad Stagirium libb. III. (opp. 1, 153) an einen Mondy, ber vom Satan jum Gelbftmorbe verfucht ju merben glaubte. -Andere fuchten in bem Rampfe gegen bie Begierbe Gulfe in unma-Bigem Schlafe, Nili lib. III. ep. 224.

13) Hieronymi ep. 95. (al. 4.) ad Rusticum: Sunt, qui humore cellarum, immoderatisque jejuniis, taedio solitudinis ac nimia lectione, dum diebus ac noctibus auribus suis personant, vertuntur in melancholiam, et Hippocratis magis fomentis quam nostris monitis indigent. Ejusd. ep. 97. (al. 8.) ad Demetriadem: Novi ego in utroque sexu per nimiam abstinentiam cerebri sanitatem quibusdam suisse vexatam: praecipueque in his, qui in humectis et frigidis habitaverunt cellulis, ita ut nescirent quid agerent, quove se verterent: quid loqui, quid tacere deberent. Daber Difbilligung übertriebener Raften in ep. 57. (al. 7.) ad Laetam u. Jo. Cassian. instit. V, 9.

bruden, welche fie auf bie ihnen entgegenkommenbe Ehrfurcht machten, und aus ber vergrößernben Sage zu erklären 14).

Denn sehr balb fand bas Mönchthum im Oriente enthustaftische Bewunderung, und die Zahl der Mönche schwoll inst Ungeheuere an 15). Seit keine Verfolgungen und keine Gelegenheit zum Martyrthume mehr waren, seit das Christenthum auch äußerliche Herrschaft gewonnen hatte, griff das irrige Gesühl um sich, daß man in der Welt zur vollen Ausübung christlicher Tugend keine Gelegenheit mehr habe 16): das allgemeine Verderbniß 17), oder das Bewußtsein eigener großen Ver-

<sup>14)</sup> Berichiebene Binte barüber liegen in folgenben Stellen: Hieron. ep. 59. ad Rusticum: quosdam ineptos homines daemonum pugnantium contra se portenta confingere, ut apud imperitos et vulgi homines miraculum sui faciant, et exinde lucra sectentur. Sozomenus I, 14.: πολλά δε και θεσπέσια επ' αὐτῷ ('Αμούν) συμβίβηκεν, α μάλιστα τοῖς κατ' Αίγυπτον μοναχοῖς ἡκρίβωται, περί πολλού ποιουμένοις, διαδοχή παραδόσεως άγράφου έπιμελώς απομνημονεύειν τας των παλαιοτέρων ασκητών αρετάς. Sulpicius Severus dial. II, 4. ergablt, baf ibm ber beil. Martinus oft etgahlt habe, nequaquam sibi in episcopatu eam virtutum gratiam suppetisse, quam prius se habuisse meminisset. Quod si verum est, immo quia verum est, conjicere possumus, quanta fuerunt illa, quae monachus operatus est, et quae teste nullo solus exercuit, cum tanta illum in episcopatu signa fecisse, sub oculis omnium viderimus. Bur physiologifchen Ertlarung ber fo haufigen Bifionen vgl. D. Joh. Mutter über bie phantaftifchen Befichteericheinungen, Cobleng 1826. 8.

<sup>15)</sup> Pachomius hatte in f. Kloster 1300 Mönche, zus. aber über 7000 bie Aufsicht (Sozom. 3, 14.). In einem Kloster in Thebais waren 5000 Mönche (Cass. de instit. IV, 1.), in Nitrien 50 Klöster (Sozom. 6, 31.) u. s. w.

<sup>16)</sup> Eine verwandte Borftellung bei Drigenes, f. Abth. 1. §. 70. not. 19.

<sup>17)</sup> Chrysostomus adv. oppugnatores vitae monast. I, 7.: Έβουλόμην και αὐτὸς — των μογαστηρίων ἀναιρεθήναι τὴν χρείαν, και

schuldung ließ auch Manchen bie Einsamkeit suchen: viele sucheten gedrückten Lebensverhaltnissen zu entgehen 18), andere suchen Aussiehen zu machen und Einsluß zu erlangen, andere wursben durch ben Mufliggang gelockt 19), noch andere endlich burch

19) Ueber bas Unfeben, welches bie Monde genoffen, vgl. was

τοσαύτην έν ταίς πόλισι γενέσθαι την εύνομίαν, ώς μηθένα δεηθήναί ποτε τῆς εἰς τὴν ἔρημον καταφυγῆς ἐπειδή δὲ τὰ ἄνω κάτω γέγονε, καὶ αὶ μέν πόλεις — πολλῆς γέμουσι παφανομίας καὶ ἀδικίας, ἡ δὲ ἔρημία πολλῷ βρύει τῷ τῆς φιλοσοφίας καρπῷ, οὐχ οἱ τῆς ζάλης ταύτης καὶ τῆς ταραχῆς τοὺς σωθῆναι βουλομένους ἔξάγοντες, καὶ πρὸς τὸν τῆς ἡσυχίας ὁδηγοῦντας λιμένα, δικαίως ᾶν ἐγκαλοῦντο παρ' ὑμῶν.

<sup>18)</sup> Isidorus Pelus. (f. §. 88. not. 25.) lib. I. ep. 262. Εὐσίριος (ein Βίβφοβ) καὶ τοῦτο τῆ παροικία Πηλουσίου παρίχετο, βουνόμοις τισὶ, καὶ αἰπόλοις, καὶ δραπέταις οἰκέταις ἐπιτρέπων μοταχικὰ συμπήγνυσθαι παλαιστήρια, οὐδενὶ μαθητευθεῖσι τὴν μοναχικὴν, ῆ μετιλθόντων, ῆ ὅλως ἀγαπώντων, οὐδὲ ὅλως τῆς φιλοσοφίας ταύτης ἢ ἀκηκοόσω, ἢ μέχρι σχήματος διδαχθεῖσι.

Chryfoftomus zu bem beibnifden Bater eines Monde fagt adv. oppugnatores vitae monast. II, 4: Σὐ μέν οὖν τῶν σαυτοῦ κύριος εί μόνον, έκείνος (ὁ υίος σου) δέ των κατά την οἰκουμένην άπασαν. εί δε απιστείς, - πείσωμεν αθτόν κατελθόντα από του όρους σημάναι τινι των σφύδρα πλουτούντων και εὐλαβών, πέμψαι χρυσοῦ σταθμόν, όσον έθέλεις, - και προθυμότερον όψει τον πλουτούντα ύπακούοντα και εκκομίζοντα, ή των οίκονόμων τινά των σων. с. 6: εύρήσομεν αὐτὸν (τον υἱόν σου) οὐ μόνον λαμπρότερον ὅντα νῦν, άλλα και δι' έκεινα τιμιώτερον, δι' απερ άτιμον είναι φης και εὐτελή. εὶ γὰρ βούλει, πείσαντες αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ὅρους κατελθεῖν. πείσωμεν καὶ εἰς ἀγορὰν ἐμβαλεῖν, καὶ ὄψει πάσαν ἐπιστρεφομένην την πόλιν, και υποδεικνύντας αυτόν απαντας, και θαυμάζοντας, καὶ ἐκπληττομένους, ώς ἀγγέλου τινὸς ἐξ οὐρανοῦ παραγενομένου νῦν. c. 7: τίς μετά πλείονος έξουσίας διαλέξεται βασιλεί, και επιτιμήσει; ό τοσαύτα σύ κεκτημένος, καὶ ὑπεύθυνος ὢν διὰ ταῦτα καὶ τοῖς ἐκείνου δούλοις. - η ούτος ο των εκείνου χειρών ανώτερος ών; βασιλεύσι μέν γάρ ούτοι μάλιστα διελέχθησαν μετ' έξουσίας πολλής, όσοι πάντων εγένοντο των βιωτικών εκτός. c. 8: εί ταπεινοί, και έκ

das bloße Beispiel nachgezogen 20). Des Kaisers Balens Maagregeln gegen das übermäßige Zudrängen zu diesem Stande 21) hatte keine dauernde Folgen, da die folgenden Kaiser besto

- 20) Bgl. das Urtheil des Synesius, damals noch heide, später Bisch. v. Ptolemais, in s. Dion: οί δε πλείους οὐδ' οίκοθεν έκινή-θησαν, ώσπες δε άλλο τι τών εὐδοκιμούντων, την γενναίαν αϊζεστιν έξηλώκασι, παντοδαποί τε όντες τὰ γένη, καὶ κατὰ χρείαν έκαστοι συνιστάμενοι.
- 21) Cod. Theodos. XII, 1, 63. (v. 3. 365): Quidam ignaviae sectatores desertis civitatum muneribus captant solitudines ac secreta, et specie religionis cum coetibus monazonton congregantur. Hos igitur atque hujusmodi, intra Aegyptum deprehensos, per comitem Orientis erui e latebris consulta praeceptione mandavimus, atque ad munia patriarum subeunda revocari, aut pro tenore nostrae sanctionis familiarium rerum carere illecebris, quas per eos censuimus vindicandas, qui publicarum essent subituri munera functionum. Rach bem Zobe seines mistern Bruders, Balentinian I. (Orossi hist. VII, 33:

ταπεινών όντες τινές άγροίκων υίοι και χειροτεχνών, επί την φιλοσοφίαν ταύτην έλθόντις, ούτως έγένοντο τίμιοι πάσιν, ώς μηδίνα τῶν έν τοις μεγάλοις όντων αξιώμασιν αίσχυνθήναι πρός το καταγώγιον τούτων έλθεῖν, καὶ λόγων μετασχεῖν καὶ τρωτέζης. — πολλῷ μᾶλλον, όταν από λαμπρού μέν δρμώμενον γένους - πρός εκείνην ίδωσιν έλθόντα την άρετην, τοῦτο έργασονται. Nilus λόγος ασκητικός c. 7. (opusc. ed. Suaresii p. 8); bas Streben vieler Monche mar bamals fcon fo auf Befit gerichtet, wore loinde roug nolloug noρισμόν ήγεισθαι την εὐσέβειαν, καὶ δι' οὐδεν έτερον επιτηδεύεσθαι τὸν πάλαι ἀπράγμονα καὶ μακάριον βίον, ἢ ὅπως διὰ τῆς ἐπιπλάστου Θεοσεβείας τας μέν επιπόνους λειτουργείας φύγωμεν, άδειαν δέ απολαύσεως πορισάμενοι, ακωλύτως έπι τα δοκούντα τας όρμας έκτείνωμεν, μετά πολλής άναισχυντίας καταλαζονευόμενοι των υποδειστέρων, έστι δε ότε και των υπερεχόντων, ώσπερ υπόθεσιν τυραννίδος, άλλ' ούχι ταπεινώσεως και έπιεικείας τον ενάρετον βίον είναι νομίσαντες. Διά τοῦτο καὶ παρά τῶν σέβισθαι ἡμᾶς ὀφιιλόντων ώς εἰκαῖος ὄχλος όρωμεθα, καὶ - γελώμεθα, - οὐκ ἐκ πολιτείας, ἀλὶ ἐκ σχήματος γνωρίζεσθαι βουλόμενοι.

mehr Chrfurcht gegen benfelben zeigten. Die berühmteften Ritzchenlehrer, Athanafius, Ambrofius, Bafilius b. Gr., Gregor v. Nazianz, Chryfostomus, hieronymus und Augustinus, wurden die eifrigsten Lobredner ber neuen Lebenszweise (φιλοσοφία, άγγελική διαγωγή) 22). Bald fand man für dieselbe schon in dem Alten Testament Muster 23), und durch

illico post fratre obitum) wurde Balens gewaltthätiger gegen bie Möndze, s. Hieron. chron. ann. 375: multi monachorum Nitriae per tribunos et milites caesi. Valens enim lege data, ut monachi militarent, nolentes sustibus interfici jussit. Dieß gab ben zahlreichen Gegnern bes Möndzthums ben Muth sich zu regen: baher schrieb Chrysostomus bamals πρός τοὺς πολεμοῦντας τοῖς ἐπὶ τὸ μοτάζεω ἐτάγουσια libb. III. (ed. Montf. T. 1.).

<sup>22)</sup> ὁ τῶν ἀγγέλων βίος, τὰ οὐράνια πολιτεύματα, ἀποστολικὸς βίος (Ερίρh haer. LXI, 4.), ἢ ὑψηλὴ φελοσορία, ἔργω μαλλον ἢ λόγω κατορθουμένη (Gregor. Nyss. orot. catech. c. 18.), ἢ κατά θεὼν φελοσορία (Nilus de monast. exercitatione c. 8.). Θεταρίοη, Β. υ. Σημαίδ αιμα 350, ſάρτειδτ in b. epist. ad monachos (spicilegium Romanum IV, p. LIV.) benſelben: ἰσάγγελοι ἐστὰ τῆ πολιτεία· ὥσπερ γὰρ ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν νεκρῶν οὕτε γαμοῦσω οὕτε γαμοῦσω οὕτε γαμοῦσω οὕτε γαμοῦσω τοῦ τρόπον καὶ ὑμεῖς οὕτῶ συμβιοτεύοντες, προιλάβετε τῷ πόθω τὸ ἐσόμενον. Das Gintreten in ben Möndɨsftanb nennt Hieron. ep. 22. (al. 25.) ad Paulam: secundo quodammodo propositi se baptismo lavare. Ερᾶτας τεθηκε Dionys. Areop. de eccles. hierarch. c. 6. bie Möndɨsmeihe (μυστήριον μοναχικῆς τελιεώσεως) ζιυ ben Εσιταμεπεπ.

<sup>23)</sup> Hieronymus in vita S. Pauli (um 365): Inter multos saepe dubitatum est, a quo potissimum Monachorum eremus habitari coepta sit. Quidam enim altius repetentes, a b. Elia et Johanne sumsere principium. Quorum et Elias plus nobis videtur fuisse, quam Monachus: et Johannes ante prophetare coepisse, quam natus sit. Alii autem, in quam opinionem vulgus omne consensit, asserunt Antonium hujus propositi caput, quod ex parte verum est. Non enim tam ipse ante omnes fuit, quam ab eo omnium incitata sunt studia. Amathas vero et Macarius,

neue Erklärungen einzelner Bibelstellen, und mit Sulfe erganzender Legenden wußte man das Urchristenthum als vollkomme=
nes Monchthum sich zu beuten 24).

discipuli Antonii, e quibus superior magistri corpus sepelivit, etiam nunc affirmant, Paulum quemdam Thebacum principem istius rei fuisse, non nominis; quam opinionem nos quoque probamus. Dagegen berselbe hieronymus um 395. ep. 49. (al. 13.) ad Paulinum: Nos autem habeamus propositi nostri principes Paulos et Antonios, Julianos, Hilarionem, Macarios. Et ut ad scripturarum auctoritatem redeam: noster princeps Helias, noster Helisaeus, nostri duces silii prophetarum, qui habitabant in agris et solitudinibus, et saciebant sibi tabernacula prope sluenta Jordanis. De his sunt et illi filii Rechab (Jerem. 35.), qui vinum et siceram non bibebant, qui morabantur in tentoriis etc. Sozomenus I, 12 ταύτης δὶ τῆς ἀρίστης φιλοσοφίας ἤρξατο, ὕς τοις λέγουσιν, Ήλας ὁ προφήτης, καὶ Ἰωσίνης ὁ βαπτιστής.

24) Dan nahm bie Therapeuten fur Chriften (26th. 1. §. 17. not. 11) und ftuste fich auf Act. 2, 44. 4, 32 ss. Hieron. Catal. c. 11: Philo - librum de prima Marci Evangelistae apud Alexandriam scribens ecclesia, in nostrorum laude versatus est (e6 ift Philo περί βίου θεωρητικού gemeint); non solum cos ibi, sed in multis quoque provinciis esse commemorans, et habitacula eorum dicens monasteria. Ex quo apparet, talem primam Christo credentium fuisse ecclesiam, quales nunc monachi esse nituntur et cupiunt, ut nihil cujuspiam proprium sit, nullus inter eos dives, nullus pauper: patrimonia egentibus dividuntur, orationi vacatur et psalmis, doctrinae quoque et continentiae: quales et Lucas refert primum Hierosolymae fuisse credentes. Jo. Cassian. collat. 18, c. 5: Itaque Coenobitarum disciplina a tempore praedicationis apostolicae sumsit exordium, Nam talis extitit in Hierosolymis omnis illa credentium multitudo, quae in Actibus Apostolorum ita describitur (segg. loci Act. 4, 32, 34, 35.). - Sed cum post Apostolorum excessum tepescere coepisset credentium multitudo, ea vel maxime, quae ad fidem Christi de alienigenis ac' diversis gentibus' confluebat, - non solum hi qui ad fidem Christi confluxerant,

## 240 3meite Periode. Abichn. 1. 2. 324-451.

Langere Zeit schienen die Monche nur in Einoben wohnen zu können: Einzelne zeigten sich zwar zuweilen in Stabten, um gegen Heiben und Reber zu eifern, zogen sich aber immer balb wieber in die Einsamkeit zurud 25). Basilius b. Gr. gründete zuerst in ber Nahe von Cafarea in Kappadocien eine Monchsgesellschaft, um burch ihren Ginfluß auf bas Bolk ben

verum etiam illi, qui erant ecclesiae principes, ab illa districtione laxati sunt. - Hi autem, quibus adhuc apostolicus inerat fervor, memores illius pristinae perfectionis, discedentes a civitatibus suis - et ea, quae ab Apostolis per universum corpus ecclesiae generaliter meminerant instituta, privatim ac peculiariter exercere coeperunt etc. Idem de institut, Coenob. II, 5: Cum in primordiis fidei pauci quidem, sed probatissimi, monachorum nomine censerentur, qui sicut a beatae memoriae evangelista Marco, qui primus Alexandrinae urbi Pontifex praesuit, normam suscepere vivendi, non solum illa magnifica retinebant, quae primitus ecclesiam vel credentium turbas in Actibus Apostolorum legimus celebrasse, verum etiam his multo sublimiora cumulaverant. cf. Sozomenus I, 12. Daber v. b. Monchen αποστολικον βίον βιουν Epiphan. haer. 61. f. 4. - Legenben von ber mondifden Reufcheit ber beil. Perfonen. Ueber bie Maria bef. Protevangelium Jacobi c. 7 ss. Mus Migverftanb von Exod. 13, 1. (2. Macc. 3, 19?) bachte man fich in bem Tempel Gott geweihete Jungfrauen, unter benen Maria herangewachsen sei (Epiphan. Ancorat. no. 60. Gregor. Nyss. orat. de sancta Christi nativitate) mit bem Gelübbe ewis ger Jungfrauschaft (Augustinus de virginitate c. 4). Ihre Scheinehe mit bem 80jahr. (Epiph. haer. 51. c. 10.) Jofeph, nach Epiph. l. c. Bittmer, nach Hieron adv. Helvid. c. 9. aber ftets enthaltsamer Uftet. cf. J. A. Schmidii prolusiones Marianae X. Helmst. 1733. 4. p. 21 ss. - 1. Cor. 9, 5. murbe von bie= nenben Rreundinnen ber Apoftel erflart (Abth. 1. §. 27. not. 3.)

<sup>25)</sup> Antonius sagte: τοὺς μὲν ἰχθύας τὴν ὑγρὰν οὐσίαν τρέφειν μοναχοῖς δὲ κόσμον φέρειν τὴν ἔρημον ἐπίσης τὲ τοὺς μὲν ξηρᾶς ἀπτομένους τὸ ζῆν ἀπολιμπάνειν, τοὺς δὲ τὴν μοναστικὴν σεμνότητα ἀπολλύειν τοῖς ἄστεσι προσεώντας. Sozom. I, 13.

Arianismus zu bekämpfen 26). Bon jest an wurden Alöster in der Nähe der Städte häufiger: da es noch keine durchgreifende Mönchöregel gab, fanden sich auch umherschweisende Mönchöshaufen: und so wurde der Einsluß der Mönche auf Kirche und Staat stärker, aber auch bedenklicher.

Burückgezogenheit Gott geweihetes Leben einen starken sittlichen Eindruck: auch heiben strömten nicht selten zu ihnen, um sich segnen zu lassen, und wurden von ihnen bekehrt 27). Aber die Spre und Macht, welche sie genossen, veranlaßte es nicht selten, daß die in ihren sinnlichen Leußerungen unterdrückte Leidenschaft bei ihnen als geistlicher hochmuth 28) und wilder Kanatismus

<sup>26)</sup> Socrates IV, 21. Gregor. Nazianz orat. XX. in laudem Basilii p. 358: τοῦ τοίνιν ἐρημικοῦ βίου καὶ τοῦ μιγάδος μαχομένων πρὸς ἀλλήλοις ὡς τὰ πολλὰ, καὶ διὰσταμένου, καὶ οὐδετέρου παντως ἢ τὸ καλὸν, ἢ τὸ φαῦλον ἀνιπίμικτον ἔχοντος· ἀλλὰ τοῦ μὶν ἡσυχίου μὲν ὅντος μᾶλλον, καὶ καθεστηκότος, καὶ θεῷ συνάγοντος, οὐκ ἀτύφου δὲ διὰ τὸ τῆς ἀρετῆς ἀβασάνιστον καὶ ἀσύγκριτον τοῦ δὲ πρακτικοτέρου μὲν μᾶλλον καὶ χρησιμοτέρου, τὸ δὲ θορυβῶδις οὐ φεύγοντος· καὶ τούτους ἄριστα κατήλλαξεν ἀλλήλοις καὶ συνεκίρασεν· ἀσκητήρια καὶ μοναστήρια δειμάμενος μὲν, οὐ πύξψω δὲ τῶν κοινωνικῶν καὶ μιγάδων; οὐδὲ ὥσπερ τειχίω τενὶ μέσω ταῦτα διαλαβών, καὶ ἀπ' ἀλλήλοιν χωρίσας, ἀλλὰ πλησίον συνάψας καὶ διαλεύξας ϊνα μήτε τὸ φιλόσοφον ἀριονώνητον ἢ, μήτε τὸ πρακτικὸν ἀφιλόσοφον. Ueber beb Βαβίἰιο Ακεetica, beren φαιμρττρείε ὑ δροι κατὰ πλάτος unb ὄροι κατὰ ἐπεσυμήν (Μδηφεταμεί) finb, ſ. Garnier in praef. ad Basil. opp. Τ. II. p. XXXIV ss.

<sup>27)</sup> f. Möhler's Schriften u. Muffage II, 219.

<sup>28)</sup> Hieronym. ep. 15. (al. 77.) ad Marcum: Pudet dicere, de cavernis cellularum damnamus orbem, in sacco et cinere volutati de Episcopis sententiam ferimus. Quid facit sub tunica poenitentis regius animus? Catenae, sordes et comae non sunt diadematis signa, sed fletus. Idem ep. 95. (al. 4.) ad Rusticum: In solitudine cito subrepit superbia: et si parumper jejunaverit, hominemque non viderit, putat se alicujus esse mo-

gegen Andersbenkende oft noch stärker hervorbrach. Bon Theobosius I. Zeiten an bekämpften sie mit Buth und Grausamkeitbas Heiden an bekämpften sie mit Buth und Grausamkeitbas Heidenthum 29): auf nicht weniger gewaltthätige Art mischten sie sich auch in kirchliche Streitigkeiten. Da alle Gelehrsamkeit ihnen verächtlich war, und ihr Urtheil über Rechtgläubigkeit nur auf dem dunkeln Gesühle von dem, was fromm
und was nicht fromm lautete, beruhte 30): so wurde es einem
überlegenen Kopfe selten schwer, sie für eine gewisse Ansicht
sanatisch aufzuregen. So wußten die herrschsuchtigen Bischöfe
von Alexandrien Theophilus, Cyrillus und Dioscurus
sich besonders ihrer zu bedienen, um theils das Bolk zu bearbeiten, theils mit Gewaltthätigkeiten ihre Gegner zu besiegen 31):

menti. Oblitusque sui, unde et quo venerit; intus corde, lingua foris vagatur. Judicat contra Apostoli voluntatem alienos servos: quo gula voluerit, porrigit manum: dormit quantum voluerit: nullum veretur: facit quod voluerit: omnes inferiores se putat: crebriusque in urbibus, quam in cellula est: et inter fratres simulat verecundiam, qui platearum turbis colliditur. Rgl. Nilus oben not. 19.

<sup>29)</sup> Bgl. Libanius oben §. 78. not. 9. Zosimus V, 23. Eunapius in vita Aedesii: Μοταχούς, ἀνθρώπους μέν κατά τὸ εἰδος, ὁ δὲ βίος αὐτοῖς συώδης, καὶ εἰς τὸ ἐμφανὶς ἔπασχόν τε καὶ ἐποίουν μυρία κακὰ καὶ ἄφραστα. 'Αλλ' ὅμως τοῦτο μέν εὐσεἰρὰ ἐδόκε το καταφρονεῖν τοῦ θείου τυραντικήν γὰρ εἶχεν ἐξουσίαν τότε πᾶς ἄνθρωτος, μίλαιναν φορῶν ἐσθήτα, καὶ δημοσία βουλόμενος ἀσχημονείν.

<sup>30)</sup> Sozomenus I, 12: ή τοιαίτη φιλοσοφία μαθημάτων μὲν πολλών καὶ διαλεκτικής τεχνολογίας ἀμελεῖ, ὡς περιέργου, καὶ τὴν ἐν τοῖς ἀμείνοςι σχολήν ἀφαιρουμένης, καὶ πρὸς τὸ βιοῦν ὁρθῶς οἰδἐν συλλαμβανομένης μόνη δὲ φυσική καὶ ἀπεριέργω φρονήσει παιδεὐει τὰ παντελῶς κακίων ἀναιροῦντα, ἡ μείονα ἐργαζόμενα. ⑤ η ne ſi us beşeidnet ſie in ſ. Đion, mit ben Ŋamen τῶν ἀμούσων, τῶν μισολόγων, τῶν βαρβάρων, τῶν ἀστεμφῶν καὶ ὑπερόπτων ὑητορικής καὶ ποιήσεως, ſ. Clausen de Synesio p. 48.

<sup>31)</sup> Aufftand ber Unthropomorphiften gegen Theophilus, Socrates

Und die rohe Masse war eben so leicht gegen einen dem Code nahen Shrysostomus zu fanatistren 32), als gegen Götenbiener und Arianer. Die Schranken bürgerlicher Gesetzgebung und das Ansehen obrigkeitlicher Personen schienen für sie nicht da zu sein 33): religiöser Fanatismus vereinte sich in ihnen mit cynisser Rücksichtslosigkeit und Ungebundenheit: nur zu häusig verbargen sich aber auch Müßiggang und Schlechtigkeit unter dieser Larve ber Frömmigkeit 34).

Die Contemplation, welche, als zu einer innern Bereinigung mit Gott führend, für die wichtigste Ausgabe des Monchs galt, war bei dem Mangel an Berstandesbildung gewöhnlich entweder eine leidende Hingebung an das Gefühl ohne deutliches Bewußtsein 35), oder ein Spiel mit anthropomorphistischen Phantasseileinern. So war Anthropomorphismus unter den Mönchen sehr häusig 36): aber die unausgesetzte Beschäftigung mit religiö-

VI, 7, ber nitrifden Monde gegen Dreftes für Cyrillus VII, 13. Berftorung eines valentinianifden Tempels, Ambrosius epist. 40. (al. 29.) ad Theodosium.

<sup>32)</sup> In Cafarea, vgl. Reander's Chryfoft. Bb. 2. G. 238.

<sup>33)</sup> Ihre häusig gewaltthätigen Berwenbungen für Berbrecher, 3. B. für Aufrührer in Antiochien, Chrysost. orat. 17 et 18 ad popul. Antioch. Theodoreti h. e. V, 19. — Geseh bes Arcabius v. S. 398. (Cod. Theod. IX, XL, 16.) f. oben §. 91. not. 10.

<sup>34)</sup> Bgl. Reanber's Chryfoftomus Bb. 2. S. 108 ff.

<sup>35)</sup> Sagte body Antonius (Cassiani collat. IX, 31.): Non est perfects oratio, in qua se Monachus, vel hoc ipsum quod orat, intelligit.

<sup>36)</sup> Theophilus, B. v. Alerandrien, verwarf in f. Ofterschreiben 399 ben Anthropomorphismus ber Mönche. Cassiani coll. X, 2: Quod tanta est amaritudine ab universo propemodum genere Monachorum, qui per totam provinciam Aegypti morabantur, pro simplicitatis errore susceptum, ut e contrario memoratum pontificem, velut haeresi gravissima depravatum, pars maxima Seniorum ab universo fraternitatis corpore decerneret detestan-

# 244 3weite Periode. Ubfchn. 1. B. 324-451.

fen Gegenständen, die ganze überspannte Richtung und der Dünkel bei jenem Mangel an Bilbung führten zuweilen auch zu anderen Abirrungen von der Kirchenlehre 37). Achtungswerth war noch Audius in Mesopotamien, welcher wegen der Berederbtheit der Kirche sich von derselben trennte, und eine Mönchspartei (Audiani) um 340 stiftete 38). Blose Fanatiker waren aber die Messalianer (Pozz) oder Evzlrau 39), ebenfalls in

dum, quod scilicet impugnare Scripturae sanctae sententiam videretur, negans omnipotentem Deum humanae figurae compositione formatum, cum ad ejus imaginem creatum Adam Scriptura manifestissime testaretur. Mis Gerapion, ein alter bochangefebener Mond, barauf feines Irrthums überführt murbe, wurde er fo ergriffen (cap. 3.), eo quod illam Anthropomorphitarum imaginem Deitatis, quam proponere sibi in oratione consueverat, aboleri de suo corde sentiret, ut in amarissimos fletus crebrosque singultus repente prorumpens, in terramque prostratus, cum ejulatu validissimo proclamaret: heu me miserum, tulerunt a me Deum meum, et quem nunc teneam non habeo, vel quem adorem aut interpellem jam nescio. Go bie Anthropomorphiften überhaupt (cap. 5.), nihil se retinere vel habere credentes, si propositam non habuerint imaginem quandam, quam in supplicatione positi jugiter interpellent, eamque circumferant mente, ac prae oculis teneant semper affixam. - Ueber ben Unthropomorphismus bes Abraames f. Theodoreti hist, rel, c. 3.

<sup>37)</sup> So zur Berachtung bes allgemeinen Gottesbienftes und ber Sacramente, wie ben Balens und heron (Palladii hist. Lausiaca c. 31 u. 32.) u. bie Meffalianer. Ein Ptolemaus tam sogar mit seinem Brüten und Traumen über göttliche Dinge am Ende zum Atheismus (Palladius 1. c. c. 33.).

<sup>39)</sup> Epiphan. haer. 70. cf. Ancoratus c. 14. Theodoret. h. e. IV, 9. haer. fab. comp. IV, 10. Bald's Regerhift. III, 300. Reanber II, III, 1464. Sie waren Anthropomorphisten unb Quartobecimaner.

<sup>-: 39)</sup> Epiphan. haer. 80. Theodoret, h. e. IV, 10. haer. fab. IV, 11.

Mefopotamien (um 360) entstanden, umberschweifende bettelnbe Monchebanden, welche unausgefehtes Gebet für allein funden-

windsbanden, weiche unausgejestes Geber jur allem jundentilgend hielten, ben kirchlichen Gottesbienst geringschätzten, und durch ihre rohe Phantasie sich zu ben abgeschmacktesten Borstellungen verleiten ließen. Selbst Custathius, der Gründer des Mönchthums in Armenien, versiel auf die unbedingte Verwersung der Ehe, und wurde beshalb mit seinen Anhängern von der Spnobe zu Gangra (zwischen 362 u. 370) verdammt 40).

Indessen bilbete sich das Mondythum in ben mannichfaltige sten Gestalten aus. Biele Monche (Rhemoboth ober Sarasbaitae) 41) lebten noch nach Art ber alten Afteten in ber Gesellschaft fort 42), swurden aber geringer geschäht: andere

Ausgüge bei Photius cod. 52. Walch III, 481. Reanber II, II, 514.

<sup>40)</sup> Die Acten bieser Synobe (bei Mansi II, 1095.) sind hauptquelle. Socrat. II, 43. Sozom. IV, 24. Walch III, 536. In
bem Synobalschreiben wird unter ihren Irrlehren auch angegeben:
πριοβυτίρων γιγαμηνότων ὑπιρφρονοῦντις, καὶ τῶν λιιτουργιῶν τῶν
ὑπ αὐτῶν χινομένων μὴ ἀπτόμινοι. Dagegen can 4: Εί τις διακρίνοιτο παρά πριοβυτίρου γιγαμηκότος, τῶς μὴ χρῆναι λιιτουργήσαντος αὐτοῦ προσφορᾶς μιταλαμβάνειν, ἀνάθειμα ἔστω. Ueber bie
3eit ber Synobe von Gangta s. Ballerini de ant. collect. canonum P. 1. cap. 4. §. 1.

<sup>41)</sup> uebet jene Hieron. ep. 18. (al. 22.) ad Eustochium, übet biefe Cassian. collat. XVIII, c. 4 u. 7. Walch de Sarabaitis (novi commentarii Soc. Gotting. T. V. Comm. hist. p. 1 ss.).

<sup>42)</sup> Auch mit Syneisaften Ambros. sermo 65. Gregorii Naz. carm. in mehreren Stellen. [. Walch l. c. p. 23 s. Richt minder gab es noch Asserten, welche sich gewisser Speisen, aber nicht der Ehe enthielten (abstinentes bei Artrullian, s. Abth. 1. §. 53. not. 31): auch diese werden jest zuweilen Mönche genannt, Athanosis epist. ad Dracontium: πολλοί τῶν ἐπισκόπων οὐδί γιγαμήκασι, μοναχοί δὲ πατίρις τίκνων γιγόνασιν. Augustin. de haeres. c. 40: utentes conjugibus, et res proprias possidentes — habet catholica Ecclesia et Monachos et Clericos plurimos.

fcmarmten in Mesopotamien heerdenweise umber (Boonoi) 43). Die Coenobien hatten, jebes feine eigene Berfaffung: unter ben Conobiten zeichneten fich feit bem 5ten Sabrb. Die axoluntor aus, für welche 460 Stubius eines ber berühmteften Rlöfter in Conftantinopel anlegte (Stubitae) 44). Aber unter bem Bolke galten bie Anachoreten für bie Beiligften: brachten es in funftlichen Gelbftpeinigungen am weiteften, und überboten fich an Erfindungen, um burch neue Graufamkeiten gegen fich felbft es einander zuvorzuthun 45). Den höchsten Gipfel in Diefer Runft erreichte Simeon, feit 420 in ber Nabe von Antiochien auf einer Gaule wohnend 46), beffen Bei= fpiel, obgleich Anfangs von Gingelnen bebentlich gefunden 47),

<sup>43)</sup> Sozom. VI, 33. Evagr. I, 21.

<sup>44)</sup> Nicephori hist. eccl. XV, 23. J. J. Müller Studium coenob. Constantinopol. ex monum. Byzantinis illustratum, diss. Lips. 1721. 4.

<sup>45)</sup> Beifpiel bei Sozom. VI, 28-34.

<sup>46)</sup> Mehnlich in bem beibnifchen Sprien bie Ballogareig bei bem Rempel au hierapolis (Lucianus de Dea Syria c. 28. 29.). Ueber Simeon f. Theodoreti hist. relig. c. 26, und bie Bebenebes Schreibungen beffelben von f. Schuler Untonius (in act. SS. ad d. 5. Jan.) u. f. Beitgenoffen Cosmas (in Assemani act. SS. Mart. Occid. et Orient. P. II. p. 26:). cf. Stylitica; Simeonis Stylitae senioris biographiam graecam (eine fpatere, aus ber bes Untonius ausgefloffen), junioris orationem graecam prim. ed. et illustr. H. N. Clausen (in b. miscellanea Hafniensia ed. F. Münter. Tom. II. Fasc. 2. Hafn. 1824. 8. p. 227 ss.).

<sup>47)</sup> Nili lib. II. epist. 114. an ben Styliten Ricanber: ὁ ὑψῶν έαυτον ταπεινωθήσεται. Σύ δέ μηδέν κατορθώσας έπαινούμενον πράγμα, καὶ ύψωσας σεαυτόν έφ' ύψηλοῦ τοῦ στύλου, καὶ βούλει μεγίστων τυγχάνειν εθφημιών άλλα πρόσεχε σαυτώ, μήποτε ένταυθα παρά άνθρώπων φθαρτών άκρατώς έπαινεθείς, άρτίως το τηνικαύτα παρά του αφθάρτου θεου ταλανισθής αθλίως παρ' έλπίδας, διότι ύπερ την άξιαν ένταυθα ένεφορήθης των άνθρωπίνων κρότων. Ερ.

doch von der Masse angestaunt wurde, und noch bis ins 12te Jahrh. hin ähnliche Säulenheilige (orvolteng od. ornolteng) im Oriente hervorbrachte.

Das weibliche Geschlecht konnte bem mannlichen in allen biesen Arten von Affese nicht folgen: boch bilbeten sich eben so früh Sonobien für basselbe (Ascetriae, Monastriae, Monachae, Castimoniales, Sanctimoniales, Nonnae) 49).

Bwar wurde auch schon jett ber Entschluß, sich bem Mönchthume zu weihen, öffentlich erklart: und wer davon abging, mußte Pönitenz leisten: bennoch hielten die Lehrer ber Kirche bieses Zurucktreten nicht nur ohne weitere Erlaubniß für möglich, sondern auch unter gewissen Umständen für rathsam 49).

<sup>115.</sup> an benfelben: Ατοπον αν είη έφ' ύψηλοῦ μέν τοῦ χίονος ὕστασθαι τῷ σώματι τοῖς πᾶσι φαινόμενον ἔνθοξον, κάτω δὲ τοῖς λθγισμοῖς σύρεσθαι, μηθέν ἄξιον τῶν οὐρανίων πραγμάτων διανοείσθαι βουλόμενον, μόνον δὲ ταῖς γυναιξὶν ἡθέως προσλαλοῦντα ἐν ταῖς ἡμέραις ταὐταις. Πρώην μέν γὰρ τοῖς ἀνδράσιν ἐκ προθυμίας ἐφθίγγου, νῦν δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πλεϊστον τὰ γύναια προσδίχη.

<sup>48)</sup> Das erste gründete ebenfalls Pachomius. Pallad. hist. Laus. c. 34 u. 38. — Nonna (Hieron. ep. 18. ad Eustoch.), rovic (Pallad. l. c. c. 46.) waren Ehrennamen, wie bei den Mönchen Nonnus, nach Arnobius jun. in Psalm. 105. u. 140. ägypt. sanctus, castus, oder nach Benedicti regula c. 63. paterna reverentia: nach Jablonski opusc. ed. te Water T. I. p. 176. eigentlich Ennueneh ob. Nueneh, d. i. quae non est hujus saeculi, quae saeculo renunciavit. — Die Borsteherin hieß Mutter, Άμμας (Pallad. l. c. c. 42.).

<sup>49)</sup> Ερίρλαη. haer. 61. §. 7: Κρίττον τοίνιν έχειν άμαρτίαν μίαν, καὶ μὴ περισσοτέρας. κρίττον πεσόντα ἀπό δρόμου φανερῶς ἐαυτῷ λαβεῖν γυναῖκα κατὰ νόμον, καὶ ἀπό παρθενίας πολλῷ χρόνῳ μετανοἡσαντα εἰσαχθῆναι πάλιν εἰς τὴν ἐκκλησίαν, ὡς κακῶς ἐργασάμενον, ὡς παραπεσόντα, καὶ κλασθέντα, καὶ χρείαν ἔχοντα ἐπιδίματος, καὶ μὴ καθ' ἐκάστην ἡμέραν βέλεσι κρυφίοις κατατικρώσκεσθαι. Hieronym. ep. 97. (al. 8.) ad Demetriadem: Sanctum virginum propositum et coelestis angelorumque familiae gloriam qua-

### 8. 96.

### Monchthum im Occibente.

Jo. Mabillon observ. de monachis in Occidente ante Benedictum. (Acta SS. Ord. Bened. Saec. I. Praef. p. 7.)

Durch Athanafius murbe bas Monchthum querft im Abendlande befannt, wo es zwar im Allgemeinen als ein Aus= wuchs orientalischer Schwarmerei mit einem Befremben, welches fich nicht felten zu Berachtung und Sag fleigerte, aufge= nommen wurde, aber boch auch viele warme Freunde fanb, von benen Manche fogar nach Aegypten und Paläffina jogen, um in die neue Lebensweise eingeweiht zu merben 1). Umbro= fius und Sieronymus murben bie einflugreichften Beforberer

rundam non bene se agentium nomen infamat. Quibus aperte dicendum est, ut aut nubant, si se non possunt continere, aut contineant, si nolunt nubere. (f. oben §. 73. not. 6). Augustinus de bono viduit. c. 10: Qui dicunt talium nuptias non esse nuptias, sed potius adulteria, non mihi videntur satis acute ac diligenter considerare quid dicent. - Fit autem per hanc minus consideratam opinionem, qua putant lapsarum a sancto proposito feminarum, si nupserint, non esse conjugia, non parvum malum, ut a maritis separentur uxores, quasi adulterae sint, non uxores: et cum volunt eas separatas reddere continentiae, faciunt maritos earum adulteros veros, cum suis uxoribus vivis alteras duxerint. Concil. Chalced. can. 16. Παρθένον ξαυτήν άναθεϊσαν τῷ δεσπότη θεῷ, ώσαύτως δε και μυνάζοντα, μη έξειναι γάμω προσομιλείν εί δε γε εύρεθείεν τούτο ποιούντες, ξοτωσαν ακοινώνητοι ωρίσαμεν δέ έχειν την αύθεντίαν της έπ' αὐτοῖς φιλανθρωπίας τὸν κατὰ τόπον ἐπίσκοπον.

<sup>1)</sup> Defhalb überfeste Bieronymus bie Regel bes Pachomius in bas Lateinifche, wie er in ber Borrebe fagt (Luc. Holstenii codex regularum I, 59.), propterea quod plurimi Latinorum habitant in Thebaidis coenobiis et in monasterio Metanoeae, qui ignorant aegyptiacum graecumque sermonem.

bes Mönchthums in Stalien. Der Erstere gründete bei Mai= land ein Kloster 2): gleichzeitig bilbeten sich ungeachtet der ungunftigen Stimmung des Bolkes Frauen= und Mannsklöster in Rom 3), und wurden die kleinen Kusteninseln Gallinaria

<sup>2)</sup> Augustini confess. VIII, 6: Erat monasterium Mediolani plenum bonis fratribus extra urbis moenia sub Ambrosio nutritore. Id. de moribus eccles. cath. I, 33: vidi ego diversorium sanctorum Mediolani non paucorum hominum, quibus unus Presbyter praeerat, vir optimus et doctissimus.

<sup>3)</sup> Hieron. ep. 96. ad Principiam de laudibus Marcellae v. 3. 412: Nulla eo tempore nobilium feminarum voverat Romae propositum Monachorum, nec audebat propter rei novitatem ignominiosum, ut tunc putabatur, et vile in populis nomen assumere. Haec (Marcella) ab Alexandrinis sacerdotibus, Papaque Athanasio et postea Petro, qui persecutionem Arianae haereseos declinantes, quasi ad tutissimum communionis suae portum Romam confugerant, vitam beati Antonii adhuc tunc viventis, monasteriorumque in Thebaide Pachumii et virginum ac viduarum didicit disciplinam. - Hanc multos post annos imitata est Sophronia, et aliae. - Hujus amicitiis fruita est Paula venerabilis. In hujus cubiculo nutrita Eustochium, virginitatis decus, ut facilis aestimatio sit, qualis magistra, ubi tales discipulae. - Audivimus te illius adhaesisse consortio, et nunquam ab illa - recessisse. - Suburbanus ager vobis pro Monasterio fuit, et rus electum pro solitudine. Multoque ita vixistis tempore, ut, ex imitatione vestri, conversatione multarum gauderemus Romam factam Jerosolymam. virginum monasteria, Monachorum innumerabilis multitudo, ut pro frequentia servientium Deo, quod prius ignominiae fuerat, esset postea gloriae. Epist. 51. ad Pammachium v. 3. 398: Pammachius meus - ἀρχωτρατηγός Monachorum, Augustin, de moribus eccl. cath. (388 in Rom gefchrieben) I,33: Romae plura (diversoria sanctorum) cognovi, in quibus singuli gravitate atque prudentia et divina scientia praepollentes caeteris secum habitantibus praesunt, christiana caritate, sanctitate et libertate viventibus. Ne ipsi quidem cuiquam onerosi sunt, sed Orien-

(Galinara), Gorgon (Gorgona), Capraria (Capraia), Palmaria (Palmarola) an ber Beftfufte von Stalien 4), und

tis more et Apostoli Pauli auctoritate manibus suis se transigunt. Jejunia etiam prorsus incredibilia multos exercere didici, non quotidie semel sub noctem reficiendo corpus, quod est usquequaque usitatissimum, sed continuum triduum vel amplius saepissime sine cibo et potu ducere: neque hoc in viris tantum, sed etiam in foeminis, quibus item, multis viduis et virginibus simul habitantibus, et lana ac tela victum quaeritantibus, praesunt singulae gravissimae probatissimaeque, non tantum in instituendis componendisque moribus, sed etiam instituendis mentibus peritae atque paratae. Diefe offenbar ber " Befunbheit nachtheiligen Raften brachten bas Bolf auf. Bei bem Begrabniffe ber Blaefilla, einer Tochter ber Paula, einer jungen monacha, wie man glaubte, jejuniis interfecta, i. 3. 384, rief bas Bolf (Hieronymi ep. 22. al. 25. ad Paulam): Quousque genus detestabile monachorum non urbe pellitur? non lapidibus obruitur? non praecipitatur in fluctus?

4) Ambrosii hexaëmeron III. c. 5: Quid enumerem insulas, quas velut monilia plerumque praetexit, in quibus ii, qui se abdicant intemperantiae saecularis illecebris, fido continentiae proposito, eligunt mundum latere, et vitae hujus declinare dubios anfractus? Hieronymus ep. 84. (al. 30.) de morte Fabiolae um 400; Angusta misericordiae ejus Roma fuit. Peragrabat ergo insulas et totum Etruscum mare, Volscorumque provinciam et reconditos curvorum littorum sinus, in quibus monachorum consistunt chori, vel proprio corpore, vel transmissa per viros sanctos ac fideles munificentia circumibat. Bal. bes Beiben Rutilii Numatiani itinerarium (i. 3. 417) I, 439 88.

Processu pelagi jam se Capraria tollit, Squallet lucifugis insula plena viris. Ipsi se monachos Grajo cognomine dicunt etc. Und über Gorgon ibid. v. 517 ss.

Aversor scopulos, damni monumenta recentis: Perditus hic vivo funere civis erat. Noster enim nuper, juvenis majoribus amplis, bie Infeln an ber balmatisch en Kufte 5) bebeutenbe Monchsfite. Martinus 6) gründete zuerst in Gallien ein Kloster
bei Pictavium 7), bann als Bisch. v. Turonum (v. 375—
400) bei dieser Stadt ein anderes 8). Um b. I. 400 gründete Honoratus bas berühmte Kloster auf ber Insel Lerina (jeht St. Honorat) 9): andere entstanden auf der Insel Lezro 10) (St. Marguerite) und den Stoechaden 11) an der Güdküste von Gallien: der unter den ägyptischen Mönchen ge=

Nec censu inferior, conjugiove minor, Impulsus furiis, homines divosque reliquit, Et turpem latebram credulus exsul amat. Infelix putat illuvie coelestia pasci; Seque premit laesis saevior ipse Deis. Num, rogo, deterior Circaeis secta venenis? Tunc mulabantur corpora, nunc animi.

- 5) Hieron. ep. 92. ad Julianum: Exstruis monasteria, et multus a te per insulas Dalmatiae Sanctorum numerus sustentatur.
- Severi Sulpicii b. Martini vita. Epistolae III. de Martino. Dialogi III. de virtutibus monach. orientalium et b. Martini.
- Das monasterium Locociagense, Gregor. Turon. de miraculis s. Martini IV, 30.
- 8) Majus monasterium (Marmoutier).
- 9) A. F. Silfverberg hist. monasterit Lerinensis usque ad ann. 731 enarrata. Havn. 1834. 8. Das Leben bes honoratus, welcher 426 Bisch, v. Arles wurde, von f. Schüler u. Nachfolger hilarius f. acta SS, ad d. 16. Jan.
- 10) Plinius nat. hist. III, 5. nennt die beiben Inseln Lerina und Lero, Strabo IV, 1, 10. ή Πλανασία καὶ Λήρων. Bei spätern Schriftstellern (Sidonii carm. XVI, 104. Ennodius in vita Epiphanii) heißen sie Lerinus und Lerus.
- 11) Den Gründern des Mönchthums auf biesen Inseln, Jovinianus, Minervius, Ceontius und Theodoretus, widmete Cassianus seine 7 lesten Collationen, wie die 7 vorhergehenden dem honoratus und Eucherius. cf. Praefatt. ad coll. XI et XIII.

bilbete Johannes Caffianus 12) ftiftete (nach 410) in Maffilien zwei Klöster (+ nach 432). In Afrika fanb bas Mönchthum, ungeachtet Augustinus ber eifrigste Lobredner besselben wurde, sast nur bei ben niedern Classen Eingang 13), und ber Haß gegen basselbe erhielt sich bort am längsten 14).

Die Lebensart ber occibentalischen Mönche war bei weitem weniger streng, als die der orientalischen: eine Folge theils des Klimas, theils der allgemeinen Bolksstimmung 15). Ein ande-

<sup>12)</sup> über ibn f. §. 87. not. 48.

<sup>13)</sup> Augustin. de opere Monach. c. 22: Nunc autem veniunt plerumque ad hanc professionem servitutis Dei et ex conditione servili, vel etiam liberti, vel propter hoc a dominis liberati sive liberandi, et ex vita rusticana, et ex opificum exercitatione et plebejo labore. — Neque enim apparet, utrum ex proposito servitutis Dei venerint, an vitam inopem et laboriosam fugientes vacui pasci atque vestiri voluerint, et insuper honorari ab eis, a quibus contemni conterique consueverant.

<sup>14)</sup> Salvianus Massiliensis (um 450) de gubernat. Dei VIII, 4: Ita igitur et in monachis — Afrorum probatur odium, quia inridebant scilicet, quia maledicebant, quia insectabantur, quia detestabantur, quia omnia in illos paene fecerunt, quae in salvatorem nostrum Judaeorum impietas. — Intra Africae civitates, et maxime intra Carthaginis muros, palliatum et pallidum et recisis comarum fluentium jubis usque ad cutem tonsum videre tam infelix ille populus quam infidelis sine convitio atque execratione vix poterat. Et si quando aliquis Dei servus, aut de Aegyptiorum coenobiis, aut de sacris Hierusalem locis, aut de sanctis eremi venerandisque secretis ad urbem illam officio divini operis accessit, simul ut populo apparuit, contumelias, sacrilegia et maledictiones excepit. Nec solum hoc, sed improbissimis flagitiosorum hominum cachinnis et detestantibus ridentium sibilis quasi taureis caedebatur.

<sup>15)</sup> Sever. Sulp. dial. I, 8. Edacitas in Graecis gula est, in Gallis natura. Cassian. de institut. coenob. 1, 11.: Nam neque caligis nos, neque colobiis, seu una tunica esse contentos hie-

rer wichtiger Unterschied war ber, daß im Occidente die Mönche sehr bald der Handarbeit entsagten 16). Gleichsörmigkeit unter den Mönchen gab es auch hier nicht 17). Man sand auch außer den Cönobien Mönche und Nonnen, einige umherschweisend 18), andere als Afketen, zuweilen nicht ohne Auswand in den

mis permittit asperitas: et parvissimi cuculli velamen, vel melotes gestatio derisum potius, quam aedificationem ullam videntibus comparabit.

<sup>16)</sup> Sev. Sulp. vita Mart. c. 10. von dem Kloster bei Turonum: Ars ibi exceptis scriptoribus nulla habedatur: cui tamen operi minor aetas deputabatur: majores orationi vacadant. Doch empfahlen Augustinus de opere monachorum (cf. vetractt. II. c. 21.) und Cassianus de instit. coenob. lib. X. den Mönchen wieder die Arbeit.

<sup>17)</sup> Bie im Oriente, so waren auch im Occibente tot propemodum typi ac regulae, quot cellae ac monasteria (Cassian. institt. II, c. 2.). Rachbem Rufinus bie Regel bes h. Bafilius ins Latein. überseht hatte, wurde biese in manchen Klöstern beobachtet.

<sup>18)</sup> Cassianus de institutione Coenobiorum X, 23: in his regionibus nulla videmus monasteria tanta fratrum celebritate fundata (wie in Aegypten), quia nec operum suorum facultatibus fulciuntur, ut possint in eis jugiter perdurare: et si eis suppeditari quoquomodo valeat sufficientia victus alterius largitate, voluptas tamen otii et pervagatio cordis diutius eos in loco perseverare non patitur. Augustin. de opere monach, c. 28: Callidissimus hostis tam multos hypocritas sub habitu monachorum usquequaque dispersit, circumeuntes provincias, nusquam missos, nusquam fixos, nusquam stantes, nusquam sedentes. Alii membra martyrum, si tamen martyrum, venditant, alii fimbrias et phylacteria sua magnificant: et omnes petunt, omnes exigunt aut sumtus lucrosae egestatis, aut simulatae pretium sanctitatis. c. 31: Illi venalem circumferentes hypocrisim, timent ne vilior habeatur tonsa sanctitas quam comata, ut videlicet qui eos videt, antiquos illos quos legimus cogitet, Samuelem et caeteros qui non tondebantur.

Städten lebend 19), andere, freilich nicht felten nur dem Scheine nach, bie auffallendfte orientalische Uftese nachahmend 20).

### §. 97.

Berhaltniffe ber Monche gum Rlerus.

Die Mönche gehörten als solche zu den Laien, die Conobien bilbeten eigene Gemeinden, deren Presbyter gewöhnlich die Aebte waren 1), in eben der Abhängigkeit von dem Bischofe, wie die übrigen Gemeinden mit ihren Plebanen. Da das Mönchthum für das vollkommenste Christenthum galt, so lag es nahe, aus den Mönchen die Kleriker zu wählen. Die strengern Mönche waren damit ansangs sehr unzufrieden 2): indeß

<sup>19)</sup> Hieron. ep. 95. (al. 4.) ad Rusticum: Vidi ego quosdam, qui postquam renunciavere saeculo vestimentis duntaxat et vocis professione, non rebus, nihil de pristina conversatione mutarunt. Res familiaris magis aucta quam imminuta. Eadem ministeria servulorum, ídem apparatus convivii. In vitro et patella fictili aurum çomeditur, et inter turbas et examina ministrorum nomen sibi vindicant solitarii.

<sup>20)</sup> Hier. ep. 18. (al. 22.) ad Eustochium: Viros quoque fuge, quos videris catenatos, quibus foeminei contra Apostolum crines, hircorum barba, nigrum pallium, et nudi patientia frigoris pedes. Haec omnia argumenta sunt diaboli. Talem olim Antonium, talem nuper Sophronium Roma congemuit. Qui postquam nobilium introierunt domos, et deceperunt mulierculas oneratas peccatis, semper discentes, et nunquam ad scientiam veritatis pervenientes, tristitiam simulant, et quasi longa jejunia furtivis noctium cibis protrahunt.

<sup>1)</sup> Alteserra ascetic. II, 2. III, 8. VII, 2.

<sup>2)</sup> Cassian. de instit. coenob. XI, 17.: Quapropter hace est antiquitus patrum permanens nunc usque sententia, quam proferre sine mea confusione non potero, qui nec germanam vitare potui, nec episcopi evadere manus, omnimodo monachum

diese Abneigung hörte balb auf, und schon am Ende des 4ten Jahrhunderts wurde das Möncheleben als die gewöhnliche Borsbereitung, und das Mönchthum als die Psianzschule für den Klerus, besonders für die Bischöfe, betrachtet 3).

Sett lag aber auch die Idee nicht fern, bas Mönchthum so viel als möglich, ganz auf den Klerus überzutragen: und diese Idee wurde besonders im Abendlande ergriffen. Der ehrwürdige Paphnutius hatte es verhindert, daß in Nicaa der Gölibat der Geistlichen zum Kirchengesetze gemacht wurde 4):

fugere debere mulieres et episcopos. Neuter enim sinit eum, quem semel suae familiaritati devinxerit, vel quieti cellulae ulterius operam dare, vel divinae theoriae per sanctarum rerum intuitum purissimis oculis inhaerere. Daher nicht fetten Mönche wiber ihren Millen orbinitt wurben. Epiphan. ep. ad Joh. Ilierosol. Theodoret. hist. relig. c. 13. cf. Bingham lib. IV, c. 7. (vol. II. p. 189 ss.).

<sup>3)</sup> Hieron. ep. 95. ad Rusticum: Ita age et vive in monasterio, ut clericus esse merearis. Des Arcabius Geses v. 3. 398. (Cod. Theod. XVI, II, 32.): Si quos forte Episcopi deesse sibi Clericos arbitrantur, ex Monachorum numero rectius ordinabunt. Gegen bie Uebertreibung bieses Grunbsafes s. Augustini ep. 60: Ordini clericorum sit indignissima injuria, si desertores monasteriorum ad militiam clericatus eligantur: — nisi forte — vulgares de nobis jocabuntur dicentes: malus monachus bonus clericus est. Nimis dolendum, si ad tam ruinosam superbiam monachos surrigamus, et tam gravi contumelia clericos dignos putemus; — cum aliquando etiam bonus monachus vix bonum clericum saciat, si adsit ei sussiciens continentia, et tamen desit instructio necessaria, aut personae regularis integritas.

<sup>4)</sup> Socrates I, 11.: Ἐδόκει τοῖς ἐπωκόποις νόμον νεα ρὸν εἰς τὴν ἐκκλησίαν εἰσφέρειν, ὥστε τοὺς ἰερωμένους, λέγω δὶ ἐπωκόπους καὶ πρεσβυτέρους καὶ διακόνους, μὴ συγκαθεύδειν ταῖς γαμεταῖς, ἄς ἔτι λαϊκοὶ ὅντες ἡγάγοντο (gang wie Can. Illiberii. 33. [. Abth. 1. §. 73. not. 14. also wahrscheinich von hosius vorgeschlagen). Καὶ

1:55 11

im Abenblande gefchahe bieg aber jest, querft von Giricius, Bifch. v. Rom (385) 5), welchem balb mehrere Concilien im

έπεὶ περὶ τούτου βουλεύεσθαι προύκειτο, διαναστάς ἐν μέσο τοῦ συλλόγου των επισκόπων ὁ Παρνούτιος, εβόα μακρά, μη βαρύν ζυγον έπιθείναι τοῖς ἱερωμένοις ἀτδράσι, τίμιον είναι καὶ τὴν κοίτην καὶ αὐτὸν άμίαντον τὸν γάμον (Hebr. 13, 4.) λέγων, μη τη ύπερβολή της ακριβείας μαλλον την έκκλησίαν προσβλάψωσιν οδ γάρ πάντας δύνασθαι φέρειν της απαθείας την άσκησιν, οὐδὲ ίσως φυλαχθήσεσθαι την σωφροσύνην της έκαστου γαμετής (σωφροσύνην δὲ ἐκάλει καὶ τῆς νομίμου γυναικός τὴν συνέλευσω). ἀρκεῖσθαί τε τον φθάσαντα κλήρου τυχείν, μηκέτι έπὶ γάμον ξρχεσθαι, κατά την της εκκλησίας άρχαιαν παράδοσιν' μήτε μήν αποζεύγνυσθαι ταύτης. ην απαξ ήδη πρότερον λαϊκός ων ηγάγετο. Και ταῦτ' Ελεγεν απειρος ων γάμου, και άπλως είπειν γυναικός. Έκ παιδός γάρ εν άσκητηρίω ανιτίθραπτο, καὶ ἐπὶ σωφροσύνη, εἰ καὶ τις άλλος, περιβόητος ών. Πείθεται πας ό των ιερωμένων σύλλογος τοις Παφτουτίου λόγοις · διὸ καὶ τὴν περὶ τούτου ζήτησιν ἀπεσίγησαν, τῆ γνώμη τῶν βουλομένων απέγεσθαι της όμιλίας των γαμετών καταλείψαντες. Daffelbe Sozom. I, 23. Gelasii hist. Conc. Nic. II, 32. unb historia tripartita II, 14. - Die Bahrheit bezweifelt von Baronius, Bellarminus, Jo. Stilling (act. SS. Sept. T. III. p. 784 ss.). Dagegen Natalis Alexander hist. eccl. saec. IV. diss. 19. Calixtus de conj. cler. ed. Henke p. 213 ss.

5) Epistola ad Himerium Episc. Tarraconensem c. 7 .: Ii vero, qui illiciti privilegii excusatione nituntur, ut sibi asserant veteri hoc lege concessum: noverint se ab omni ecclesiastico honore, quo indigne usi sunt, apostolicae sedis auctoritate dejectos. - Quilibet episcopus, presbyter atque diaconus, quod non optamus, deinceps fuerit talis inventus, jam nunc sibi omnem per nos indulgentiae aditum intelligat obseratum: quia ferro necesse est excidantur vulnera, quae fomentorum non senserint medicinam. - c. 9.: Quicumque itaque se ecclesiae vovit obseguiis a sua infantia, ante pubertatis annos baptizari. et lectorum debet ministerio sociari. Qui ab accessu adolescentiae usque ad tricesimum aetatis annum, si probabiliter vixerit, una tantum, et ea, quam virginem communi per sacerdotem benedictione perceperit, uxore contentus, acolythus Abendlande folgten. Eufebius, Bifch. v. Bercellae († 371), und Augustinus gingen noch weiter, und vereinigten sich mit

et subdiaconus esse debebit; postque ad diaconii gradum, si se ipse primitus continentia praecunte dignum probarit, accedat. Unde si ultra quinque annos laudabiliter ministrarit, congrue presbyterium consequatur. Exinde, post decennium, episcopalem cathedram poterit adipisci, si tamen per haec tempora integritas vitae ac fidei ejus fuerit approbata. - c. 13: Monachos quoque, quos tamen morum gravitas et vitae ac fidei institutio sancta commendat, clericorum officiis aggregari et optamus et volumus. 3m Mittelalter murbe gwar ftete anerfannt, bag biefe lex ecclesiastica ber erften Rirche fremb gemefen fei, f. Calixlus l. c. p. 3 ss. 304: man glaubte fie aber baufig fcon in Conc. Nicaeni can. 3. (nach Dionys. exig. ueberfegung: Interdixit per omnia magna synodus, non episcopo, non presbytero, non diacono, nec alicui omnino qui in clero est, licere subintroductam habere mulierem, nisi forte aut matrem, aut sororem, aut amitam, vel eas tantum personas, quae suspicionem effugiunt) ju finben. cf. Aelfrici canones v. 3. 970. (Wilkins Concil. Magn. Brit. I. p. 250) c. 5: Auf ber nic. Synode statuerunt omnes unanimi consensu, quod neque episcopus, neque presbyter, neque diaconus, nec ullus verus canonicus habeat in domo sua uxorem aliquam, nisi matrem etc. Benedictus VIII. in Conc. Ticinensi zwischen 1014 u. 1024 (b. Mansi XIX. p. 344): Nicaeni patres non solum connubium, sed etiam cum mulieribus habitationem clericis omnibus interdicunt. Go auch Alfonsus a Castro († 1550) tit. Sacerdotium: Consuetudo, juxta quam matrimonio alligatus promovebatur ad sacerdotium, invaluit usque ad tempora Nicaeni concilii, in quo, ut fertur, generali decreto statutum est, ne aliquis uxorem habens consecretur sacerdos. Quod statutum cum ab aliquibus minime ut decebat observaretur, Siricius Papa de hac re illos acerbissime reprehendit. Erft im 16ten Jahrh. brachte bie Opposition gegen bie Protestanten bie bef. von Jesuiten festgehaltene Behauptung hervor, ber Prieftercolibat rubre aus ben apoftol. Beiten ber., Calixtus l. c. p. 10 ss. 28 ss. 3. Bf. Rorner vom Colibat ber Beiftlichen. Leipzig 1784. 8. 3. 2. Theiner

ihren Rlerifern zu einem völligen Conobitenleben 6), fanden aber

u. A. Theiner bie Ginführung ber erzwungenen Ghelofigfeit b. b. chriftl. Geiftlichen u. ihre Folgen. Altenburg 1828. 2 Bbe. 8.

<sup>6)</sup> Ueber Gufebius f. Ambros. ep. 63. ad Vercellenses f. 66: Haec enim primus in Occidentis partibus diversa inter se Eusebius sanctae memoriae conjunxit, ut et in civitate positus instituta Monachorum teneret, et Ecclesiam regeret jejunii sobrietate. Maximi Ep. Taurinensis (um 422) sermo IX. de s. Eusebio, in Muratorii anecdotis T. IV. p. 88: ut universo Clero suo spiritalium institutionum speculum se coeleste praeberet, omnes illos secum intra unius septum habitaculi congregavit, ut quorum erat unum atque indivisum in religione propositum, fieret vita victusque communis. Quatenus in illa sanctissima societate vivendi invicem sibi essent conversationis suae et judices et custodes etc. cf. sermo VII. p. 82. -Ueber Muguftinus f. Augustini vita auct. Possidio c. 5: Factus ergo presbyter monasterium inter ecclesiam mox instituit, et cum Dei servis vivere coepit secundum modum et regulam sub sanctis Apostolis constitutam, maxime ut nemo quidquam proprium in illa societate haberet, sed eis essent omnia communia. - Rachbem er Bifchof geworben war, cap. 11: in monasterio Deo servientes Ecclesiae Hipponensi clerici ordinari coeperunt. Ac deinde - ex monasterio, quod per illum memorabilem virum et esse et crescere coeperat, magno desiderio poscere et accipere episcopos et clericos pax Ecclesiae atque unitas et coepit primo, et postea consecuta est, decem - sanctos - viros continentes - b. Augustinus diversis Ecclesiis - rogatus dedit. Similiterque et ipsi ex illorum sanctorum proposito venientes - monasteria instituerunt, et caeteris Ecclesiis promotos fratres ad suscipiendum sacerdotium praestiterunt. Bal. August. sermones II. de moribus Clericorum (fruber sermo 49 u. 50 de diversis, in b. Benebictinerausa, sermo 355 u. 356). 3. B. sermo I. c. 1: nostis omnes, - sic nos vivere in ea domo, quae dicitur domus episcopii, ut quantum possumus imitemur eos sanctos, de quibus loquitur liber Actuum Apostolorum: Nemo dicebat aliquid proprium, sed erant illis omnia communia. - volni habere in ista domo

fürs erfte noch teine Nachfolger. Bie fchwer bas Colibatgefet allein burchzuseben mar, fo febr auch hieronymus, Um= brofius und Muguftinus bemfelben bas Bort rebeten, er= hellt aus ber öftern Wiederholung beffelben, und ber nothmen= big befundenen Milberung ber Strafen gegen die Uebertreter ?). Dennoch behnte Leo b. G. Die Berpflichtung jum Colibat auch auf bie Subbiaconi aus 8).

Im Driente bekampfte man bagegen bie Guftathianer auch wegen ihrer Bermerfung ber Priefterebe 9), und nahm überhaupt fein Colibatgefet an. 3mar mar es gegen bas Enbe bes vierten

episcopii mecum monasterium clericorum. Ejusd. epist. 20. 149. 245. cf. Thomassinus P. I. lib. III. c. 2 u. 3. Damit ift nicht zu verwechfeln, wenn andere zu Bifchofen erhobene Monche, wie Martinus Turon., Monchsgefellichaften um fich behielten, und in benfelben bas Monchsleben fortfesten.

<sup>7)</sup> Siricii ep. ad Episc. Afr. (v. 3. 386) c. 3. Conc. Carthag. (390) can. 2. Innocent. I. ep. ad Victricium (404) cap. 9. Conc. Taurin. (397) can. 8. Carthag. V. (398) can. 3. Toletan. I. (400) can. 1. u. f. w. Conc. Turonense I. (461) can. 2: Licet a patribus nostris emissa auctoritate id fuerit constitutum, ut, quicunque sacerdos vel levita filiorum procreationi operam. dare fuisset convictus, a communione dominica abstineretur: nos tamen huic districtioni moderationem adhibentes, et justam constitutionem mollientes, id decrevimus, ut sacerdos vel levita conjugali concupiscentiae inhaerens, vel a filiorum procreatione non desinens ad altiorem gradum non ascendat, neque sacrificium Deo offerre vel plebi ministrare praesumat.

<sup>8)</sup> Leo ep. 14. ad Anastas. episc. Thessalon. (v. 3. 446) c. 4. Inbeg murbe bieg bis gu Gregor b. G. Beiten feineswegs allges mein, f. Calixtus l. c. p. 380 ss.

<sup>9)</sup> f. oben f. 93. not. 39. Darauf bezieht fich auch Can. Apost. 5: Επίσκοπος, η Πρεσβύτερος, η Διάκονος την έαυτου γυναϊκα μή έκβαλλέτω προφάσει εύλαβείας ' έὰν δὲ ἐκβάλλη, ἀφοριζίσθω ' ἐπιμένων de nadaipeiodw, vgl. Dren über bie Conflitut. und Ranones ber Apoftel G. 339.

Jahrhunderts in einigen Provinzen Sitte geworben, daß zu Bifchöfen, und wieder in einzelnen von diefen, daß zu Aleristern überhaupt nur Chelofe genommen wurden 10): aber in den meisten Gegenden blieb allen Alerikern noch die Freiheit, in der Che zu leben 11).

11) Beispiele von verheiratheten Bifcoffen bes 4ten Jahrh. Calixtus p. 258 ss. Theiner 1. S. 263 ff. Gregor v. Nazianz ift feinem Bater geboren, als berselbe schon Priester war: benn er läßt benselben carmen de vita sua v. 512 sagen:

Ούπω τοσούτον ἐκμεμέτρηκας βίον, "Όσος δεήλθε θυσεών ἐμοὶ γρόνος.

(Ausstückte des Papedrochius, Act. SS. Maji T. II. p. 370; gegen den ehrlich exttarenden Tillemont die jesuit. Mémoires de Trevoux 1707 Avril p. 711. cf. Calixtus l. c. p. 261 ss. Ultsmann's Gregor v. Naz. S. 551 ff.) Db Gregorius v. Nyssa verheirathet gewesen sei, ist streitig. Rupp (Gregor's v Nyssa verheirathet gewesen sei, ist streitig. Rupp (Gregor's v Nyssa verheirathet gewesen sei, ist streitig. Rupp (Gregor's v Nyssa verheirathet gewesen seinen seinen Elemencet u. a. Nicephorus Gallisus erwähnt zuerst diese Ehe, Tillemont extennt sie an, St. P. Heyns disp. de Gregorio Nyssano. Lugd. Bat. 1835. 4. p. 6. vertheibigt sie ausstührlich, und hat sogar einen Sohn, Basilius, ausgesunden. Socrates V, 22: Erwon di έγω καὶ έτερον έθος έν Θεσαλία. Γενόμενος κληρικός έκει, ην νόμο γαμήσας πρίν κληρικός γένται, μετά τὸ κληρικός γενέσθαι συγκαθευδήσας αὐτη,

<sup>10)</sup> In ben hauptländern des Möndythums. Hieronym. adv. Vigilantium: Quid facient Orientis ecclesiae? quid Aegypti et sedis Apostolicae? quae aut virgines clericos accipiunt, aut continentes, aut si uxores habuerint, mariti esse desistunt. Epiphan. haer. 59. §. 4. Expos. fidei cath. §. 21. Synesius schrieb, als er Bischof v. Ptolemais werden sollte, u. X. auch an seinen Bruder Euoptius (ep. 105): ἐμοὶ ὅ τε θιὸς, ὅ τε τόμος, ἢ τι ἐιξὰ Θιοφίλου χεὶρ γυναϊκα ἐπιδίωκε· προαγορεύω τοίνιν ἄπασι καὶ μαρτύρομαι, ὡς ἐγώ ταύτης οὐτε ἀλλοτριώσομαι καθάπαξ, οὐτε ὡς μοιχὸς αὐτῆ λάθρα συνέσομαι· τὸ μὶν γὰρ ἔκιστα εὐσιβές, τὸ δὲ ἤκιστα τόμιμον· ἀλλὰ βουλήσομαί τε καὶ εὕξομαι, συχνά μοι πάνυ καὶ χρηστά γενέσθαι παιδία. vgl. oben §. 84. not. 33. Clausen de Synesio p. 119.

## Fünftes Capitel.

Geschichte bes Gottesbienstes.

### §. 98.

Die Kirche hatte über das heibenthum triumphirt, hatte Reichthümer und äußern Ginsluß und Macht gewonnen: dieß brückte sich in der zunehmenden Pracht des Gottesdienstes aus. Aber zugleich brachte eine große Bahl derer, welche sich jeht in die Kirche drängten, jene den heidnischen Religionen eigenthümsliche rein äußere Richtung mit hinein, welche sich theils mit einseitig ästhetischem, theils mit abergläubischem Interesse auf die sinnlichen Formen des Gottesdienstes lenkte. Auch die Besser gaben dieser Richtung nach, theils um die heiden deste sehr für das Christenthum zu gewinnen, theils um die vermeintlich fromme Absicht zu ehren 1). In demselben Berhältnisse

αποκήφυκτος γίνεται των έν ανατολή πάντων γνώμη απεχομένων, και των έπισκόπων, εί και βούλοιντο, οὐ μὴν ανάγκη νόμου τοῦτο ποιούντων. Πολλοί γὰς αὐτων έν τῷ καιρῷ τῆς ἐπισκοπῆς καὶ παϊδας ἐκ τῆς νομίμης γαμετῆς πεποιήκασων.

<sup>1)</sup> Dieses Eindringen heidnischer Gebräuche in die Kirche erkennen schon an Baptista Mantuanus in Fastis mense Febr. et Novembre, Beatus Rhenanus ad Tertull. contra Marc. lib. V. u. de corona militis, Polydorus Vergisius de rerum inventoribus lid. V. c. 1. Baronius ann. 58. §. 76. ann. 200. §. 5. Aussührlicher haben es nachgewiesen: (Mussard) les conformitez des ceremonies modernes avec les anciennes. (Londres) 1667. 8. (neue Ausst. Amsterd. 1744); Conyers Middleton a letter from Rome, shewing an exact conformity between Popery and Paganism (franz. hinter der Amsterdamer Ausgabe von Mussard, beutsch eprofane transportate ad uso e ad ornamento delle chiese. Rom. 1744. 4. (vgl. sortgesete Sammlung von alten und neuen theol. Sachen 1752. S. 511 st.); Ge. Christ. Hamberger

aber, als das innere Leben aus der Kirche entstoh, und das außere Ansehen berselben sich hob, gewöhnte man sich, der alls mälig ausgebildeten kirchlichen Sitte den Charakter eines außerlich bindenden Gesehes zu geben. So wurde das ganze kirchliche Leben mit Formen überladen, die ansangs nur gedulsdet waren, und endlich gesehlich wurden 2).

## §. 99.

### Reue Wegenftanbe ber Berehrung.

Jo. Dallaeus adversus Latinorum de cultus religiosi objecto traditionem. Genevae 1664, 4.

Be weiter bas einen so starken Gegensah zu ber Lauheit ber Gegenwart bilbenbe Martyrerthum 1) in die Berganzgenheit zurudtrat, besto böher stieg die Hochachtung gegen basselbe: bem zur Kirche übertretenben heibnischen Bolke lag es aber nahe, in den Martyrern die aufgegebenen Heroen wieder du sinden 2), und die Chrfurchtsbezeigungen gegen diese auf jene

enarratio rituum, quos Romana ecclesia a majoribus suis gentilibus in sua sacra transtulit. Gotting. 1751. (wieder abgedt. in J. P. Berg museum Duisburgense T. I. P. II. p. 363 ss.) John James Blunt vestiges of ancient manners and customs, discoverable in modern Italy and Sicily. London 1823. (Deutsch: Ursprung relig. Ceremonien u. Gebräuche ber röm. kath. Kirche bes. in Jtalien u. Sicilien. Leipz. u. Darmst. 1826. 8.).

Leo M. sermo 77. de jejun. Pentecost.
 Dubitandum non est, quicquid ab Ecclesia in consuetudinem devotionis est receptum, de traditione apostolica, et de Sancti Spiritus prodire doctrina.

<sup>1)</sup> Ueber bie gesteigerte Berehrung ber Martyrer vgl. Sagittarius de natalitiis martyrum cap. 5. §. 19 ss. Bofuct's Gesch. b. Welt u. b. Religion, fortgesest von 3. A. Cramer. Erfte Forts. S. 493 ff. Oritte Forts. S. 295 ff. 329 ff.

<sup>2)</sup> Bogu die jegigen Apologeten felbft anleiteten. Eusebius praep.

überzutragen 3). Dieß konnte um fo ungehinderter geschehen, als sich in ber Kirche, nach bem Siege über bas heibenthum, jene angfliche Scheu vor übertriebener Berehrung einer Creatur verlor, und die bespotische Regierungsform an knechtische Berehrung ber Mächtigen gewöhnte 4). Go gab jeht die alte

- 3) Ueber ben beibn. Glauben, baf bie Reliquien ausgezeichneter Menfchen Stabten und Begenben Schut gemahrten, f. Lobeck Aglaophamus T. I. p. 280 s. Go nennt Aelius Aristides (Rhe= tor um 170 n. Chr.) orat. II. ad Platonem, ed. Dindorf vol. II. p. 230. bie gegen bie Perfer gefallenen Griechen onox Jorious reras φύλακας καὶ σωτήρας τῶν Ελλήνων, ἀλεξικάκους καὶ πάντα άγαθούς, και όνεσθαί νε την χώραν ου χείρον η τον έν Κωλωνώ κείμενον Οἰδίπουν, η εί τις άλλοθί που της χώρας έν καιρώ τοῖς ζώσι nesioθαι πεπίστευται. Ueber Debipus Valerius Max. V, 3, externa 3: Oedipodis ossa - inter ipsum Areopagum - et -Minervae arcem honore arae decorata, quasi sacrosancta, colis. In Griechenland wurden vornamlich ben Grunbern ber Stabte Gulte geweibt, welche poraugemeife ihren Gis an ben Grabftatten berfelben hatten. Go murbe in Sinope Mutolncus, in Tenebos Tenes, von ben Meneaten Meneas (Liv. XL, 4.) verehrt, anbere f. b. Voss de idolol. I, 13. vgl. Thucydides V, 11. über Brafibas: οί 'Αμφιπολίται, περιέρξαντες αὐτοῦ τὸ μνημεῖον, ώς ήρωί τε έντέμνουσι και τιμάς δεδώκασιν άγωνας και έτησίους Φυσίας, και τήν αποικίαν ώς οἰκιστῆ προσέθεσαν.
- 4) Man vgl. bie vergötternben Sprenbezeugungen ber Kaiser: ihre Willensäußerungen hießen divina, sacra, coelestia: ihre Wilbsäusten wurden burch Aboration und Weihrauch geehrt (Zorn in miscell. Groning. vol. I. p. 186 ss.). Consultationum Zachaei Christ. et Apollonis Philos. (nach 400) lib. I, c. 28 (in d'Achery spicileg.

evang. XIII, c. 11. führt eine Stelle des Plato über die Berehe rung der Dämonen an; und sest dann hinzu: Καὶ ταῦτα δὶ άρμόζει ἐπὶ τῆ τῶν Θεοφιλῶν τελευτῆ, οῦς στρατιῶτας τῆς ἀληθοῦς εὐσεβείας οὐχ ἄν ἀμάρτοις εἰπών, παραλαμβάνεσθαι. "Θθεν καὶ ἐπὶ τὰς
Θήχας αὐτῶν ἔθος ἡμῶν παριέναι, καὶ τὰς εἰχὰς παρὰ ταὐταις
ποιεῖσθαι, τεμᾶν τε τὰς μακαρίας αὐτῶν ψυχὰς, ὡς εὐλόγως καὶ
τούτων ὑφ՝ ἡμῶν γιγνομένων. Bgl. unten not. 23.

Gewohnheit, an ben Grabern ber Martyrer gottesbienftliche Berfammlungen anzustellen, Die Beranlaffung Altare und Rir= chen (Mapropior, Memoria) 5) über benfelben zu errichten. In Megypten fingen bie Chriften einer alten Bolksfitte folgend querft an, bie Leichname fur beilig geachteter Menschen in ben

I. p. 12: Apollonius: cur imagines hominum vel ceris pictas, vel metallis defictas sub Regum reverentia etiam publica adoratione veneramini, et, ut ipsi praedicatis, Deo tantum honorem debitum etiam hominibus datis? Zachaeus: Istud quidem nec debeo probare nec possum, quia evidentibus Dei dictis non Angelos, nec quoslibet coeli ac terrae vel aëris principatus adorare permittimur. Divini enim speciale hoc nomen officii est, et altior omni terrena veneratione reverentia: sed sicut in hujusmodi malum primum adulatio homines impulit, sic nunc ab errore consuetudo vix revocat; in quo tamen incautum obsequium, non aliquem divinum deprehenditis cul-Sed propter similitudinem amabilium vultuum gaudia intenta plus faciunt, quam hi forte exigant, quibus defertur, aut perfungi oporteat deferentes; et licet hanc incautioris obsequii consuetudinem districtiores horreant Christiani, nec prohibere desinant sacerdotes, non tamen Deus dicitur cujus effigies salutatur, nec adolentur thure imagines, aut colendae aris superstant, sed memoriae pro meritis exponuntur, ut exemplum factorum probabilium posteris praestent, aut praesentes pro abusione castigent. Gefch Theodofius II. v. 3. 425. (Cod. Theod. XV, IV, 1.): Si quando nostrae statuae vel imagines eriguntur, - adsit judex sine adorationis ambitioso fastigio. - excedens cultura hominum dignitatem superno numini reservetur. cf. de Rhoer dissertt. de effectu relig. christ. in jurisprud. Rom. p. 41 ss.

<sup>5)</sup> So zuerft Eusebius de vita Const. III, 48. So foll Conftan= tinus auch, freilich erft nach bem um 870 gefchriebenen liber pontificalis, vita 34. Sylvestri, in Rom bie Bafiliten über ben Grabern ber Apoftel Paulus und Petrus erbaut haben, vgl. Sierony= mus unten not. 8. Spater auch 'Aποστολείον , Προφητείον.

Saufern aufzubewahren 6): indem sich die Idee ber Gemeinschaft mit den Martyrern immer mehr an die Nahe ihrer körperlichen Reste knüpste, so zog man diese aus den Grabern wieder hers vor, und versehte sie in die Kirchen 7), vorzüglich unter die Alfare 8). Go erhielt die Berehrung der Martyrer einen sinn-

וות מסוד והיות לובתת בועים הועים ווחומה בסופו "ין, בומות

<sup>6)</sup> Bas ber beil. Untonius febr migbilligte, vgl. Athanasius in vita Antonii (opp. T. II. p. 502): των δὶ ἀδελφων βιαζομένων μείναι αυτόν παρ' αυτοίς, κάκει τελειωθήναι, ούκ ήνέχετο, - διά τούτο δε μάλιστα ο Αιγύπτιοι τα των πελευτώντων σπουδαίων σώματα, καὶ μάλιστα τῶν άγίων μαρτύρων φιλοῦσι μέν θάπτειν καὶ περιελίσσειν όθονίοις, μη κρύπτειν δε ύπο γην, αλλ' έπε σκιμποδίων τιθέναι, και φυλάττειν ένδον παρ' έαυτοις, νομίζοντες έν τούτω τιτι μάν τούς ἀπελθόντας. 3. Ο δε Αντώνιος πολλάκις περί τούτου καί λω επισκόπους ήξίου παραγγέλλειν τοῖς λαοῖς δμοίως δὲ καὶ λαϊκοὺς ένέτρεπεν, και γυναιζίν επέπληττεν, λέγων, μήτε νόμιμον, μήτε όλως όσιον είναι τούτο. Καὶ γάρ τὰ τῶν Πατριαρχῶν καὶ τῶν Προφητῶν σώματα μέχρι νῦν σώζεται είς μνήματα, καὶ αὐτὸ δὲ τὸ τοῦ κυρίου σώμα είς μνημείον έτέθη -. Καὶ ταύτα λέγων έδείκνυε, παρανομείν τον μετά θάνατον μή κρύπτοντα τα σώματα των τελευτώντων, καν άγια τυγχάνη· τὶ γὰρ μεῖζον ἡ άγιωτερον τοῦ πυριαποῦ σωματος; - Αυτός δε τούτο γινώσκων, και φοβούμενος, μή και το αυτού ποιήσωσιν ούτως σώμα, ήπειξεν ξαυτόν, συνταξάμενος τοις έν τώ έξω όρει μοναχοίς. Achnlich Marcianus Theodoreti hist. relig. c. 3. (ed. Schulz. T. III. p. 1147 s.), u. Atepfimas ibid. c. 15. p. 1221.

<sup>7)</sup> Translationes heil. Körper in Rirchen, bie ersten bes Unbreas, Lucas und Timotheus (359) auf Befehl bes Constantius. Hieron. contra Vigilant. (Bgl. bie Entbedung und Bersehung ber Gebeine bes Theseus burch Cimon, Plutarch in Thes. ad fin.).

<sup>-8)</sup> Ambrosii ep. 22. (al. 85. al. 54.) ad Marcellinam sororem § 13: Succedant victimae triumphales in locum, ubi Christi hostia est. Sed ille super altare, qui pro omnibus passus est: isti sub altari, qui illius redemti sunt passione. Hunc ego il locum praedestinaveram mihi: dignum est enim ut ibi requiescat sacerdos, ubi offerre consuevit; sed cedo sacris victimis dexteram portionem, locus iste martyribus debebatur. Hiero-

lichen Gegenstand, und wurde eben baburch sowohl ausschweisfender als abergläubischer. Der alten Ibee von der Kraft der Fürbitte ber Märtyrer <sup>9</sup>) kam jeht die Borstellung, daß man benselben seine Bunsche kund geben könne, entgegen, theils ausgehend von dem Bolksglauben, daß die abgeschiedenen Seeslen noch ihren ehemaligen Körper umschwebten <sup>10</sup>), theils ges

nymus adv. Vigilant. Male facit ergo Romanus Episcopus, qui super mortuorum hominum Petri et Pauli, secundum nos ossa veneranda, secundum te vilem pulvisculum, offert Domino sacrificia, et tumulos eorum Christi arbitratur altaria? Sozomenus V, 9 u. 19. cf. Goth. Voigti thysiasteriologia s. de altaribus vett. Christt. Hamb. 1709. 8. p. 250 ss. Die Stelle Apoc. 6, 9. wurde indeß noch nicht zur Rechtfertigung dieser Sitte gebraucht, f. Dallaeus adv. Latinorum de cultus relig. objecto traditionem lib. IV, c. 9.

<sup>9)</sup> f. Abth. 1. §. 70. not. 13 - 21.

<sup>10)</sup> Dieg icon Meinung ber Beiben. cf. Platonis Phaedon. Tibullus I, 6, 15. Macrobius de somn. Scip. I, 9 u. 13. Porphyrius de abstin. II, 47. Lactantius II, 2: vulgus existimat, mortuorum animas circa tumulos et corporum suorum reliquias oberrare. cf. Wetstenii Nov. Test. I, p. 354. Daher Conc. Illiberitanum. c. 34. Cereos per diem placuit in coemeterio non incendi; inquietandi enim spiritus Sanctorum non sunt. Bei ben fpiritualen Origeniften fant naturlich biefe 3bee feinen Gingang, cf. Macarii Politici (um 370) sermo de excessu justorum et peccatorum in Cave hist. liter. vol. I. p. 259 und in J. Tollii insignia itineris Italici (Traj. ad Rhen. 1696. 4.) p. 196. Aber val. Ambrosii de viduis c. 9: martyres obsecrandi, quorum videmur nobis quodam corporis pignore patrocinium vindicare. - isti enim sunt Dei martyres, nostri praesules, speculatores vitae, actuumque nostrorum. - Pseudo-Ambrosii (viell. Maximi Taurinensis um 430) sermo VI. de Sanctis: Cuncti martyres devotissime percolendi sunt, sed specialiter ii venerandi sunt a nobis, quorum reliquias possidemus. enim nos orationibus adjuvant, isti etiam adjuvant passione: cum his autem nobis samiliaritas est. Semper enim nobiscum

ftust auf bie bobe Meinung von bem verklärten Buftanbe ber allein bei bem herrn weilenben Martyrer 11). Bie Origenes

sunt, nobiscum morantur, hoc est, et in corpore nos viventes custodiunt, et de corpore recedentes excipiunt: hic ne peccatorum labes absumat, ibi ne inferni horror invadat.

11) Go bag man benfelben, gleichwie bie Beiben ben Damonen (Hesiodi opera et dies v. 121 ss.), eine Art Allgegenwart beilegte. cf. Hieronymus adv. Vigilantium: Tu Deo leges pones? Tu Apostolis vincula injicies, ut usque ad diem judicii teneantur custodia, nec sint cum Domino suo, de quibus scriptum est: Sequentur agnum, quocunque vadit (Apoc. 14, 4.)? Si agnus ubique, ergo et hi, qui cum agno sunt, ubique esse credendi sunt. Gregorii Naz. orat. XVIII. in laudem Cypriani p. 286: ου δε ήμας εποπτεύοις άνωθεν έλεως, και τον ημέτερον διέξάγοις λόγον καὶ βίον, καὶ τὸ ἰερὸν τοῦτο ποίμνιον ποιμαίνοις, ή συμποιμαίνοις κ. τ. λ. Prudentius peristephanon hymn. I. v. 16 ss. IX. v. 97 u. ofter. Sulpicius Severus ep. II. de obitu b. Martini (ed. Lips. 1709. p. 371); non deerit nobis ille, mihi crede, non deerit: intererit de se sermocinantibus, adstabit orantibus: quodque jam hodie praestare dignatus est, videndum se in gloria sua saepe praebebit, et adsidua, sicut ante paullulum fecit, benedictione nos proteget. Ep. III. p. 381: Martinus hic pauper et modicus coelum dives ingreditur : illinc nos, ut spero, custodiens, me haec scribentem respicit, te legentem. Buerft erklarte fich Bigilantius (404) gegen biefe Meinung (f. unten §. 106. not. 6), u. hieronymus vertheibigte biefelbe gegen ibn (f. oben) : barauf bestritt fie auch Muguftinus, fuchte aber bie bereits feftgegrunbete Unrufung ber Martyrer unabhangig bavon ju vertheibigen. cf. Augustinus de cura gerenda pro mortuis (i. 3. 421) c. 13: Si rebus viventium interessent animae mortuorum, et ipsae nos quando eas videmus alloquerentur in somnis; ut de aliis taceam, me ipsum pia mater nulla nocte desereret, quae terra marique secuta est, ut mecum viveret. - Isaias propheta dicit (63, 16.): Tu es enim pater noster: quia Abraham nescivit nos, et Israel non cognovit nos. Si tanti Patriarchae quid erga populum ex his procreatum ageretur ignoraverunt, quomodo mortui vivorum rebus atque actibus cognozu biefer neuen Art ber Märthrerverehrung ben Grund gelegt hatte, so waren es Origenisten, welche zuerst in ihren Reben bie Märthrer gleich Gegenwärtigen anredeten, und ihre Fürbitte nachsuchten 12). Wenn schon die Redner der oratorischen Fülle

scendis adjuvandisque miscentur? In Begiebung auf bie Martnrer ift er zwar nicht ungeneigt, eine munberbare Muenahme gugu= laffen (cap. 16.), fahrt bann aber fort: Quamquam ista quaestio vires intelligentiae meae vincit, quemadmodum opitulentur Martyres iis, quos per eos certum est adjuvari; utrum ipsi per se ipsos adsint uno tempore tam diversis locis, - sive ubi sunt eorum Memoriae, sive praeter suas Memorias ubicumque adesse sentiuntur: an ipsis in loco suis meritis congruo ab omni mortalium conversatione remotis, et tamen generaliter orantibus pro indigentiis supplicantium, - Deus - exaudiens Martyrum preces, per angelica ministeria usquequaque diffusa praebeat hominibus ista solatia, quibus in hujus vitae miseria judicat esse praebenda: et suorum merita Martyrum, ubi vult, quando vult, quomodo vult, maximeque per corum Memorias, quoniam hoc novit expedire nobis ad aedificandam fidem Christi, - mirabili atque ineffabili potestate ac bonitate commendet. Res haec altior est, quam ut a me possit attingi, et abstrusior, quam ut a me valeat perscrutari: et ideo quid horum duorum sit, an vero fortassis utrumque sit, ut aliquando fiant per ipsam praesentiam Martyrum, aliquando per Angelos suscipientes personam Martyrum, definire non audeo; mallem a scientibus ista perquirere. cf. de civit. Dei XXII, c. 9. In f. Prebigten taftet er bie gewöhnliche Meinung nicht an, 3. B. sermo de diversis 316. (al. 94.): Ambo (Paulus et Stephanus) modo sermonem nostrum auditis: ambo pro nobis orate.

<sup>12)</sup> Basilii M. hom. 19. in XL Martyres §. 8: οὖτοί εἰσιν οἱ τὴν καθ' ἡμᾶς χώραν διάλαβόντες, οἰσνεὶ πύργοι τινὸς συνιχεῖς, ἀσφάλειων ἐκ τῆς τῶν ἐνωντίων καταδρομῆς παριχόμενοι οὐχ ἐνὶ τόπφ ἐαυτοὺς κατακλείσαντες, ἀλλὰ πολλοῖς ἤδη ἐπιξενωθέντις χωρίοις, καὶ πολλὰς πατρίδας κατακοσμήσαντες. Καὶ τὸ παράδοξον, οὐ καθ' ἵνα διαμερισθέντες τοῖς διχομίνοις ἐπιροιτῶσιν, ἀλλ' ἀναμιχθέντες

manche Uebertreibung barbrachten: so fanben bie Dichter, welche nicht lange darauf auch diesen Gegenstand ergriffen, keine Farbe zu stark, um die Macht und herrlichkeit ber Märztyrer zu schildern 13). Bald singen auch die Reliquien an Bunzber zu wirken, und beshalb gleich ben alten heidnischen Zauberzmitteln theuere Handelsartikel zu werben 14). Ze bedürstiger

άλλήλοις, ήνωμένως χορεύουσιν. ω του θαύματος! - ούτε ελλείπουσι τῷ ἀριθμῷ, οὐτε πλεονασμὸν ἐπιδέχονται εὰν εἰς έκατὸν αὐτούς διέλης, τον οίκετον άριθμον ούκ έκβαίνουσιν έάν είς εν συναγάγης, τεσσαράκοντα καὶ ουτω μένουσι, κατά την του πυρός φύσιν καὶ γάρ ἐκεῖνο καὶ πρὸς τὸν ἐξάπτοντα μεταβαίνει, καὶ ὅλον ἐστὶ παρά τῷ Εχοντι: καὶ οἱ τεσσαράκοντα, καὶ πάντες εἰσὶν ὁμοῦ, καὶ πάντες είσι παρ' έκάστω. - ὁ θλιβόμενος ἐπὶ τούς τεοσαράκοντα παταφεύγει, ὁ εὐφραινόμενος ἐπ' αὐτοὺς ἀποτρέχει. ὁ μέν, ἴνα λύοιν εύρη των δυσχερών. ὁ δέ, ίνα φυλαχθή αὐτῷ τὰ χρηστότερα. ἐνταύθα γυνή εὐσεβής ὑπέρ τέκνων εὐχομένη καταλαμβάνεται, ἀποδημούντι ανδρί την επανοδον αίτουμένη, αξιρωστούντι την σωτηρίαν. μετά μαρτύρων γενέσθω τὰ αἰτήματα ύμῶν - "Ω χορός άγιος! ω σύνταγμα ίερον! ω συνασπισμός άξιξαγής! ω κοινοί φύλακες του γένους των ανθρώπων! αναθοί κοινωνοί φροντίδων, δεήσεως συνεργοί, πρεσβευταί δυνατώτατοι, αστέρες της οἰκουμένης, ανθη των ἐκκλησιών! ύμας ούχ ή γη κατέκουψεν, αλλ' οὐρανός ύπεδέξατο κ. τ. λ. cf. Hom, XXIII. in Mamantem Martyrem. Gregorii Naz. orat. XVIII. in laudem Cypriani. Gregorii Nysseni orat. in Theodorum Mart. Paniel's Gefch. b. driftl. Berebfamfeit I, 281. 3m Abendlande geht Umbrofius in ber Unpreifung ber Martyrer am weiteften, Paniel I, 658.

<sup>13)</sup> So insbes. b. Spanier Aurelius Prudentius Clemens (um 405. Poemata ed. Nic. Heinsius. Amst. 1667. 12. Chr. Cellarius. Halae 1703. 8.) in s. lib. περί στεφανών, 14 hymnen auf Märtyrer enthaltend, vgl. H. Middeldorpf comm. de Prudentio et Theologia Prudentiana in 3 ligen's 3eitschr. f. hift. Abeol. II, II, 187; und Pontius Paulinus, Bisch v. Nola, († 431. Briefe u. Gedichte ed. J. B. le Brun. Paris. 1685. Tomi II. 4. in bibl. max. PP. T. VI. p. 163 ss.) bes. in ben 10 natales S. Felicis.

<sup>14)</sup> S. Auguftinus oben §. 96. not. 18. Theodofius I. Gefet v. J.

man fich folder himmlischen Fürsprecher glaubte, besto mehr ftrebte man ihre Bahl zu vergrößern, indem man in biefelbe nicht nur bie wegen ihrer Berdienste um bie Rirche in ben Diptochen verzeichneten Verfonen, fonbern auch bie Rrommen bes A. T., vorzüglich aber ausgezeichnete Monche 15) aufnahm : und fo entwickelte fich aus ber Martyrerverehrung ein noch um= faffenberer Beiligencultus. Much in Bifionen melbeten fich unbekannte Martnrer 16), andere entbedten ihre Graber. Bis ins funfte Sahrhundert binein murbe noch immer auch fur bie ver=

<sup>386. (</sup>Cod. Theod. IX, XVII, 7.): Humatum corpus nemo ad alterum locum transferat: nemo martyrem distrahat, nemo mercetur. Habeant vero in potestate, si quolibet in loco sanctorum est aliquis conditus, pro ejus veneratione, quod martyrium vocandum sit, addant quod voluerint fabricarum.

<sup>15)</sup> Joannes Cassianus collat. VI. c. 1: In Palaestinae partibus juxta Tecuae vicum - solitudo vastissima est usque ad Arabiam ac mare mortuum. - In hac summae vitae ac sanctitatis monachi diutissime commorantes, repente sunt a discurrentibus Saracenorum latrunculis interempti. Quorum corpora -- tam a Pontificibus regionis illius quam ab universa plebe Arabum tanta veneratione praerepta, et inter reliquias martyrum condita, ut innumeri populi e duobus oppidis concurrentes gravissimum sibi certamen indixerint, et usque ad gladiorum conflictum pro sancta rapina sit eorum progressa contentio, dum pia inter se devotione decertant, quinam justius eorum sepulturam ac reliquias possiderent, aliis scilicet de vicinia commorationis ipsorum, aliis de originis propinquitate gloriantibus. Bal. ben Rampf um ben Rorper bes Jacobus Theodoreti hist. relig. c. 21. (ed. Schulz. III, p. 1239).

<sup>16)</sup> So entbedte Umbrofius bie Rorper bes Protafius u. Gervafius. Ambros. epist. 22. ad sororem. August. de civ. Dei Das Bolt mar geneigt, jebes alte unbefannte Grab für ein Martyrergrab zu halten, Sulpicius Severus de vita Martini c. 11.

ftorbenen Beiligen gebetet 17): bann aber gab man biefes Gebet als unschiedlich auf 18). Allerdings wiesen erleuchtetere Kirchen= lehrer auf die sittliche Racheiferung ber Beiligen als bas wich=

<sup>17)</sup> Epiphan. haer. 75. §. 7: καὶ γὰρ δικαίων ποιούμεθα τὴν μνήμην, καὶ ὑπὸρ άμαρτωλών - ὑπὸρ δὲ δικαίων, καὶ πατέρων, καὶ Πατριαρχών, Προφητών καὶ Αποστόλων, καὶ Εὐαγγελιστών, καὶ Μαρτύρων, καὶ 'Ομολογητών, 'Επισκόπων τε καὶ 'Αναχωρητών, καὶ παντός του τάγματος, ίνα τον κύριον Ίησουν Χριστόν άφορίσωμεν από της των ανθρώπων τάξεως, - έν έννοια όντες, ότι ούκ έστιν έξισούμενος ὁ κύριος τινὶ τῶν ἀνθρώπων, κἄν τε μυρία καὶ ἐπέκεινα έν δικαιοσύνη ύπάρχη έκαστος ανθρώπων. Cf. Constitt. Apostol. VIII. c. 12. Cyrill. Hieros. catech. Mystag. V. §. 8. Soldje Rurbitten find in ihrer altern Geffalt in ben Lituraien ber Deftorianer erhalten , &. B. liturgia Theodori Interpretis (in Renaudotii liturgiarum orientalium collectio. Tom. II. p. 620.): Domine et Deus noster, suscipe a nobis per gratiam tuam sacrificium hoc gratiarum actionis, fructus scilicet rationabiles labiorum nostrorum, ut sit coram te memoria bona justorum antiquorum, Prophetarum sanctorum, Apostolorum beatorum, Martyrum et Confessorum, Episcoporum, Doctorum, Sacerdotum, Diaconorum, et omnium filiorum Ecclesiae sanctae catholicae, eorum qui in fide vera transierunt ex hoc mundo, ut per gratiam tuam, Domine, veniam illis concedas omnium peccatorum et delictorum, quae in hoc mundo, in corpore mortali, et anima mutationi obnoxia peccaverunt aut offenderunt coram te, quia nemo est qui non peccet. Ebenso liturgia Nestorii b. Renaudot. l. c. p. 633. cf. Bingham lib. XV. c. 3. §. 16. 17. (vol. VI. p. 330 ss.).

<sup>18)</sup> Augustin. serm. 17: Injuria est enim pro martyre orare, cujus nos debemus orationibus commendari (von Innocentius III. als sacrae scripturae auctoritas angeführt, decretal. Gregorii lib. III. tit. 41. c. 6., um dadurch die Berchnerung der alten Formet, annue nobis, Domine, ut animae famuli tui Leonis haec prosit oblatio, in die neuere: annue nobis, quaesumus, Domine, ut intercessione b. Leonis haec nobis prosit oblatio au rechtsettaen).

tigste in bem neuen Heiligencultus hin 19): auch fehlte es noch nicht an Aufforderungen, sich unmittelbar mit seinen Anliegen im Gebete an Gott zu wenden 20): bennoch legte das Bolk auf

<sup>19)</sup> Augustin. de vera religione c. 55: Non sit nobis religio cultus hominum mortuorum: quia, si pie vixerunt, non sic habentur, ut tales quaerant honores; sed illum a nobis coli volunt, quo illuminante laetantur, meriti sui nos esse consortes. Honorandi sunt ergo propter imitationem, non adorandi propter religionem. contra Faustum XX, 21: Populus christianus Memorias Martyrum religiosa solemnitate concelebrat, et ad excitandam imitationem, et ut meritis eorum consocietur, atque orationibus adjuvetur: ita tamen, ut nulli Martyrum, sed ipsi Deo Martyrum, quamvis in Memoriis Martyrum, consti-Quis enim antistitum in locis sanctorum cortuamus altaria. porum adsistens altari, aliquando dixit : offerimus tibi, Petre, aut Paule, aut Cypriane? sed quod offertur, offertur Deo, qui Martyres coronavit, ut ex ipsorum locorum admonitione major adfectus exsurgat ad acuendam caritatem, et in illos, quos. imitari possumus, et in illum, quo adjuvante possumus. Colimus ergo Martyres eo cultu dilectionis et societatis, quo in hac vita coluntur sancti homines Dei, quorum cor ad talem pro evangelica veritate passionem paratum esse sentimus. -At vero illo cultu, qui graece latria dicitur, latine uno verbo dici non potest, cum sit quaedam proprie divinitati debita servitus, nec colimus, nec colendum docemus, nisi unum Deum.

<sup>20)</sup> Ambrosiaster ad Rom. 1, 22. gegen bie Berehrer ber Etemente, Gestirne 2c. Solent tamen pudorem passi, neglecti Dei misera uti excusatione, dicentes per istos posse iri ad Deum, sicut per comites pervenitur ad regem. Age, numquid tam demens est aliquis, aut salutis suae immemor, ut honorificentiam regis vindicet comiti, cum de hac re si qui etiam tractare suerint inventi, jure ut rei damnentur majestatis? Et isti se non putant reos, qui honorem nominis Dei deserunt creaturae, et relicto Domino conservos adorant; quasi sit aliquid plus, quod reservetur Deo. Nam et ideo ad regem per tribunos aut comites itur, quia homo utique est rex, et nescit quibus debeat

bie Fürsprache ber Heiligen, beren Wirksamkeit so sehr gepriesen wurde 21), ben höchsten Werth. Manches Heidnische verschmolz sich mit diesem Heiligencultus: Die Kirchen, unter
beren Altaren die Beiligen ruheten, waren ber Ehre berfelben
geweiht 22): wie früher Götter und herven, so mahlte man jeht

rempublicam credere. Ad Deum autem, quem utique nihil latet (omnium enim merita novit), promerendum suffragatore non opus est, sed mente devota. Ubicumque enim talis loquutus suerit ei, respondebit illi. So snüpst Chrysostomus in Math. hom. 52. (al. 53.) § 3. an die Crzahlung vom cananäisigen Beibe (Math. 15, 21.) die Erinnerung: σὐ δὲ μοι σχόπει, πῶς τῶν ἀποστόλων ἡττηθύντων καὶ οὐκ ἀνυσάντων, αὕτη ἡνισε τοσοῦτόν ἐστι προσεθρεία εἰχῆς καὶ γὰρ ὑπὶς τῶν ἡμετίρων παρὶ ἡμῶν βούλεται μάλλον τῶν ὑπευθύνων ἀξιοῦσθαι ἢ παρὶ ἐτίρων ὑπὸς ἡμῶν. cf. de poenitentia orat. IV, 4: (ὁ θεὸς) χωρίς μεσίτου παρακαλείται. Bgl. Cramer's britte Forts. v. Bossuet.

- 21) Ambrosius de viduis c. 9: Aegri, nisi ad eos aliorum precibus medicus suerit invitatus, pro se rogare non possunt. Insirma est caro, mens aegra est et peccatorum vinculis impedita, ad medici illius sedem debile non potest explicare vestigium. Obsecrandi sunt Angeli pro nobis, qui nobis ad praesidium dati sunt, martyres obsecrandi, quorum videmur nobis quoddam corporis pignore patrocinium vindicare. Possunt pro peccatis rogare nostris, qui proprio sanguine etiam si qua habuerunt peccata laverunt. Isti enim sunt Dei martyres, nostri praesules, speculatores vitae actuumque nostrorum. Non erubescamus eos intercessores nostrae infirmitatis adhibere etc. Selbst Chrysostemus empsieht (de sanctis martyr. serm. 68. opp. V, 872.) die Berehrung der Märtyrer und ihrer Resiquien als ein Mittel zur Sündenvergebung und Augend.
- 22) Die Kirchen waren noch auf verschiebene Beise benannt, manche nach ihren Stiftern (so in Carthago die basilicae Fausti, Florentii, Leontii, in Alexandrien die eccl. Arcadii (bas alte Seraspeum), in Rom die basilicae Constantini u. Justiniani), andere nach andern Umständen, so in Carthago basilica restituta, in Gieseler's Kirchengesch. tter Bb. 2te Abthl. 4te Ausl. 18

Beilige zu Patronen 23). Da bie Beiben fruher wegen ber Ber-

Alexandrien bas Caesareum, in Rom bie eccl. triumphalis (bie alte Peterefirche), eccl. Laterana (weil an ber Stelle bes Palaftes bes Lateranus, eines Beitgenoffen bes Rero), f. Bingham vol. III, p. 329. Go beutete auch urfprunglich bie Benennung ber Rirchen nach Martyrern nicht an, bag fie benfelben geweiht maren, aber fie wurbe bod nad und nad fo aufgefagt, und felbft bie Diftinctionen bes Muguftinus liegen biefe Muffaffung gu, vgl. de civitate Dei XXII. 10: An dicent, ctiam se habere deos ex hominibus mortuis, sicut Herculem, sicut Romulum, sicut alios multos, quos in deorum numerum receptos opinantur? Sed nobis Martyres non sunt dii. - Nos Martyribus nostris non templa sicut diis, sed memorias sicut hominibus mortuis, quorum apud Deum vivunt spiritus, fabricamus: neque ibi erigimus altaria, in quibus sacrificemus Martyribus, sed uni Deo et Martyrum et nostro sacrificia immolamus: ad quod sacrificium, sicut homines Dei, qui mundum in eius confessione vicerunte suo loco et ordine nominantur, non tamen a sacerdote qui sacrificat invocantur. Deo quippe, non ipsis, sacrificat, quamvis in memoria sacrificet eorum. cf. VIII, 27.

23) Theodoreti graec. affect. curat. disp. 8. (ed. Schultze. T. IV. p. 902.): αὶ μὲν γενναῖαι τῶν νικηφόρων ψυχαὶ περιπολοῦσι τὸν ούρανον, - τα δε σώματα, ούχ είς ένος κατακρύπτει τάφος έκάστου άλλά πόλεις και κώμαι ταυτα διανειμάμεναι, σωτήρας και ψυχών καὶ σωμάτων, καὶ ἰατρούς ὀνομάζουσι, καὶ ὡς πολιούχους τιμώσε και φύλακας και χρώμενοι πρεσβευταϊς πρός τον τών όλων δεσπότην, διά τούτων τας θείας κομίζονται δωρεάς. pag. 921: οί δέ γε των καλλινίκων μαρτύρων σηκοί, λαμπροί και περίβλεπτοι, καί μεγέθει διαπρεπείς, και παντοδαπώς πεποικιλμένοι, και κάλλους άφιέττες μαρμαρυγάς. είς δε τούτους ούχ απαξ η δίς γε του έτους η πεντάκις φοιτώμεν άλλά πολλάκις μέν πανηγύρεις επιτελούμεν. πολλάκις δὲ καὶ ἡμέρας έκάστης τῷ τούτων Λεσπότη τοὺς ὕμνους προσφέρημεν και οί μεν υγιαίνοντες αίτουσι της υγείας την φυλακήν. οί δέ τινι νόσω παλαίοντες, την των παθημάτων απαλλαγήν αίτουσι δε και άγονοι παίδας, και στέριφαι παρακαλούσι γενέσθαι μητέρες. - καὶ οἱ μέν εἴς τινα ἀποδημίαν στελλόμενοι, λιπαρούσι τούτους ξυνοδοιπόρους γενέσθαι, και της όδου ηγεμόνας οι δε της επανόδου

ehrung tobter Menschen von ben Christen so bitter getabelt was ren 24); so ließ es sich ihnen nicht verbenken, baß sie ben neuen Seiligencultus jeht wieder zum Gegenstande ihres Spottes machten 25).

Der Jungfrau Maria wurde im vierten Sahrh. noch keine vor ben übrigen heiligen ausgezeichnete Berehrung erwiesen. Man legte nur, durch monchische Ibeen geleitet (f. §. 95. not. 23.), hohen Werth auf ihre beständige Jungfrauschaft, und sing beshalb an, sowohl die Meinung, daß sie später dem Joseph Kinder geboren habe 26), wie Epiphanius (haer. 78.)

τετυχηκότες, την της χάριτος όμολογίαν προσφέρουσικ' οὐχ ώς θεοίς αὐτοίς προσιότες, άλλ' ώς θείους άνθρώπους ἀντεβολοῦντες, καὶ γενίσθαι πριεθευτάς ύπλρ σφών παρακαλοῦντες. ὅτι δὲ τυγχάνουσιν ούνπερ αἰτοῦσεν οἱ πιστῶς ἐπαγγίλλοντες, ἀναφανδόν μαραυρεῖ τὰ τούτων ἀναθήματα, την λατρείαν δηλοῦντα οἱ μὲν γὰρ ἀφθαλμῶν, οἱ δὲ ποδῶν, ἀλλοι δὲ χειρῶν προσφέρουσιν ἐκτιπώματα καὶ οἱ μὲν ἐκ χυυσοῦ, οἱ δὲ ἔ ὑλης ἀργίμου πποιημένα. μαμ. 923 τούς γὰρ οἰκείους νεκροὺς ὁ Λεσπότης ἀντειοῆξε τοῖς ὑμετέροις θεοῖς' καὶ τούς μὲν ἀρούδους ἀπίφηνε, τούτοις δὲ τὰ ἐκείνων ἀπίνειμε γίρα ' ἀντε γὰρ δὴ τῶν Πανδίων, καὶ λιασίων, καὶ Λιονυσίων, καὶ τῶν ἄλλον μαρτύρων, ἐπιτελοῦνται δημοθοινίαι κ: τ. λ. Βηί. Νε απθετ' ε Εργησήτοποι 355. 2. Ε. 128 β.

24) Arnobius adv. gentiles VI, 6. — multa ex his templa — comprobatur contegere cineres atque ossa, et functorum esse corporum sepulturas etc.

<sup>25)</sup> Julianus up. Cyrill. adv. Jul. X. p. 335: ὅσα δὲ ὑμεῖς ἐξῆς προσευρήκατε, πολλοὺς ἐπεισάγοντες τῷ πάλαι νεκρῷ τοὺς προσφάτους νεκροὺς, τἰς ἃν πρὸς ἀξίαν βθελυξηται; Πάντα ἐπληρώσατε τάφων καὶ μνημάτων. — Εὶ ἀκαθαροίας Ἰηοοῦς ἔφη εἶναι πλήρεις τοὺς τάφους (Matth. 23, 27.), πῶς ὑμεῖς ἐπ' αὐτῶν ἐπικαλεῖσθε τὸν θεόν; cf. VI, p. 201. Misopogon p. 344. Eunapius ɨn vita Aedesii ed. Genev. 1616. p. 65. Ammian: Marcell. XII, 11. υgl. Μαχίπια §. 79. not. 1.

<sup>26)</sup> Basilius M. hom. in sanctam Christi generationem c. 5. (opp. T. II. p. 598) bemerkt noch zu Matth. 1, 25: obn byirwane 18\*

gegen ble Avredinouapeavirae in Arabien (367), Sieronymus gegen ben Selvibius in Rom (383) 27), und bie macebonis fchen Bifchofe gegen ben Bonofus, B. v. Sarbica (392) 28), für häretisch zu erklaren: als auch nachzuweisen, wie fie burch bie Geburt Chrifti nicht aufgehort babe, Jungfrau zu fein 29).

antir, fing ob erexe ror vior airig ror πρωτότοχον folgenbes: τούτο δε ήδη υπόνοιαν παρίχει, ότι μετά το καθαρώς υπηρετήin I oughai aff genrifoge top nicolog aff lauteles beiog bia tou averhatos ( του άγίου, τά νενομεσμένα του γάμου έργα μή απαρνησαμένης τής Μαρίας ήμεις δέ, εί και μηδέν τῷ τῆς εὐσεβείας παραλυμαίνεται λόγω, (μέχρι γάρ τῆς κατά τὴν οἰκονομίαν ὑπηρεσίας ἀναγκαία ἡ παρθενία, το δ' έφεξης απολυπραγμόνητον τω λόγω του μυστηρίου.) υμοις διά το μή καταθέχεσθαι των φιλοχρίστων την ακοήν, ότι ποτέ έπαισατο είναι παρθένος ή θεοτύκος, έκεινας ήγουμεθα τάς μαρτυping airaguss.

<sup>27)</sup> Hieron, adv. Helvidium lib in opp. ed. Martianay T. IV. P. II. p. 129. ed. Vallarsi T. II. Ueber Untibitomarianiten u. Belvibius f. Balde Regerhift. III, 577.

<sup>28)</sup> Siricii ep. 9 (vgl. oben §. 94. not. 14). 2Bald III, 598.

<sup>29)</sup> Tertullianus de carne Christi c. 23: Agnoscimus ergo signum contradicibile (nad) Luc. 2, 34.) conceptum et partum virginis Mariae: de quo Academici isti: peperit, et non peperit; virgo, et non virgo, - Peperit enim, quae ex sua carne: et non peperit, quae non ex virili semine. Et virgo, quantum a viro; non virgo, quantum a partu. Clemens Alex. strom. VII, p. 889: τοῖς πολλοῖς καὶ μέχρι νῖν δοκεῖ ἡ Μαριάμ λεχώ εἶναι διά την του παιδίου γένησιν, ούκ ούσα λεχώ και γάρ μετά το τεκείν αὐτήν μαιωθείσαν φασί τινες παρθένον εύρεθήναι. Epiphanius ... haer. LXXVIII. §. 19. fdreibt noch unbefangen mit Begiebung auf Luc. 2, 23. Exod. 13, 2: ούτος έστιν άληθώς ανοίγων μήτραν μητρός. Dagegen Ambrosius ep. 42. (al. 81. al. 7.) ad Siricium P.: Haec est virgo, quae in utero concepit: virgo, quae peperit filium. Sic enim scriptum est: Ecce virgo in utero accipiet, et pariet filium (Es. 7, 14.); non enim concepturam tantummodo virginem, sed et parituram virginem dixit. autem est illa porta sanctuarii, porta illa exterior ad Orien-

Uebrigens scheueten fich die Rirchenlehrer des vierten Sahrhunberts noch nicht, von den Sehlern der Maria zur reden 30), und Epiphanius seht einen Saufen schwarmerischer Beibspersonen wegen übertriebener Berehrung der Maria in fein Reherverzeichniß (Koddugedearol) 31). Erft durch die mestorianischen Streitigkei-

tem, quae manet clausa; et nemo, inquit, pertransibit per eam, nisi solus Deus Israel (Ezech. 44, 2.)? Nonne haec porta Maria est, per quam in hunc mundum redemtor intravit? — de qua scriptum est, quia Dominus pertransibit per eam, et erit clausa post partum; quia virgo concepit et genuit. Hieronymus adv. Pelagianos lib. II. (Opp. ed. Martian. T. IV. P. II. p. 512.): Solus enim Christus clausas portas vulvae virginalis aperuit, quae tamen clausae jugiter permanserunt. Haec est porta orientalis clausa, per quam solus Pontifex ingreditur et egreditur, et nihilominus semper clausa est.

- 30) Rady bem Borgange von Irenaeus III, 18. Tertull. de carne Christi 7. Origenes in Luc. hom. 17.: Basilius ep. 260. (al. 317.) ad Optimum. Chrysostomus Hom. 45. in Matth. u. Hom. 21. in Joh. Dagegen Augustin. de nat. et grat. c. 36. Excepta sancta virgine Maria, de qua propter honorem Domini nullam prorsus, cum de peccatis agitur, haberi volo quaestionem, si omnes illos sanctos congregare possemus, et interrogare, utrum essent sine peccato, quid suisse responsuros putamus?
- 31) Meber sie Epiphan. haer. 78. §. 23. Haer. 79. Anacephal.
  c. 79. vgl. Balch's Regerhistoric III, 625. F. Munter de Collyridianis in d. miscellanea Hasniensia t. I. Fasc. 2. Hasn.
  1818. p. 153 ss. Thre Regerei: αντί θιοῦ ταὐτην παρισάγειν σπουδάζοντες, ως εἰς ὅνομα τῆς ἀειπαρθένου κολλυρίδα τινὰ ἐπιτρίν, καὶ συνάγεσθαι ἐπὶ τὸ αὐτὸ, καὶ εἰς ὅνομα αὐτῆς ἰερουργεῖν διὰ γυναικῶν. Bielleicht dient Jer. 44, 19. zur Erstärung, wo die Beiber der Königin des himmels Kuchen opfern, vielläung, Conc. Quinisexti can. 79: »Die Geburt der Jungsrau sei ἀλόχευτος gewesen: daher solle kein Kuchen (σεμίδαλει) nach dem Geburtesseste Christi geschentt werden προς ἀσει τιρῆς λοχειῶν τῆς ἀχραίντου παρθενομήτορος.

ten wurde die Georoxos an die Spihe der heiligenschaar gestellt. Obgleich man glaubte, daß die Engel die Menschen bes schützten, und ihre Gebete Gott barbrächten, so hielt man es doch wegen Kol. 2, 18. Offenb. Joh. 19, 10. 22, 8. 9. sür verboten, sie anzurufen 32). Ambrosius ist der Erste, welcher die Fürditte des Schutzengels nachzusuchen auffordert 33): zu einer allgemeineren Engelverehrung kam es aber noch nicht 34).

<sup>32)</sup> Concil. Landic. can. 35 : " ov ov del Xpiotiarove eynatalelneir την εππλησίων του θεού και απιέναι και αγγέλους ονομάζειν κ. τ. λ. Dionus. exig. überfest: - atque angelos (var. lect. angulos) nominare. cf. Theodoret. ad Coloss. 2, 18: Οἱ τῷ τόμω συνηγορούντις, καὶ τοὺς ἀγγέλους σέβειν αὐτοῖς εἰσηγούντο, διὰ τούτων λέγοντες δεδόσθαι τον νόμον. Εμεινε δέ τοῦτο το πάθος έν τη Φρυγία καὶ Πισιδία μέχρι πολλοῦ οδ δή χάριν καὶ συνελθοῦσα σύνοδος έν Λαοδικεία της Φρυγίας νόμω κεκώλυκε το τους αγγέλοις προσεύγεσθαι καὶ μέχρι δὲ τοῦ νῦν εὐκτήρια τοῦ άγίου Μιχαήλ παρ έκείνοις καὶ τοῖς ὁμόροις ἐκείνων ἐστὶν ἰδείν. τοῦτο τοίνυν συνεβούλευον έχείνοι γίνεσθαι, ταπεινοφροσίνη δήθεν χεχρημένοι, καὶ λέγοντες, ώς αδρατος δ των όλων θεός ανέφικτός τε καὶ ακατάληπτος, καὶ προσήκει διὰ τῶν ἀγγέλων την θείαν εὐμένειαν πραγματεύεσθαι. Augustini confess. X, 42: Quem invenirem, qui me reconciliaret tibi? Abeundum mihi fuit ad angelos? Multi conantes ad te redire, neque per se ipsos valentes, sicut audio, tentaverunt haec, et inciderunt in desiderium curiosarum visionum. et digni habiti sunt illusionibus. cf. Keilii opusc. acad. T. II. p. 548 ss.

<sup>33)</sup> Ambros. de viduis c. 9.: Obsecrandi sunt angeli, qui nobis ad praesidium dati sunt. f. not. 21.

<sup>34)</sup> Augustini collatio cum Maximino c. 14. (Opp. VIII, 467.),
Nonne si templum alicui sancto Angelo excellentissimo de liguis et lapidibus faceremus, anathematizaremur a veritate
Christi et ab Ecclesia Dei, quoniam creaturae exhiberemus
eam servitutem, quae uni tantum debetur Deo? βur βείτ δεδ
Εσιοπεπιδ wurde gwar eine Rirche in Conftantinopet Μιχαήλιον

Das Kreuz, siets ein ehrwürdiges Symbol ber Christen 35), wurde schon seit der Zeit abergläubischer verehrt, wo Constantinus bemselben seinen Sieg über Marentius zu verzdanken glaubte 36). Nachdem aber seit dem Ende des vierten Jahrh. sich die Sage verbreitete, daß Helena (326) das wirksliche Kreuz Christi wieder ausgesunden habe 37), singen die Re-

genannt, aber nur beshalb (Sozom. II, 3.): καθότο πεκίστευταν δυθάδε δποφαίνεσθαν Μιχαήλ τον θείου 'Αρχάγγελου.

More Minucius Felix c 29: cruces nec colimus, nec optamus.

<sup>36)</sup> Euseb. de vit. Const. I, 40. II, 6-9. 16. IV, 21. Sozom. I, 8. in fine.

<sup>37)</sup> Diefe Sage ift falich. Gufebius ergabit de vita Const. III, 25. ausführlich, wie auf Befehl bes Conftantinus, nicht ber Belena, bas b. Grab aufgeraumt, und über baffelbe bie Auferftehunge= firche erbaut fei, weiß aber von ber Muffindung bes Rreuges nichts. Dann erft (c. 41 ss.) ergahlt er von ber Reife ber Belena nach Palaftina, und wie fie an bem Orte ber Geburt Chrifti bei Bethlebem, und an bem Orte ber Simmelfahrt auf bem Delberae Rirchen erbauet habe. Much ber Gallier, ber 333 in Jerufalem mar, und alle Beiligthumer bafelbft in f. itinerarium (vetera Rom. itineraria ed. P. Wesseling p. 593) ermahnt, weiß von bem beil. Rreuze und beffen Muffindung nichts. Das porgeblich altefte Beugs nif für biefelbe, welches aber ber Belena nicht gebenft, Cyrilli Hieros. epist. ad Constantium, angeblich um 351 gefchrieben, ift fpater untergeschoben. Sie fann nicht bor bem 5ten Jahrh. be= tannt geworben fein, benn Hieronymus in catal. s. v. Cyrillus erwähnt ihrer nicht, und Ambrosius orat. de obitu Theodosii, Jo. Chrysostomus hom. 85. (al. 84.), Paulinus Nolagus epist. 31. (al. 11.), Rufinus hist. eccl. X , 7. 8, Socrates I, 17, Sulpic. Sever, hist. sacr. II, 34. tennen fie nicht, ba fie fonft bie Umftanbe ber Auffindung, u. bef. ber Erfennung bes mahren Rreu= ges nicht fo verschieben ergablen murben. Der leichtglaubige Cogo= menus ermahnt (II, 1.) biefen Brief guerft. Much ber Schlug bes lettern, in welchem ber Raifer als dotator the oponioior recada bezeichnet wird, fpricht entschieben gegen bie Mechtheit. Denn Cy=

liquien besselben 39), und felbst Nachbildungen an, Wunder zu wirken, wurden Gegenstände ber höchsten Verehrung, und end= lich auf ben Altaren aufgestellt 39).

helena gab bas erfte Beispiel einer Wallfahrt nach Paläftina, welches balb zahlreiche Nachfolger fanb 40). Daburch wurden bie Begriffe von ber heiligkeit biefes Landes bis zu

rillus war zur Zeit des Constantius noch nicht Nicaner, und daß dieser Kaiser es nicht war, konnte erst längere Zeit nach ihm hin und wieder unbekannt werden. vgl. Dallaeus adv. Latinorum de cultus religiosi objecto traditionem, Genevae 1664. 4. p. 704. Witsii miscellan. sacra II, 364.

<sup>38)</sup> Paulinus Nolanus ep. 31. (al. 11.). Der Bischof v. Jerusalem fönne allein Splitter vom Kreuze ad magnam sidei et benedictionis gratiam gewähren. Quae quidem crux in materia insensata vim vivam tenens, ita ex illo tempore innumeris paene quotidie hominum votis lignum suum commodat, ut detrimenta non sentiat, et quasi intacta permaneat.

<sup>39)</sup> Zuerst bei Sozomenus II, 3. u. Rilus s. not. 48. cf. Bingham vol. III, p. 236.

<sup>40) 3.</sup> Th. um im Jorban getauft ju werben (Euseb. de locis Ebr. s. v. Bydagapa), mas auch Conftantinus beabsichtigte (Euseb. de vit. Const. IV, 62.): bann aber bef. burd, Bunber unb Reliquiensucht geloct. Paulinus Nol. ep. 11 .: bas beil. Rreug werbe außer bem Ofterfefte nicht gezeigt, nisi interdum religiosissimi postulent, qui hac tantum causa illo peregrinati advenerint, ut sibi ejus revelatio quasi in pretium longinquae peregrinationis deseratur. Epist. 36.: religiosa cupiditas est loca videre, in quibus Christus ingressus et passus est, et resurrexit, et unde conscendit: et aut de ipsis locis exiguum pulverem, aut de ipso Crucis ligno aliquid saltem festucae simile sumere et habere, benedictio est. Go wie bas Rreugesholg feine Berminberung litt (not. 38), fo auch bie bei ber himmelfahrt von bem Beren gurudgelaffenen gufftapfen. Sulpic. Sever. hist. sacr. II. 33: cum quotidie confluentium fides certatim Domino calcata diripiat, damnum tamen arena non sentit: et eadem adhuc aui speciem, velut impressis signata vestigiis, terra custodit.

bem gröbsten Aberglauben fo fehr gesteigert 11), baß fich mehrere Rirchenlebrer gegen biefe Ballfahrten erklarten 42).

Der Abscheu vor Bilbern hörte zwar im vierten Sahrh. unter ben Christen auf: sie gestatteten nicht blos Bilbnisse von Kaisern 43), sondern auch von andern geehrten Mannern 44): dagegen galt es noch für heidnisch, die Gegenstände der Bereherung in Bilbern darzustellen 45). In die Kirchen ließ man

<sup>41) 3.</sup> B. Augustin. de civ. Dei XXII, 8. v. b. Bunberfraft ber terra sancta de Hierosolymis allata.

<sup>42)</sup> Hieron. ep. 13. ad Paulinum: Non Hierosolymis fuisse, sed Hierosolymis bene vixisse laudandum est. - Et de Hierosolymis et de Britannia aequaliter patet aula coelestis. - Beatus Hilarion cum Palaestinus esset et in Palaestina viveret: uno tantum die vidit Hierosolymam, ut nec contemnere loca sancta propter viciniam, nec rursus dominum loco claudere videretur. (Dag. epist. 47. ad Desiderium: adorasse, ubi steterunt pedes domini, pars fidei est, et quasi recentia nativitatis et crucis ac passionis vidisse vestigia). Bef. eifert Gregorii Nysseni epist. περί των απιόντων είς Ίεροσόλυμα gegen biefe Ballfahrten (auch abgebr. hinter J. H. Heidegger de peregrinationibus religiosis. Turici 1670. 8.). Man fieht aus feinem Briefe, bag ichon ba= mals Berufalem, wie gewöhnlich Ballfahrtsorte, fich burch Sittenverberbniß auszeichnete: εὶ ἢν πλέον ἡ χάρις ἐν τοῖς κατὰ Ίεροσόλυμα τόποις, οὐκ ἂν ἐπεχωρίαζε τοῖς ἐκεῖ ζῶσιν ἡ άμαρτία. Νἵν μέντοι οὐκ ἔστιν ἀκαθαρσίας εἶδος, ὁ μὴ τολμᾶται παρ' αὐτοῖς, καὶ πονηρίαι, και μοιχείαι, και κλοπαί, και είδωλολατρείαι, και φαρμαπείαι, και φθόνοι, και φόνοι.

<sup>43)</sup> Bilber Constantins u. feiner Kinber waren an bem Labarum angebracht, Euseb. de vita Const. I, 31. IV, 69. vgl. oben not. 4.

<sup>44)</sup> So hatten die Antiochener Bilbniffe ihres Bifchofs Meletius († 381) schon mahrend seines Lebens auf Siegelringen, Schalen u. Banben, s. Chrysostomi orat. encomiastica in s. Meletium, opp. II, 519.

<sup>45)</sup> f. Abth. 1. §. 70. not. 5. Euseb. Caesariensis ep. ad Constantiam (Conc. Nicaeni II. actio 6. Bollftänbiger herausgeg.

querft allegorische Darftellungen beiliger Lehren, und hiftorifche Gemalbe aus ber biblifchen und ber Martyrergeschichte qu: mo-

v. J. Boivin in ben Roten zu Nicephori Gregorae Byzant. histor. ed. Bonn. T. II. p. 1301): Ἐπεὶ δὲ καὶ περί τινος εἰκόνος ώς δη του Χριστου γίγραφας, είκονα βουλομένη σοι ταύτην ύφ' ήμων πεμφθήναι τίνα λίγεις καὶ ποίαν ταύτην, ήν φής του Χριστού είκονα; - πότερον την άληθη και άμετάλλακτον, και φύσει τους αὐτοῦ χαρακτήρας φέρουσαν. η ταύτην ην δι' ήμας ἀνείληφε, τής τοῦ δούλου μορφής περιθέμενος τὸ σχήμα; - άλλά τοῦ πρὸ τῆς μεταβολής σαρχίου αὐτοῦ δή τοῦ θνητοῦ την εἰκόνα φής παρ' ήμῶν αίτειν άρα γάρ τουτό σε μόνον διέλαθεν τὸ ἀνάγνωσμα, ἐν ὧ ὁ θεός νομοθετεί μη ποιείν δμοίωμα μήτε των, όσα εν τῷ οὐρανῷ, μήτε τῶν, όσα ἐν τῆ γῆ κάτω; ἢ ἔστιν ὅτε ἐν ἐκκλησία τὸ τοιοῦτον ἢ αὐτή, ή καὶ παρ' άλλου τοῦτο ήκουσας; οὐχὶ δὲ καθ' ὅλης τῆς οίκουμένης έξωρισται καὶ πόψοω τῶν ἐκκλησιῶν πεφυγάδευται τὰ τοιαύτα, μόνοις τε ήμεν μη έξειναι τὸ τοιούτον ποιείν παρά πάσι βεβόηται; - οὐκ οἶδα γὰρ, ὅπως γύναιὸν τι μετά χεῖράς ποτε δύο τιτάς φέρουσα καταγεγραμμένους, ώς αν φιλοσόφους, απέξψεψε λόγον, ώς αν είεν Παύλου και του Σωτήρος ούκ έχω λέγειν, ούτε οπόθεν λαβούσα, ούτε όθεν τούτο μαθούσα ίνα μηδέ αὐτή, μηδέ έτερος σκανδαλίζουτο, αφελόμενος ταύτην παρ' έμαυτον κατείχου, ούχ ήγουμενος καλώς έχειν είς έτέρους όλως έκφέρειν ταύτα, ένα μή δοχώμεν δίκην είδωλολατρούντων τον θεον ήμων έν είκον περιφέρειν. Epiphanius ep. ad Johannem Hierosol. ex vers. Hieronymi (Epiph. opp. II, 317.) erjahlt, bag, ale er in Unablatha, eis nem Dorfe in Palaftina, in die Rirche gefommen fei, inveni ibi velum pendens in foribus ejusdem Ecclesiae tinctum atque depictum, et habens imaginem, quasi Christi, vel sancti cujusdam. Non enim satis memini, cujus imago fuerit. Cum ergo hoc vidissem, in Ecclesia Christi contra auctoritatem Scripturarum hominis pendere imaginem, scidi illud, et magis dedi consilium custodibus ejusdem loci, ut pauperem mortuum eo obvolverent et efferrent. Er habe ihnen ein neues velum verfprochen, welches er hierbei fende, und bitte ben Johannes, deinceps praecipere, in Ecclesia Christi ejusmodi vela, quae contra religionem nostram veniunt, non appendi. Asterius B. v. Amafea (um 400 f. Somilien im auctarium PP. ed. Combe-

von die erften Beispiele im Oriente bei Gregorius v. Roffe fa 46), im Occidente bei Paulinus B. v. Rola (v. 409-431) 47) vorkommen. Diese Bilber follten nicht zur Berehrung, sondern nur zur Belehrung und Unregung bienen 48): zur Berehrung

- 46) Greg. Nuss. orat. de laudibus Theodori Mart. c. 2. (Opp. II, 1011.) in ber Befchreibung ber ju Ghren bes Theobor erbauten Rirche: Έπέγρωσε δε και ζωγράφος τα άνθη της τέγνης εν είκονε διαγραψάμενος, τάς άριστείας τοῦ μάρτυρος, τάς ένστάσεις, τάς άλγηδόνας, τάς θηριώδεις των τυράννων μορφάς, τάς έπηρείας, τήν φλογοτρόφον έκείνην κάμινον, την μακαριωτάτην τελείωσιν του άθλητου, του άγωνοθέτου Χριστου της άνθρωπίνης μορφής το έκτύπωμα. πάντα ήμιν, ως εν βιβλίω τινι γλωττοφόρω, διά χρωμάτων τεχνουργησάμενος σαφώς διηγόρευσε τους άγώνας του μάρτυρος. In ber orat. de deitate Filii et Spir. s. (l. c. p. 908) beschreibt er ein Gemalbe ber Opferung Ifaac's. (Augustin. contra Faustum XXII, 73: factum ita nobile, - ut tot linguis cantatum. tot locis . pictum, et aures et oculos dissimulantis feriret.) vgl. Cras mer's Fortf. v. Boffuet's Beltaefch. Ib. 4. G. 412 ff. Mun= ter's Sinnbilber u. Runftvorftellungen ber alten Chriften. Beft 1. S. 9 ff.
- 47) Paulin. natal. IX. Felicis:

Propterea visum nobis opus utile, totis Felicibus domibus pictura illudere sancta: Si forte attonitas haec per spectacula mentes Agrestum caperet fucata coloribus umbra etc.

cf. natalis VII u. X. epist. 30. (al. 12.) Prudentius περί στεφανών hymn. IX. v. 10, hymn. XI. v. 127. Münter I, 10.

48) Rilus (f. §. 95. not. 1.) rath bem Sparden Olympioborus, welcher ein Martyrion erbauen, und mit einer Menge Gemalbe

fisii) hom. in divitem et Lazarum: Μή γιαφε τον Χριστον. άφει γάρ αὐτῷ ἡ μία τῆς ἐνσωματώσιως ταπεινοφοσείτη, ἢν αὐθαιἐτως δι' ἡμᾶς κατεδίξατο · ἐπὶ δὲ τῆς ψυχῆς σου βαστάζων νοητῶς τὸν ἀσώματον λόγον πιρίφερε. cf. Suiceri thes. eccl. 1, 1014-Jo. Dallaei de imaginibus libb. IV. Lugd. Bat. 1642. 8. p. 163 ss. Frid. Spanhemii hist. imaginum. Lugd. Bat. 1686. 8. (Opp. III, 707). Reander' 6 Chrysoftomus II, 143.

konnten auch nur Bildnisse einzelner Personen verleiten. Die ersten Bildnisse bieser Art, welche wir im Ansange bes fünsten Zahrh. in einer gallischen Kirche sinden, lassen zwar an Berzehrung noch nicht benken 49): wohl aber knüpste sich der Aberzglaube bald darauf an Bildnisse wunderthätiger Personen, welche in den Häusern ausgestellt waren 50). Unter Leo d. G. sinden wir das erste Christusbild in einer römischen Kirche 51).

αυδίφηπάθει wollte (lib. IV. ep. 61.), ἐν τῷ ἰερατείῳ μὲν κατὰ ἀγατολὰς τοῦ θειοτάτοι τεμένοις ενα καὶ μόνον τυπώσαι σταυρόν δι' ἐνὸς γὰρ σωτηριώθους σταυροῦ τὸ τῶν ἀνθρώπων διασώζεται γένος, καὶ τοῖς ἀπηλπισμένοις ἐλπὶς πανταχοῦ κηρύσσεται ' ἰστοριῶν θὲ παλαιᾶς καὶ νέας διαθήκης πληρῶσαι ἔνθεν καὶ ἔνθεν χειρὶ καλλίστου ζωγράφοιν τὸν ναὼν τὸν ἀγιον, ὅπως ᾶν οἱ μὴ εἰδύτες γράμματα, μηδὶ δυτάμενοι τὰς θείας ἀναγινώσκειν γραφάς τῆ θεωρία τῆς ζωγραφίας μνήμην τε λαμβάνωσιν τῆς τῶν γνησίως τῷ ἀληθινῷ θεῷ θεδουλευκότων ἀνθαγαθίας, καὶ πρὸς ἄμιλλαν διεγείρωνται τῶν εὐκεῶν καὶ ἀριδίμων ἀριστευμάτων, δι' ὧν τῆς γῆς τὸν οὐρανὸν ἀπηλλάξαντο.

- 49) Severus hatte in bem Baptisterjum ber Rirche in Bourges bie Bilber bes Martinus von Tours und bes Paulinus von Rola ansbringen laffen, von benen jener vielleicht, bieser gewiß noch lebte, f. Pauli Nol. ep. 32. cf. Bingham vol. III, p. 305.
- 50) So erwähnt Augustinus Bilber von Petrus und Paulus (de consensu evangel. I, 10.), sagt aber barüber: Sie omnino errare meruerunt, qui Christum et Apostolos ejus non in sanctis codicibus, sed in pictis parietibus quaesierunt. Bgl. de moribus eccl. cath. I, 34: Novi, multos esse sepulchrorum et picturarum adoratores. Nunc vos illud admoneo, ut aliquando Ecclesiae catholicae maledicere desinatis, vituperando mores hominum, quos et ipsa condemnat, et quos quotidie tamquam malos sitios corrigere studet. Rach Theodoreti hist. retig. c. 26. (ed. Schultze III, 1272.) hatte man in Rom vor bem Simeon Stylita noch bet seinen Ledzeiten sothe Hochachtung, ως εν άπασι τοῦς τῶν ἐργαστηρίων προπυλαίως εἰκόνας αὐτῷ βραχείας ἀναστήσαι, φυλακήν τινα σφίων αὐτοῦς καὶ ἀσφάλιιαν ἐντεῦθεν πορίζοντας.
- 51) Rad Geverianus (um 400), Gegner bes Chryfoftomus, nachher

### §. 100.

Gottesbienftliche Orte und Beiten.

Da feit Conftantinus häufig Ba filiten 1) ju Rirden ein=

Bifch. v. Gabala (tract. in s. crucem in s. Jo. Chrysost. de educandis liberis lib. etc. ed. Franc. Combefis. Paris. 1656. S. p. 129), ift bas Rreug of ron abararov Barching einur. In ben Rirchen bes Paulinus v. Rola erfcheint Chriftus nur in ber fymbolifden Geftalt bes Cammes am Fuße bes Rreuges. In bem mufivi= ichen Gemalbe in S. Maria Maggiore, bem alteften vorhanbenen, unter Sirtus III. 432-440. angefertigt, bilbet ein Thron mit eis ner Buchrolle, hinter bemfelben ein Rreng ben Mittelpunct: in ben Rebenfelbern findet fich Chriftus nur ale Rind in hiftorifchen Darftellungen aus ber Rinbheitegeschichte. Buerft nimmt er in ber Bafilita bes b. Paulus, welche unter Leo I. gebaut murbe, in bem Bemalbe bee Triumphbogene als Salvator bie mittelfte Stelle ein (f. bie bilbt. Darftellungen im Sanctuarium b. drifft. Rirden vom 5ten bis jum 14ten Jahrh. von 3. G. Muller, Trier 1835. 8. S. 42 ff.). Diefe Salvatorbilber bleiben lange Beit bie einzigen: Bilber bes Gefreugigten, bes Eccehomo, bes tobten Chriftus im Schoofe ber Mutter gehoren erft bem Mittelalter an. - Das caput radiatum ober ber nimbus ging aus ber beibnifden Runft in bie driftliche über. f. Schoepflini comment. hist. et crit. p. 69. Manter's Sinnbilber II, 20. - Die Thomaschriften in Indien meinen, bag Chrillus bie von ihnen verabicheueten Bilber eingeführt habe, f. La Croze hist. du christianisme des Indes. à la Haye 1724. 4. p. 243. Assemanus bibl. orient. III, II, 401. fucht gwar gu beweifen, bag biefe Trabition nicht febr alt fein konne: es ift aber merkwurdig, baf fich biefelbe auch bei bem Rops ten Elmacin (um 1250) finbet, aus welchem fie Makriz (um 1400) wieberholt (f. Renaudot hist. Patr. Alex. p. 114, Makrizii hist. Coptorum ed. Wetzer. Solisb. 1828. 8. p. 53.). Jebenfalls ftebt gefdichtlich feft, bag in ber Beit bes Eprillus bie Bilber Gingang in bie Rirchen fanben.

1) Die romifche basilica, eine Rachahmung ber oroa garalun' in Athen, beftand theils aus einem von Saulen umichloffenen langliche

gerichtet, und Kirchen in der Basiliensorm gedaut wurden 2), so ging auch der Name basilien um so leichter auf die Kirchen über 3), da er hier einer so passenden Deutung sähig war. Die jett großen und prächtigen Kirchen zersallen in drei Haupttheile: den νάρθηξ (πρόναος, serula), von welchem die πύλαι ωςαίαι (nach Act. 3, 2.10.) in den ναός, navis (mit dem ἄμβων, pulpitum) sühren, welcher wieder durch eancelli, κιγκλίδες von dem βήμα, sacrarium getrennt war. Gewöhnlich hatten die Kirchen mehrere Redengebäude, zu denen besonders das βαπιιστήριον mit der κολυμβήθρα, piscina, sons gehörte. Alle diese Gebäude lagen auf einem umschlossenen Plate (αίθριον, αὐλή, atrium), auf welchem auch ein Wasserbe-hältniß (κρήνη, cantharus) war, um sich nach alter, uzssprüglich jüdischer, Sitte vor dem Eintritte in die Kirche die Hände zu waschen.

Die Fasten, früher bem freien Entschlusse eines Zeben überlassen, wurden jeht kirchlich geboten 1). Die Feiertage

viereckigen Raume, welcher vornämlich für ben handelsverkehr bienste, theils aus einem zweiten bem Eingange gegenüber liegenden Raume, ber einen halbfreis bilbete, und in welchem Gericht gehalsten wurde, dem sogen. tribunal, s. Vitruv. V, 1. hirt's Baustunft III, 180. Dr. F. Rugler's handbuch ber Kunstgeschichte. Stuttgart 1842.

<sup>2)</sup> Ueber die Form der Kirchen f. die Beschreibung der Stadt Rom in von Ptatner, Bunsen, Gerhard, u. Röstell I, 419. Die Bastliken des christl. Roms. Aupsertaseln u. Erklärung (von Bunsen). München 1843. Fol.

<sup>3)</sup> Hieronymus ep. 35. epitaph. Nepotiani: basilicas ecclesiae.

<sup>4)</sup> Die alte freiere Unsicht (s. Abth. 1. §. 73. not. 1.) wird noch festgehalten von Victor Antiochenus (um 400) comm. in ev-Marci c. 2. (bibl. PP. max. T. IV.): Enimvero inter eos, qui in Moysis, et eos rursum, qui in gratiae lege jejunis dant operam, hoc praeter caetera interest, quod illi quidem jejunia a Deo praesinita habebant, quae proinde modis omnibus ex-

wurben gleichmäßiger geordnet, und vermehrt. Bahrend man im Driente bie Spiphanien als Fest ber Geburt und Taufe feierte 5), fam im Occibente feit ber Mitte bes 4ten Sabrhun-

plere obligabantur, etiamsi alias noluissent; hi vero virtutis amore, liberaque voluntatis electione jejunant verius, quam ulla legis coactione. Quodsi vero quadragesimale vel aliud quodcunque jejunium definitum habemus, propter ignavos et negligentes, quo nimirum quoque ii officium faciant, praefinitum habemus. Chrysostomus hom. LII. in eos qui primo Pascha jejunant. Cassianus collat. XXI. c. 30: Sciendum sane hanc observantiam quadragesimae, quamdiu ecclesiae illius primitivae perfectio inviolata permansit, penitus non fuisse. Non enim praecepti hujus necessitate nec quasi legali sanctione constricti, arctissimis jejuniorum terminis claudebantur, qui totum anni spatium acquali jejunio concludebant. Socrates V, 22. Dagegen leitet Epiphan. haer. LXXV, 6. Expos. fidei c. 22. bas Mittwoches u. Freitagefaften von einer apoftolifchen Berorbnung her. Hieronymus ep. 27. (al. 54.) ad Marcellam: Nos unam quadragesimam secundum traditionem Apostolorum, toto nobis orbe congruo, jejunamus. Leo P. serm. 43, de Quadrages. 6: Apostolica institutio XL dierum jejunio impleatur. - Bab= rend in ber oriental. Rirche am Connabend alles Raften unterfagt blieb, bilbete fich im Occibente, bef. in Rom, vielleicht fcon im Sten Jahrh. (Reander I, I, 510: inbeffen Tertull. de jejun. c. 14. beweifet bieg nicht, f. m. Bemertung in b. theol. Ctubien u. Rrit. 1833. IV, 1149.), bie Sitte, an biefem Zage gu faften: im 4ten trat in Rom ber Sonnabend ale Faftag völlig an bie Stelle bes Mittwochs (Innocent. 1. ер. 25. ad Decentium. с. 4. Augustini ep. 36. ad Casulanum). cf. Quesnel. diss. de jejunio Sabbati in Eccl. Rom. observato in f. Ausg. b. opp. Leonis II, 544.

5) Cassian. collat. X. c. 2. Intra Aegypti regionem mos iste antiqua traditione servatur, ut peracto Epiphaniorum die, quem provinciae illius sacerdotes vel dominici baptismi, vel secundum carnem nativitatis esse definiunt, et idcirco utriusque sacramenti solemnitatem non bifarie, ut in occiduis provinciis, sed sub una diei hujus festivitate concelebrant, epistolae pontificis Alexandrini per universas dirigantur Aegypti betts von Rom aus die Feier des 25ten Decembers als des Geburtstages Christi auf 6). Diese Feier verbreitete sich auch in den Orient 7), juleht auch (kurz vor 431) nach Negypten 6):

- 6) Nach epist. Johannis episc. Nicaeni in b. auctar. bibl. Patr. ed. Combefisius t. II. p. 297, und einem Anonymus b. Cotelerius ad Constitt. Apost. V. 13, bie awar zu jung find, um Beus gen ju fein, aber ber Bahrheit gewiß nabe fommen, von bem rom. Bifch. Julius (337-352) festgefest: eine Rebe bes Dachfolgere besfelben . Liberius (352 - 366) in Salvatoris natali wird bereits von Ambrosius de virginibus III, c. 1. angeführt. Schon ein alter Sprer in Assemani bibl. orient. II, 161. giebt an, bag ber auf biefen Zag fallende natalis solis invicti (Binterfolftitium, nach ber irrigen Aunahme bes julianifden Ralenbers am 25. December, f. 3beler's Chronologie II, 124.) Beranlaffung gegeben babe, ben natalem Christi auf benfelben gu legen. Gben fo Jo. Harduin (Acta SS. Junii IV, 702. D.) und befonbere Jablonski de origine festi nativit. Christi diss. 11. §. 2. (Opusc. ed. te Water III, 349). Roch ju Beo b. G. Beiten waren Manche in Rom, quibus haec dies solemnitatis nostrae non tam de nativitate Christi, quam de novi, ut dicunt, solis ortu honorabilis videatur (Leonis M. sermo XXI, c. 6.). Rach Credner de natalitiorum Christi et rituum in hoc festo celebrando solemnium origine, in Illgen's Beitschr. f. b. bift. Theol. III, II, 228. ware biefe Feier im 4ten Johrh. in Megnpten entftanben.
- 7) 3. B. in Antiochien um 380. Chrysost. hom. 31. de natali Christi (ed. Montfauc. II, 355.): οὔπω δίκατόν ἐστιν ἔτος, ἐξ οδ δήλη καὶ γνώριμος ἡμῖν αὕτη ἡ ἡμέρα γεγέννηται. Mertwürdiges Beispiel, wie jüngere Ginrichtungen in ben Ruf apostolischer Institutionen kommen konnten, in bem folgenben: παρά μὲν τοῦς τὴν ἱσπίραν οἰκοῦσιν ἄνωθεν γνωριζομένη παλαιά καὶ ἀρχαία ἐστὶ, καὶ ἀνωθεν τοῦς ἀπό Θράκης μέχρι Γαθείρων οἰκοῦσι κατάθηλος καὶ ἐπίσημος γέγονε.
- 8) Bgl. Cassian. collat. X, 2. oben not. 5. Dagegen in ben Acten

ecclesias, quibus et initium quadragesimae et dies paschae non solum per civitates omnes, sed etiam per universa monasteria designentur.

bie Gpiphanien wurden baneben als Zauffeft beibehalten, und verbreiteten fich auch nach bem Occibente 9). Auf bem nicai= fchen Concile murbe bie Eleinafiatische Paschafeier verworfen 10), und ihre Unhanger galten feitbem als Teogagegnaedenariras, Quartodecimani 11), für Baretiter. In Rudficht auf Die Berechnung bes Ofterfeftes folgte man gwar meiftens bem Patris archen von Alexandrien 12), boch, besonders im Abendlanbe,

- 9) Erfte Spur bavon 360, wo Julianus nach Ammian. Marcell. XXI, c. 2. die Epiphanien in ber Rirche ju Bienne feiert. 3m Occidente Enupfte fich auch bie Erinnerung an die Unfunft ber Mager (b. h. brei Ronige nach Ps. 72, 10.) u. bas erfte Bunber in Cana an biefes Feft, Bingham vol. IX, p. 80. II, 2, 657 ff.
- 10) vgl. Abth. 1. §. 60. not. 15. Constantini epist. ad ecclesias de decretis syn. Nic. (b. Eusebius de vita Const. III, 18.) u. epist. Syn. Nic. ad eccl. Alexandr. b. Socrates I, 9. ως πάντας τοὺς ἐν τῆ ἑώρα ἀδελφοὺς, τοὺς μετά τῶν Ἰουδαίων τὸ πρότερον ποιούντας, συμφώνως 'Ρωμαίοις καὶ ήμῖν — τὸ πάσχα έκ τοῦ δεῦρο ayew. Rabere Bestimmungen fehlen. Diefer nicaifche Schluß beftatigt von Conc. Antioch. ann. 341. can. 1.
- 11) Den Ramen haben zuerft Conc. Laodic. (um 364) can. 7. Conc. Constant. oec. II. ann. 391. c. 2. Epiphan. haer. 50. Dagegen fennt Philastrius haer. 87. benfelben noch nicht.
- 12) Leonis ep. 121. (ed. Queen. 94.): Paschale festum quamvis in primo semper mense celebrandum sit, ita tamen est lunaris cursus conditione mutabile, ut plerumque sacratissimae diei ambigua occurrat electio, et ex hoc fiat plerumque quod Giefeler's Rirchengefd. Iter Bb. 2te Ubrhi. 4te Muft. 19

bes ephefin. Concile (b. Mansi IV, 293.) Pauli Episc. Emiseni homilia λεχθείσα κθ' Χοιάκ (25. Dec.) έν τῆ μεγάλη ἐκκλησία 'Aλεξανδρείας - είς την γέννησεν του Κυρίου x. τ. λ. um biefelbe Beit unter bem Bifchofe Juvenalis fand bas Keft auch in bem mit Alexandrien gegen Untiochien verbandeten Berufalem Gingang, f. Basilides Seleuc. de s. Stephano, in S. Joannis Chrysostomi de educandis liberis lib. ejusdem tractatus alii quinque etc. ed. Franc. Combesis. Paris. 1656. 8. p. 302.

nicht unbedingt: baber wurde zuweilen Oftern in verschiebenen Provinzen an verschiebenen Sonntagen gefeiert 13). Die Paschafeier, angekundigt am Epiphanienfeste, vorbereitet burch die Quadragesima (τεσσαρακοστή) 14), theilte sich in bas πάσχα

non licet, ut non simul omnis Ecclesia quod nonnisi unum esse oportet observet. Studuerunt itaque sancti Patres occasionem hujus erroris auferre, omnem hanc curam Alexandrino Episcopo delegantes (quoniam apud Aegyptios hujus supputationis antiquitus tradita esse videbatur peritia), per quem quotannis dies praedictae solemnitatis Sedi apostolicae indicaretur, cujus scriptis ad longinquiores Ecclesias indicium generale percurreret.

- 13) Ambrosii ep. 23. (al. 83.). Ueber bie verschiebenen Pafchacu: clen f. Bingham vol. IX. p. 99. Ibeler's Chronologie 28b. 2. S. 200 ff. In Alexandrien rechnete man nach bem von Unatolius erfundenen Cyclus v. 19 Jahren (erreanaidenaernois): in Rom bis auf Leo b. G. und im Abenblanbe nach bem Cpclus von 84 Jahren-Den Alexanbrinern galten ale bie außerften Grangen bes Ofterfeftes ber 22. Marg u. b. 25. Upril, ben Lateinern b. 18. Marg u. b. 21. April. Daber Berfchiebenheit in ber Dfterfeier, und Erorterungen barüber, 3beler II, 254 ff. Deshalb wendete fich Leo M. ep. 121. (f. not. 12) an ben Kaifer Marcianus: obsecro clementiam vestram, ut studium vestrum praestare dignemini, quatenus Aegyptii, vel si qui sunt alii, qui certam hujus supputationis videntur habere notitiam, scrupulum hujus sollicitudinis absolvant, ut in cum diem generalis observantia dirigatur, qui nec paternarum constitutionum normam relinquat, nec ultra praefixos terminos evagetur. Quicquid autem pietas vestra de hac consultatione cognoverit, ad meam jubeat mox notitiam pervenire, ut in divinis mysteriis nulla dissonantiae culpa nascatur.
- 14) Bei ben Orientalen 7, bei ben Occibentalen, welche auch am Sabbathe fasteten (s. oben not. 4), 6 Bochen: bei beiben also 36 Kasttage. Cassiani collat. XXI, 24. 25. (qui substantiarum nostrarum omniumque sructuum decimas offerre praecipimur, multo magis necesse est, ut ipsius quoque conversationis no-

σταυρώσιμον, hebdomas magna, in welcher bie feria quinta (ή άγία πέμπτη), bie παρασκευή, und bas Sabbatum magnum ausgezeichnet wurden: und in das πάσχα άναστάσιμον, welsches sich mit der dominica in albis (καινή κυριακή) endigte. Un diese Paschaseier schloß sich die Quinquagesima (πεντηκοστή) an, in welche die ascensio (ἀνάληψις) siel, und welche mit der πεντηκοστή endigte.

Der Nachtgottesbienst (vigiliae, narrug/des), welcher bem Ofterfeste voranging, wurde mit ausgezeichnetem Glanze gesfeiert 15): ähnliche Bigilien wurden jeht aber auch ben übrigen Vesten, besonders ben Märtyrerfesten, beigegeben.

### §. 101.

#### Gottesbienftliche Banblungen.

Der chriftliche Gottesbienst erhielt einen ihm bis babin fremben Glanz. Die Geistlichen fingen an bei ben heiligen Handlungen eine besondere Kleidung zu tragen 1). Bei einigen

strae, et humani usus, operumque nostrorum decimas offeramus, quae profecto in supputatione quadragesimae implentur.)

27. 28. 28gl. Socrates V, 22.

Euseb. de vit. Const. IV, 22. Gregor. Nyss. orat. 5. de Paschate. Gregor. Naz. orat. 19 et 42.

<sup>1)</sup> Alle Rleriker trugen bas στιχάριον (véstis alba, tunica); Bis schöfe, Presbyter u. Diaconi barüber b. δράφιον (nach Jo. Morinus de sacris Ecclesiae ordinationibus p. 174. δράφιον, nach Suicer thes. eccl. II, 498. δράφιον lat. orarium, später stola), Bishöfe u. Presbyter barüber ben φελότης οδ. φαιλότης (planeta, casula. vgl. Morinus p. 176. Suicer II, 1422). Das διμοφόριον (pallium) war Auszeichnung ber Bishöfe im Driente, kommt aber im Abenblanbe noch nicht vor (cf. Pertsch de origine, usu et auctoritate pallii archiepiscopalis. Helmst. 1751. 4. p. 91 ss.). Das noch keine Xonsur, weber der Mönche noch der Geistlichen, übslich war, folgt aus Hieronymus ad Ezech. 44, 20: Quod sequi-

beiligen Sandlungen wurden auch am Tage Lichter angegun= bet 2); im 5ten Sahrbundert begann man ben Beihrauch bei bem Gottesbienfte zu gebrauchen 3). Der Gefang wurde mehr ausgebilbet: ber Wechfelgefang, in Antiochien querft in bie Rirdje eingeführt 4), verbreitete fich bald im Driente, und

- 2) por ben Reliquien ber Martyrer, und im Driente auch bei ber Berlefung bes Evangelii, f. Hieronymus adv. Vigilantium. Bacs tantius (institutt. VI, 2.) verspottet noch beshalb bie Beiben.
- 3) Die erfte fichere Spur bavon bei Pseudodionys. Areop. de eccl. hier. c. 3. vgl. Dren uber bie Conftitutionen und Ranones ber Upoftel. G. 367. Bur Beehrung ber Raifer icon fruber. f. g. 99. not. 4.
- 4) Rad Theodoretus h. e. II, 19. maren Klavianus und Dioborus. zwei Monche in Untiochien gur Beit bes Conftantius, bie Urheber: ούτοι πρώτοι, διχή διελόντες τούς τών ψαλλόντων χορούς, έκ διαδοχής άδειν την Δαυιτικήν εδίδαζαν μελωδίαν' και τούτο εν Αντιοχεία πρώτον άρξαμενον πάντοσε διέδραμε, καὶ κατέλαβε τῆς οἰκουμένης τα τίρματα. Rad Theodorus Mopsvest. in Nicetae Acomin. thesaurus orthodoxiae V, 30. haben biefelben nur guerft Untipho= nien aus bem Sprifchen in bas Griechifche überfest: und Socrates VI, 8. macht ben Ignatius jum erften Urheber (Augusti dies. de hymnis Syrorum. Vratiel. 1814. 8. Bahn über ben Gefang in ber fprifden Rirde, in bem firchenhift. Archive fur 1823. III, 52). Borguglich verbreitete fich ber Bechfelgefang (ro artiqueor, artigoror uproc) burch bie Monche. Bgl. überh. M. Gerbertus de cantu et musica sacra (tomi II. typis San-Blasianis 1774. 4.) I, 40. Schone's Gefchichteforichungen über bie fircht. Gebrauche II. 191.

tur: caput suum non radent neque comam nutrient, sed tondentes attondebunt capita sua, perspicue demonstratur, nec rasis capitibus, sicut sacerdotes cultoresque Isidis ac Serapis nos esse debere, nec rursum comam demittere, quod proprie luxuriosorum est, barbarorumque et militantium, sed ut honestus habitus sacerdotum facie demonstretur etc. vgl. Bingham vol. II, p. 413. III, 50.

wurde von Ambrofius in die abendländische Rirche übertragen 6). Die disciplina arcani erreichte im 4ten Jahrh. ben höchsten Grad ihrer Ausbildung 6): verschwand aber alsbann mit dem Aufhören des Heidenthums allmälig. Der Gottesdienst (Leszovogia 7), missa 8)) zerfiel ihretwegen in mehrere Abtheilungen

<sup>5)</sup> Augustini confess. IX, 6. 7. Paulinus in vita Ambros. p. IV. Ueber bie musikalische Seite bes ambrosianischen Gesanges s. Kiesewetter's Gesch. b. europäisch abenblanbischen Musik. Leipz gig 1834. 4. S. 3.

<sup>6)</sup> vgl. Abth, 1. §. 67. not. 3. Basilius de Spir. sancto c. 27. Bgl. bes. Cyrilli Hieros. catecheses. Daher bie bei ben Rebnern häusige Formel: ἴσσον οἱ μεμυημένοι οδ. οἱ συμμύσται, im Gegensate gegen bie ἀμύητοι; bei Augustinus: norunt sideles: Frommann de disciplina arcani p. 43.

<sup>7)</sup> vgl. Suiceri thes. eccl. II, 220. Bingham V, 16. vorzugsweife die Abendmalsfeier, fonft aber auch jeber Gottesbienft.

<sup>8)</sup> Missa i. e. missio: wie remissa, offensa für remissio, offensio. Avitus (Ergb. v. Bienne um 490) in epist. I .: in Ecclesiis, Palatiisque, sive Praetoriis missa fieri pronunciatur, cum populus ab observatione dimittitur. In bem erften Theile bes Gots tesbienftes, ber aus Pfalmen, Borlefungen und Prebigt beftanb, burften felbft Ungläubige Theil nehmen. Rach beren Entfernung folgte bie eigentliche missa catechumenorum, eine Reihe von Gebeten, burd welche bie Ratedumenen, Ponitenten u. Energumenen (burch bie Aufforderungen: οἱ ἀκοινώνητοι περιπατήσατε. μή τις των κατηχουμένων u. f. w.) flaffenweise entlaffen murben. (cf. Conc. · Carthag. IV. ann. 398. can. 84: Ut Episcopus nullum prohibeat ingredi Ecclesiam, et audire verbum Dei, sive gentilem, sive haereticum, sive Judaeum, usque ad missam catechumenorum. Augustini sermo 49. §. 8 .: Ecce post sermonem fit missa catechumenis: manebunt fideles, venietur ad locum orationis.) Rach biefer Unglogie murbe ber leste Theil bes Gottesbienftes missa fidelium genannt, b. i. ber Gottesbienft, mit welchem bie fideles entlaffen murben, und welcher mit ber Aufforberung enbete: aπολύεσθε, ite, missa est (biefe Entlaffung mar bei ben Griechen ή απόλυσις της έκκλησίας). Da biefer lette Theil ber wichtigfte

## 294 3meite Periode. Abschn. 1. 23. 324-451.

(missa catechumenorum und missa fidelium 9)), und ethielt festere Formulare 10).

- war, so hieß er auch vorzugsweise missa (cf. Ambrosis ep. 20. al. 14. ad Marcellinam sororem: post lectiones atque tractatum dimissis catechumenis missam sacere coepi). Enblich wurde ber Rame auf jeben Gottesbienst übergetragen: so von ben Gebetsversammlungen ber Mönche Cassian. institt. II. c. 13. missa nocturna, III, c. 5. missa canonica.
- 9) f. not. 8. Die Griechen bezeichneten die Theile des Gottesdienssies anders, f. Conc. Laodic. can. 19.: περί τοῦ δεῖν ἰδία πρῶτον μετά τὰς ὁμιλίας τῶν Ἐπισκόπον, καὶ τῶν κατηχουμένων εὐχἡν ἐπνεκλεισθαι, καὶ μετά τὸ ἐξελθεῖν τοὺς κατηχουμένους τῶν ἐν μετανοία τὴν εὐχὴν γίνεσθαι, καὶ τοὐτων προσελδύντων ὑπο χεῖρα καὶ ὑποχωρησάντων οὕτως τῶν πιστῶν τὰς εὐχὰς γίνεσθαι τρεῖς, καὶ μετά τὸ Πρισβυτέρους δοῦναι τῷ Ἐπισκόπω τὴν ἐἰρήνην, τότε τοὺς Λαϊκοὸς τὴν εἰρήνην διδόναι, καὶ οὕτω τὴν ἀγίαν προσφορὰν ἐπντελείσθαι.
- 10) Die Ordnung bes Gottesbienftes und einzelne Formeln maren fcon lange feftftebenb geworben : jest tamen ju ihnen auch Gebetsformulare, es bilbeten fich vollftanbige Liturgien, und balb leitete man bie ber apostolifden Rirchen von ihren Stiftern ab. Proclus Episc. Constantinop. (um 440) de traditione divinae Missae (in Gallandii bibl. PP. IX, 680.): Holloi per reres xai allor rur τούς ίερούς Αποστόλους διαδεξαμένων θείοι ποιμένες και διδάσκαλοι της Έκκλησίας την της μυστικής λειτουργίας έκθεσιν έγγράφως καταλιπόντες, τη Έκκλησία παραδεδώμαση. Εξ ών δε πρώτοι οδτοι καί διαπρύσιοι τυγχάνουσιν ό,τε μακάριος Κλήμης, ό του κορυφαίου των Αποστόλων μαθητής και διάδοχος, αὐτῷ των ίερων Αποστόλων ύπαγορευσάντων (bieß ift bie Constitut. apost. VIII, 16 fich fin= benbe Liturgie, unter ben vorhanbenen bie altefte). nai o Beiog 'Ιάκωβος, ὁ τῆς 'Ιεροσολυμιτών 'Εκκλησίας τον κλῆρον λαχών. -Ο δέ μέγας Βασίλειος μετά ταύτα το ξάθυμον καὶ κατωφερές των ανθρώπων θεωρών, και διά τούτο το της λειτουργίας μηκος όπρούντων. - έπιτομώτερον παρέδωκε λέγεσθαι. - Μετ' οὐ πολύ δὶ πάλιν ὁ ἡμέτερος πατήρ ὁ τὴν γλώτταν χρυσούς Ἰωάννης - εἰς τήν της ανθρωπίνης φύσεως δαθυμίαν έφορων - τα πολλά έπέτεμε,

Die Taufe, welcher jeht auch eine Salbung vorhersging 11), wurde häufig so lange als möglich verschoben, gegen welchen Mißbrauch mehrere Kirchenlehrer eifern 12). Die Taufe neugeborner Kinder wurde erst nach Augustinus ganz allgemein. Die Kehertaufe wurde im Oriente während des 4ten Jahrh. meistens noch verworfen, und alsdann nur die Taufe einzelner Parteien ausgenommen 13). Augustinus brachte bage-

- 11) Constitt, apostoll. VII, c. 41. Cyrill. Hieros. catech. myst. II, c. 3 u. 4. Diese Salbung geschat thaiw άχιω, bie Salbung nach ber Xause, bie schon alter war (s. Abth. 1. §. 53. not. 25), μύρω ob. χρίσματι, s. Suicer thes. eccl. I, 1077. u. II, 1534. Bingham vol. IV. p. 303.
- 12) Gregor. Nazianz. orat. 40. vgl. ullmann's Gregor v. Raz. S. 466 ff. (Ueber bie Rinbertause: δίδωμε γνώμην, την τρεετίαν άναμείναντας ήνίκα και ἀκοῦσαί τι μυστικόν, και ἀποκρίνεσθαι δινατόν, οὕτως άγιάζειν). Basilii M. orat. 13. (Walli hist. bapt. infant. I, 136. 181.). Gregorii Nyss. orat. in eos qui differunt baptismum. Chrysostomus (Reanber's Chrys. I, 74.).
- 13) Bgl. Abth. 1. §. 72. not. 22. Athanafius, Sprillus v. Jerusarlem u. Bafilius verwarfen fie, Munfcher's Dogmengesch. IV, 368. Die Synobe von Laobicea can. 7. u. die 2te öfum. Syn. v. Conftantinopel can. 7. machten Ausnahmen, beren Consequenz nicht

καὶ συντομότερον τελείσθαι διετάξατο. Im 5ten Jahrh. war bie Liturgie bes Basilius sast im ganzen Oriente verbreitet, neben ihr gewann aber nach und nach auch die bes Chrysostomus von Constantinopel aus Psas. Die Alexandriner leiteten ihre Liturgie von Warcus, die Römer von Petrus, die Mailänder von Barnadas u. Ambrosius ab. Keine Liturgie bieser Zeit, mit Ausnahme der in den Constitutt. apost., ist unverändert erhalten. vgl. Leonis Allatis de libris ecclesiasticis Graecorum diss. II. Paris. 1645. 4. (mit Kadricius Anm. in d. alten Ausgade v. bessen biblioth. graeca hinter vol. V.). Jac. Goar εὐχολόγιον s. rituale Graecorum. Paris. 1647. u. Venet. 1730. fol. Eus. Renaudotsi titurgiarum orientalium collectio. T. II. Paris. 1716. 4. J. A. Assemani codex liturgiacus Eccl. universae. P. VI. Romae 1749 ss. 4.

gen bie milbere Sitte bes Abendlandes auf feste Grundfate 14).

3m Abendmale erkannte man zwar Fleisch und Blut Christi an, sprach auch wohl von einer Berwandlung, aber nur von einer uneigentlichen 15). Da man sich bas Abendmal als

beutlich ift. vgl. Dren über apoft. Conftit. S. 260. Gaf in 3llgen's Beitschr. f. hift. Theol. 1842. IV, 120.

<sup>14)</sup> Augustinus de baptismo contra Donatistas VI, 47: dicimus, baptismum Christi, i. e. verbis evangelicis consecratum, ubique eundem esse, nec hominum quorumlibet et qualibet perversitate violari. c. 61: Manifestum est, iniquos, quamdiu iniqui sunt, baptismum quidem posse habere; sed salutem, cujus sacramentum baptisma est, habere non posse. c. 78: Dicimus, accipientibus non prodesse (baptismum), cum in haeresi accipiunt consentientes haereticis: et ideo veniunt ad catholicam pacem atque unitatem, non ut baptismum accipiant, sed ut eis prodesse incipiat quod acceperant.

<sup>15)</sup> Es finden fich die Musbrude: μεταβολή, μεταβάλλεσθαι, μεταμορφούσθα, μεταστοιχειούσθαι (ahnliche Musbrude vom Salbol Municher IV, 387. vom Saufmaffer Cbenb. G. 352. Bunbes mann II, 417), und wieber τύπος, αντίτυπον, figura, signum. Daber alle Rirchen bie RB. fur fich haben wollen. Bgl. bef. ben Streit gwifden A. Arnaulb, P. Ricole (hauptichr. la perpetuité de la foi de l'église catholique touchant l'eucharistie, 3 T. 1669-1672. T. 4 et 5. par Eus. Renaudot, 1711-1713. 4.) und 3. Claube (réponse aux deux traités intitulés: la perpétuité etc. Charent. 1666. Réponse au livre de M. Arnauld intitulé: la perpétuité etc. Charent. 1671. 2 voll. 8.). Deutliche Stellen: Augustinus epist. 98. (al. 23.) ad Bonifacium §. 9: Nempe saepe ita loquimur, ut Pascha propinquante dicamus crastinam vel perendinam Domini passionem, cum ille ante tam multos annos passus sit, nec omnino nisi semel illa passio facta sit. - Nonne semel immolatus est Christus in se ipso. et tamen in sacramento non solum per omnes Paschae solemnitates, sed omni die populis immolatur, nec utique mentitur, qui interrogatus eum responderit immolari? Si enim sacramenta quandam similitudinem carum rerum, quarum sacramenta

sunt, non haberent, omnino sacramenta non essent. Ex hac autem similitudine plerumque etiam ipsarum rerum nomina accipiunt. Sicut ergo secundum quendam modum sacramentum corporis Christi corpus Christi est, sacramentum sanguinis Christi sanguis Christi est, ita sacramentum fidei fides est. Contra Adimantum Manich, c. 12: Non enim Dominus dubitavit dicere hoc est corpus meum, cum signum daret corporis sui. Ad Ps. III .: figuram corporis et sanguinis sui. in Joan. tract. XXVI, 18 .: Qui non manet in Christo, et in quo non manet Christus, procul dubio nec manducat carnem ejus, nec bibit ejus sanguinem, etiamsi tantae rei sacramentum ad judicium sibi manducet et bibat (fo alle Mss., bie Musgaben haben Bufage). cf. contra Faustum XX, c. 18 u. 21. De doctrina christiana III, 16. Fragment bei Fulgentius in bibl. max. PP. T. IX. p. 177 s. Babrend bie fathol. Theologen biefe Stellen gewöhnl. burch gewaltthatige Interpretation unschablich ju machen fuchen, erfannte P. de Marca in f. traite du sacrement de l'Eucharistie (nach f. Tobe v. f. Bermanbten, bem Abte Paul Faget, Paris 1668 herausgegeben, gwar unterbruckt, aber in ben Dieberlanden wiebergebruckt) freimuthig an, bag bie Bater bis auf Chrnfoftomus, namentl. auch Muguftinus, feine Brotverwandlung gelehrt batten. Besonbers beutliche Stellen gewährt bie Polemit gegen Gutyches u. bie Monophpfiten, fofern man bie Bereinigung bes Irbifden mit bem Göttlichen im Abendmale ichon immer mit ber Menfchwerbung Chrifti verglichen hatte, und nun alfo von bem Abendmale einen Beweis bafur entnahm, bag bie menfchliche Ratur in Chrifto nach ber Bereinigung nicht aufgehort habe. Go THEODORETI Eranistes dial. II. (ed. Schulze t. IV. p. 126): οὐδὶ μετὰ τὸν άγιασμὸν τα μυστικά σύμβολα της οίκείας έξίσταται φύσεως μένει γάρ έπί τής προτέρας οὐσίας καὶ τοῦ σχήματος, καὶ τοῦ εἴδους. — νοεῖται δὲ ἄπερ έγένετο, καὶ πιστεύεται καὶ προσκινείται, ώς ἐκείνα ὅντα απερ πιστεύεται. Diefer Polemit gehört auch erft Chrysostomi epist. ad Caesarium an, obgleich icon Leontius Hierosolym. (ob. Byzant. um 600) in Maji scriptt. vett. coll. VII, I, 130. 135. Joannes Damasc. u. A. biefen Brief als bem Chrpfoftomus ange= borig citiren. Derfetbe ift in einem Codex Florentinus latein. erhalten, u. murbe querft von Petrus Marinr entbedt und benutt. Die erfte Musgabe von Bigot (binter Palladis vita Chrys. f. oben

Opfer bachte 16), fo Enupfte fich leicht bie Borftellung an, Gott burch baffelbe verfohnen zu konnen, und fo wurde es bereits baufig aberglaubisch gemigbraucht 17). Die Magen maren

<sup>§. 85.</sup> not. 6) murbe auf fonigt Befehl aus ben Gremplaren ausgeriffen (f. Chaufepie u. Bayle in ihren dictionnaires art. Bigot): bie zweite erichien nach einer Abichrift bes Scipio Daffei mit griech. Fragmenten in Canisii lectt. ant. ed. Basnage I, 235. vgl. bef. Salig de Eutychianismo ante Eutychen p. 367. In biefem Briefe heißt es: antequam sanctificetur panis, panem nominamus, divina autem illum sanctificante gratia, mediante sacerdote, liberatus est quidem appellatione panis, dignus autem habitus est dominici corporis appellatione, etiamsi natura panis in ipso permansit. Bal. R. Hospiniani historia sacramentaria. (T. II. Tiguri 1602. Genev. 1681. fol.). J. A. Ernesti Antimuratorius 1755. (Opusc. theol. p. 1.). Municher IV, 377. Bunbemann II, 419. Bie noch Berth barauf gelegt wurbe, bag auch bie Laien ben Reld empfingen, f. Leo I. sermo IV. de Quadrages. (§. 86. not. 6). Chrysostom. in epist. II. ad Cor. hom. 18: Εστι δε οπου οὐδε διέστηκεν ὁ ίερευς τοῦ ἀρχομένου, οίον όταν απολαύειν δέη των φρικτών μυστηρίων όμοίως γαυ παντες άξιούμεθα των αὐτων. οὐ καθάπερ ἐπὶ τῆς παλαιάς τὰ μέν ὁ ίερεὺς ήσθιε, τὰ δὲ ὁ ἀρχόμενος, καὶ θέμις οὐκ ήν τῷ λαῷ μετέχειν, ών μετείχεν ὁ ίερεύς αλλ' οὐ νῦν αλλά πάσιν εν οώμα πρόκειται, καὶ ποτήριον έν.

<sup>16)</sup> In wie fern f. Municher IV, 400. Bunbemann II, 441. Reanber's AG. 11, 2, 707.

<sup>17)</sup> Befonders ba bas Brot häufig (in Megnpten allgemein, f. Basilii ep. 93. ad Caesarium) mit nach baufe genommen murbe. Go nahm Satyrus, ber Bruber bes Umbrofius, mabrent eines Schiff= bruches bas beil. Brot, ligari fecit in orario, et orarium involvit collo, atque ita se dejecit in mare: - his se tectum atque munitum satis credens, alia auxilia non desideravit (Ambrosius de obitu fratris sui Satyri c. 13.). Dem Muguftinus ers kablte ein Acatius (August. opus imp. contra Julian. III. c. 162), er fei clausis oculis natus, habe icon von einem Argte operirt werben follen, neque hoc permisisse religiosam matrem suam,

in ben meisten Eändern schon feit langer Zeit von dem Abendsmale getrennt 18), und zu Gastmälern geworden, welche bie Familien bei bem Tode von Angehörigen, die Gemeinden an ben Zahrstagen ber Märthrer anstellten, und bei welchen Geistsliche und Arme regelmäßige Gäste waren 19). Da das heidnisch

- 18) Wie es jest Kirchengeset war, baß bas Abendmal nuchtern genommen werde; so glaubte man auch, baß bereits zu ber Apostel Zeit die Agapen nach dem Abendmale begangen wären. Chrysost. hom. XXVII. in 1. Cor. (zu 11, 27.) Pelagius in 1. Cor. 11, 20. Theodoret. in 1. Cor. 11, 16. Reste der alten Sitte erhietten sich noch in mehreren Segenden Argyptens, in welchen am Sabbathe nach dem Essen Abendb ab Abendmal gesiert wurde, Socrates V, 22. Sozom. VII, 19. und in der afrisanischen Beise, am Chardonnerstage das Abendmal nach dem Essen Rose. Conc. Carthag. III. ann. 397. c. 29.: Ut sacramenta altaris nonnisi a jejunis hominibus celebrentur, excepto uno die anniversario, quo coena domini celebratur. cs. Augustin. ep. 54. ad Januarium c. 9.
- 19) Comment. in Job (unter ben Werten bes Origenes, aus bem 4ten Jahrh.) lib. III. p. 437: Celebramus (diem mortis) religiosos cum sacerdotibus convocantes, fideles una cum clero, invitantes adhuc egenos et pauperes, pupillos et viduas saturantes, ut fiat sestivitas nostra in memoriam requiei defunctis animabus, quarum memoriam celebramus, nobis autem efficia-

sed id effecisse imposito ex Encharistia cataplasmate. Bgl. Gregor. Naz. orat. XI. in laudem Gorgoniae, p. 186 s. epist. 240. vgl. Münfch et IV, 403. Wunbemann II, 446. Reans bet II, 2, 705. Xehnlich bie Beiben, cf. Etym. Magn.: 'Υγίειων καλούσιν 'Αττικοί τὰ περιφαμένα ούνρ καὶ ἐλαίφ άλφιτα καὶ παν ὅ,τι ἐξ ἰεροῦ φίρεται, οίον θαλλόν τινα ἢ ἄλειμα. Simplicius (um 530) comm. ad Epictet. c. 38. ed. Schweigh. p. 351: τὰ προσαγόμενα καὶ ἀνατιθέμενα — μεταλαμβάνει καὶ αὐτὰ τῆς θείας ἀγαθότητος, ὡς καὶ θείας ἐνιργείας ἐπιθείκνυσθαι. καὶ γὰρ ἐπιληψίας τις ῶμολόγησεν ἀπηλλάχθαι διὰ τῆς τῶν τθιούτων μεταλήψεως, καὶ χαλάζας καὶ θαλάσσης κλύδωνας ἔπαυσε. cf. Lobeck Aglaophamus I, p. 706 ss.

gefinnte Boll in ihnen feine Parentalien und Opfermalzeiten wieberfand, fo brang balb Bollerei in biefelben ein 20), und man

tur in odorem suavitatis in conspectu acterni Dei. Augustini ep. XXII. ad Aurelium c. 6.: istae in coemeteriis ebrietates et luxuriosa convivia non solum honores martyrum a carnali et imperita plebe credi solent, sed etiam solatia mortuorum. Id. contra Faustum XX, 20 .: Agapes nostrae pauperes pascunt sive frugibus, sive carnibus. - plerumque in agapibus etiam carnes pauperibus erogantur. Theodoret. graec. affect. curat. disp. VIII. (ed. Schulze IV, 923.): 'Aντί τῶν Πανδίων καὶ Διασίων καὶ Διονυσίων καὶ τῶν άλλων ὑμῶν ἑορτῶν, Πέτρου καὶ Παύλου - καὶ 'Αντωνίνου καὶ Μαυρικίου καὶ τῶν ἄλλων μαρτύρων ἐπιτελούνται δημοθοινίαι και άντι της πάλαι πομπείας και αισχρουργίας σώφρονες έορταζονται πανηγύρεις, οὐ μέθην ἔχουσαι, καὶ κῶμον, καὶ γέλωτα, άλλ' ύμνους θείους, καὶ ίερῶν λογίων ἀκρόασων, καὶ προσευχήν άξιεπαίνοις κοσμουμένην δακρύοις. Juliani Imp. fragm. (ed. Spanhem. p. 305.): ωσπερ οἱ τὰ παιδία διὰ τοῦ πλακοῦντος έξαπατώντες - πείθουσεν ακολουθείν έαυτοίς. - τον αύτον καί αὐτοὶ τρόπον ἀρξάμενοι (οἱ δυσσεβεῖς Γαλιλαῖοι) διὰ τῆς λεγομένης παρ' αὐτοῖς ἀγάπης καὶ ὑποδοχῆς καὶ διακονίας τραπεζῶν - ποτούς επήγαγον είς την άθεότητα. Diefe Agapen nahm noch bas Concilium von Gangra gegen bie finftere Aftefe ber Guftathianer in Schut. can. 11 .: Εί τις καταφρονοίη των έκ πίστεως αγάπας ποιούντων και διά τιμήν του κυρίου συγκαλούντων τούς άδελφούς, και μή εθέλοι κοινωνείν ταις κλήσεσι, διά το έξευτελίζειν το γινόμενον, ανάθεμα έστω.

20) Auch Kirchenlehrer stellen sie mit jenen heidnischen Festlichkeiten zusammen, s. Theodoretus not. 19. Shrysoft om us (hom. XLVII. in s. Julianum) ermahnt seine Buhörer, anstatt an den heidn. Schmäusen in Daphne, einer Borstadt von Antiochien, an dem zu Ehren bed Märthyrers neben seiner Kirche (τοῦ μαρτυρίου πλησίον ὑπὸ συκὴν ἢ ἄμπελον) anzustellenden Male theilzunehmen. Daher sassen sie auch Einige so auf, als ob sie zum Ersade jener heidn. Gastmäter von den Borsahren angeordnet wären, s. Gregorius Nyss. in vita Gregor. thaumat. Abth. 1. §. 70. not. 9. So ertiart auch Augustinus seiner Gemeinde den Ursprung berselben

fing an ihnen entgegenzuwirken, indem man fie, wo es ohne Anftoß geschehen konnte, aus der Kirche verwies, oder den Geiftlichen verbot an benselben theilzunehmen 21). So hörten

(ep. XXIX. ad Alypium, c. 9.): post persecutiones - cum facta pace turbae gentilium in christianum nomen venire cupientes hoc impedirentur, quod dies festos cum idolis suis solerent in abundantia epularum et ebrietate consumere, nec facile ab his - voluptatibus se possent abstinere, visum fuisse majoribus nostris, ut huic infirmitatis parti interim parceretur, diesque festi post eos quos relinquebant alii in honorem ss. Martyrum vel non simili sacrilegio, quamvis simili luxu celebrarentur. Ueber bie Bollerei bei biefen Malen Ambrosius de Elia et jejunio c. 17.: calices ad sepulcra Martyrum deferunt, atque illic ad vesperam bibunt, et aliter se exaudiri posse non credunt. Augustin. ep. XXII. ad Aurelium c. 3.: Comessationes et ebrietates ita concessae et licitae putantur, ut in honorem etiam beatissimorum Martyrum non solum per dies solemnes, sed etiam quotidie celebrentur. Gregorius Naz. carm. CCXVII. rebet bie Theilnehmer an folden Malen alfo an:

Νῦν δὲ τὶ τάρβος ἔχει με, ἀκούσατε οι φιλόκωμοι,

Πρός τούς δαιμονικούς αὐτομολεῖτε τύπους.

An ben Märtyrerfesten hielten Berkäuser im heiligthume bas zu ben Gelagen Rothwendige seil, Basilii M. regula major, qu. XL: 'All' o'di rag ir ross pagrogios yeropéras dyogasias olicias juir d lóyos delevrour (er erinnert alsbann baran, wie Christus die Berkäuser aus dem Tempel ausgetrieben habe). Paulinus Nol. nat. e. Felicis IX: Divendant vina tadernis. Sancta precum domus est Ecclesia. So warf der Manichäer Faustus den Katholisen nicht mit Unrecht vor (Augustin. contra Faust. XX, 4.): sacrisciae eorum (gentilium) vertistis in agapas, idola in Martyres, quos votis similibus colitis: desunctorum umbras vino placatis et dapidus.

21) Im Oriente verordnete fcon das Conc. Laodicenum (wahrich. 363) can. 28.: ὅτι οὐ δεῖ ἐν τοῖς χυριακοῖς ἢ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τὰς λεγομένας ἀγάπας ποιεῖν, καὶ ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ ἐσθίειν καὶ ἀκούβιτα στρωννύειν. Demgemäß wurden sie auch in Untiochien ne»

ben ben Martyrien begangen, f. Chrpfoftomus not. 20. um 392 beftanben fie in bem größten Theile bes Abenblanbes außer Ufrita nicht mehr, f. Augustini ep. XXII. ad Aurelium c. 4 .: per Italiae maximam partem, et in aliis omnibus aut prope omnibus transmarinis Ecclesiis partim nunquam facta sunt, partim vel orta vel inveterata -Episcoporum diligentia et animadversione exstincta atque deleta sunt. In Mailanb hatte fie Umbrofius verboten (Augustin. confess. VI, 2., ne ulla occasio se ingurgitandi daretur ebriosis, et quia illa quasi parentalia superstitioni gentilium essent simillima). fpeifete Alethius bei ber Beftattung feiner Gattin alle Urme in ber basilica s. Petri (Paulinus Nol. ep. 33.); Pammachius bagegen gab bei einer gleichen Belegenheit reiche Almofen (Hieron. ep. 26. ad Pammach. c. 2.). In Rola beging man an ben Ratalitien bes beil. Relir Bigilien, inbem man bie gange Racht binburch in ber Rirche beffelben af und trant. Paulinus fuchte, ba er biefe Sitte nicht abfellen tonnte, burch Bilber, bie er in ber Rirche anbrachte, ber Freude eine ernftere Stimmung ju erhalten (Paulini nut. Felicis IX., vgl. oben §. 99. not. 47). In Ufrita, wo jene Dale allgemein üblich maren (August, de moribus eccl. cath. I, 34: Novi - multos esse, qui luxuriosissime super mortuos bibant, et epulas cadaveribus exhibentes, super sepultos se ipsos sepeliant, et voracitates ebrietatesque suas deputent religioni), wirfte Muguftinus gegen fie. Er beantragte querft bei Murelius B. v. Carthago ibre Abichaffung in b. epist. XXII. ad Aurelium. cf. c. 6.: mihi videtur facilius illic dissuaderi posse istam foeditatem, - si - oblationes pro spiritibus dormientium, quas vere aliquid adjuvare credendum est, super ipsas memorias non sint sumtuosae, atque omnibus petentibus sine typho et cum alacritate praebeantur: neque vendantur (b. i. wenn bas mas ju Dbla: tionen bienen foll nicht bort feilgeboten wirb), sed si quis pro religione aliquid pecuniae offerre voluerit, in praesenti pauperibus eroget. Alebann feste er ihre Abichaffung in Sippo burch; wie, ergahlt er ep. XXIX. ad Alypium i. 3. 395. Enblich verordnete Conc. Carthag. III. ann. 397. c. 30: Ut nulli Episcopi vel Clerici in Ecclesia conviventur, nisi forte transeuntes hospitiorum necessitate illic reficiantur; populi etiam ab hujusmodi conviviis quantum fieri potest prohibeantur.

Cap. VI. Gefchichte b. Sittlichkeit. §. 102. Sittenlehre. 303

biefe Malzeiten in ben meisten Landern auf, dauerten aber in einigen noch über biefe Beit hinaus fort 22).

## Sechstes Capitel.

Befdichte ber Sittlichfeit.

§. 102.

Gefdichte ber Sittenlehre 1).

Staublin's Gefch. b. Sittenlehre Jefu Bb. 3. - be Bette Gefch. b. driftl. Sittenlehre. Erfte Balfte S. 334 ff.

Schon in ber vorigen Periode hatte man sich gewöhnt, auf gewiffe Formen ber äußern Bucht einen zu hohen Werth zu legen: bas Monchthum beförderte biese äußerliche Richtung ber Moral. Fasten und Almosengeben 2) galten gleich bem Gebete

<sup>22)</sup> In Sprien gebenkt noch Abeodoretus ihrer ohne Aabel, s. not. 19. u. hist. eccl. III, 11., wo er erzählt, wie die Märthrer Jusventinus u. Mariminus in Antiochien geehrt würden: μίχει δὶ τή-μερον ἐτησίω δημοθοινία γεραίρονται. — Roch das Concil. Quinissextum i. 3. 692 wiederholt can. 74. den Can. Laodic. 28. (s. not. 21). — L. A. Muratori de agapis sublatis in desse anecdota graeca. Patav. 1709. 4. p. 241. Bingham vol. VI. p. 516. IX, 147. X, 69. Drescher de agapis comm. Giessae 1824. p. 39.

<sup>1)</sup> Frühere Streitigkeit über die Moral der Kirchenväter, veranlaßt burch die tadelnde Darstellung derselben von J. Barbeyrac in der Borr. zu der Uebersehung von Pufendors: le droit de la nature et des gens. Amst. 1712. 4. Dagegen Remig. Ceillier apologie de la morale des pères de l'église contre J. Barb. Paris 1718. 4. J. F. Buddeus isag. ad univers. theolog. p. 620. Darauf Barbeyrac traité de la morale des pères de l'église. Amst. 1728. 4.

<sup>2)</sup> Municher's Dogmengesch. IV, 314. De Bette 1, 354. Ambrosius de Elia et jejunio c. 20: Pecuniam habes, redime pec-

für fündentilgend. Schauspiele, Tanz und andere Bergnügungen 3) wurden als schlechthin sündlich gebrandmarkt, der Gid 4), Binsennehmen 5), jede Selbstvertheidigung 6), alle Todesstrafen 7), und die zweite Che 8) sür verwerslich erklärt. Im vierten Sahrhundert erlaubte man zwar noch allgemein in der Kirche den rechtmäßig geschiedenen Chegatten die Wiederverheira-

catum tuum. Non venalis est Dominus, sed tu ipse venalis es: redime te operibus tuis, redime te pecunia tua. Vilis pecunia, sed pretiosa est misericordia (nach Dan. 4, 24: peccata tua eleemosynis redime et iniquitates tuas misericordiis pauperum). Salvianus (um 450) adv. avaritiam libb. IV. stellt schon Freigebigseit gegen Kirchen und Ktöster geradezu als die sicherste redemtio peccatorum vor.

- 3) be Bette I, 349. Staublin's Gefch. b. Borftellungen v. b. Sittlichfeit bes Schaufpiels. Gott. 1923.
- 4) Hieronymus, Bafilius, bes. Chrysoftomus, f. Stäubslin's Gesch. b. Sittensehre Jesu III, 101. 220. 244. bess. Gesch. ber Borstellungen und Lehren vom Gibe. Gött. 1824. Daher Lex Marciani v. J. 456 (Cod. Justin. I, 3, 25.): ecclesiasticis regulis, et canone a beatissimis Episcopis antiquitus instituto, clerici jurare prohibentur.
- Basilius M. in Ps. 14. et contra foeneratores. Gregor. Nyss. ep. can. ad Letojum can. 6. Ambrosius de Tobia c. 2 ss.
- 6) Umbrofius, Augustinus, Bafilius, f. Stäublin's Gefch. ber Sittenlehre Jefu III, 65. 149. 219.
- Ambrosius ep. 25 u. 26. (al. 51 u. 52.). Augustin. ep. 153.
   ad Macedonium.
- 8) verworfen von Ambrofius u. hieronymus, migrathen von Chrysoftomus, bem Wittwenstande nur nachgesest von Augustius, cf. Cotelerius ad Hermae Pastor. Lib. II. Mand. 4. c. 4. und in Constitt. apost. III, 2. Stäublin III, 60. 92. 141. 146. Daser ben Digamen Ponitenzen ausgelegt. Conc. Neocaesar. can. 1. 3. Laodic. can. 1. Basilii epist. 198. (ep. can. I.) can. 4. vgl. ep. can. II. c. 50. über Arigamen, u. ep. can. III. c. 80. über Polygamen.

thung 9), obaleich man biefelbe, wie überhaupt Die zweite Beisrath, migrieth: im funften Sahrhundert fing aber Die lateinische Rirde an, ben gefchiebenen Berfonen, fo lange ber andere Theil lebte, Die Wiederverbeirathung zu verbieten 10). Ja, ber um fich greifende Donchsgeift begann fogar ben ehelichen Umgang als etwas Unreines 11), und bie Che als ein nur gebulbetes

20

<sup>9)</sup> Ambrosiaster in 1. Cor. 7, 15 .: Si infidelis discesserit, liberum habebit arbitrium, si voluerit, nubere legis suae viro. Contumelia enim creatoris solvit jus matrimonii circa eum, qui relinquitur etc. Epiphan. haer. 59. §. 4 .: 6 δè μη δυνηθείς τῆ μιὰ ἀρχεσθήναι τελευτησάση, [η] ένεκέν τινος προφάσεως, πορνείας η μοιχείας, η κακής αίτιας χωρισμού γενομένου, συναφθέντα δευτέρα γυναικί ή γυνή δευτέρω ανδρί, ούκ αιτιάται δ θείος λόγος, οὐδὲ ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας καὶ τῆς ζωῆς ἀποκηρύττει, ἀλλά διαβαστάζει διὰ τὸ ἀσθενές, οὐχ ἵνα δύο γιναϊκας ἐπὶ τὸ αὐτὸ σχῆ ἔτι περιούσης της μιάς, άλλ' άπο μιάς άποσχεθείς, δευτέρα, εί τύχοιεν, νόμφ συναφθήναι. cf. Asterius unten §. 105. not. 18. Bingham vol. IX, p. 301 ss. 349 ss.

<sup>10)</sup> Den Uebergang ju biefer Meinung bezeichnet Augustinus de fide et opere c. 19: In ipsis divinis sententiis ita obscurum est, utrum et iste, cui quidem sine dubio adulteram licet dimittere, adulter tamen habeatur, si alteram duxerit, ut, quantum existimo, venialiter ibi quisque fallatur. Dennoch befchloß Conc. Milevitanum II. ann. 416, auf welchem auch Muguftinus gegenwartig mar, gang allgemein can. 17: Placuit, ut, secundum evangelicam et apostolicam disciplinam, neque dimissus ab uxore, neque dimissa a marito, alteri conjungantur: sed ita maneant, aut sibimet reconcilientur. Quod si contempserint. ad poenitentiam redigantur. In qua causa legem imperialem Eben To urtheilte auch Innocentius I. petendam promulgari. epist, 6, ad Exsuperium c. 6: De his etiam requisivit dilectio tua, qui interveniente repudio alii se matrimonio copularunt. Quos in utraque parte adulteros esse manifestum est etc.

<sup>11)</sup> wie Drigenes, f. Abth. 1. §. 73. not. 12. Daber Conc. Carthag. IV. c. 13. baß Reuvermählte, cum benedictionem acceperint, eadem nocte pro reverentia ipsius benedictionis in virginitate permaneant.

llebel 12) ju betrachten, und felbft Speifen zu verbieten 13).

Durch bergleichen Auswüchse, beren Grundlagen im fitt= lichen Bewußtfein nicht nachgewiesen werben konnten, erhielt iebt bie driftliche Moral ben Schein einer Reibe willfürlicher göttlicher Machtgebote 14). Da jene rigoriftischen Grundfage von ben Meiften gar nicht beachtet murben, fo beforberten fie bie Gleichgültigfeit gegen gottliche Gebote überhaupt, und bahnten ber unglücklichen Unterscheidung ber höhern Tugend, welche blos für Monde fei, und ber niebern, welche für bie gemeinen Chriften genüge 15), Eingang.

Es scheint für ben erften Anblid wibersprechend, hangt aber boch mit ber äußerlichen Richtung ber Moral genau qu=

<sup>12)</sup> Hieronymus adv. Jovinian. I, 4. mit Beziehung auf 1. Ror. 7. 1.: Si bonum est mulierem non tangere, malum est ergo tangere: nihil enim bono contrarium est nisi malum. Si autem malum est, et ignoscitur; ideo conceditur, ne malo quid deterius fiat. - Oro te, quale illud bonum est, quod orare prohibet? quod corpus Christi accipi non permittit? Quamdiu impleo mariti officium, non impleo Christiani. Doch mußte er in ber epist. 30. (al. 50.) ad Pammachium, pro libris adv. Jovinianum apologia einfenten. u. A. Cum toties et tam crebro lectorem admonuerim, - me ita recipere nuptias, ut continentes viduas virginesque praeferrem: debuerat prudens et benignus lector etiam ea, quae videntur dura, aestimare de caeteris etc. Gemagigter Auguftinus in ber burch eben biefen Streit gwifden Jovinianus u. hieronymus veranlagten Schrift de bono conjugali. u. x. c. 8; duo bona sunt connubium et continentia, quorum alterum est melius, cap. 10: Certe dubitare fas non est, nuptias non esse peccatum. Non itaque nuptias secundum veniam concedit Apostolus (1. Cor. 7, 6).

<sup>13)</sup> Gegen ben Genuß von Fleifd und Bein Hieronymus adv. Jovinian. lib. II.

<sup>14)</sup> vgl. be Bette I, 340.

<sup>15)</sup> Municher's Dogmengefch. IV, 311. de Bette I, 346.

fammen, bag neben jener Scheinbaren sittlichen Strenge bie mei= ften Bater Diefer Beit Die ichon früher vorkommenden 16) laren Grundfate über Die Pflicht ber Bahrhaftigfeit fefthielten, welche Die achte Sittlichkeit in ihrem innerften Grunde bebrobeten 17).

<sup>16)</sup> f. 26th. 1. 6. 63. not. 7.

<sup>17) 3.</sup> B. Hieronymus epist. 30. (al. 50.) ad Pammachium: Aliud esse γυμναστικώς scribere, aliud δογματικώς. In priori vagam esse disputationem, et adversario respondentem nunc haec nunc illa proponere, argumentari ut libet, aliud loqui, aliud agere, panem, ut dicitur, ostendere, lapidem tenere. In sequenti autem aperta frons, et, ut ita dicam, ingenuitas necessaria est etc. Inebefonbere ftedte man bie Brangen ber erlaubten Accommobation (oixoropia) gar ju weit, und glaubte biefelbe in biefer Ausbehnung auch bei Jefu und ben Apofteln nachweifen gu tonnen. Bgl. Suicer s. v. συγκατάβασις II, 1067. Münfcher's Dogmengefch. IV, 154 f. Jahn's Rachtrage gu f. theolog. Berten. Zübingen 1821. G. 15 ff. 28 ff. In biefem Sinne glaubte Hieronymus comm. ad Gal. 2, 11 ss. ben Borgang gwiften Des trus und Paulus aus bloger Detonomie ertlaren gu tonnen, gerieth aber barüber mit Muguftinus, welcher ftrengere Grunbfate hatte, (vgl. f. Schriften de mendacio u. contra mendacium) in Etreit. Bgl. bie barüber gewechselten Briefe Beiber in epistt. Hieron. ep. 65. 67 - 73. 76. f. Jahn a. a. D. S. 31 ff. - Auch Chrysostomus de sacerdotio I, 5. fpricht febr bebentliche Grunbfage über bie Bulaffigfeit bes Betruges und ber Luge in gemiffen Fallen aus: ihm folgt barin f. Schuler Johannes Cassianus coll. XVII, 8 ss. u. A. cap. 17: Itaque taliter de mendacio sentiendum, atque ita eo utendum est, quasi natura ei insit hellebori. Quodsi imminente exitiali morbo sumtum fuerit, fit salubre: .caeterum absque summi discriminis necessitate perceptum praesentis exitii est. - Non enim Deus verborum tantum actuumque nostrorum discussor et judex, sed etiam propositi ac destinationis inspector est. Qui si aliquid causa salutis aeternae ac divinae contemplationis intuitu ab unoquoque vel factum viderit vel promissum, tametsi hominibus durum atque iniquum esse videatur; ille tamen intimam cordis inspiciens pietatem, non

## §. 103.

#### Sittlicher Buftanb bes Rlerus.

Seit die kirchlichen Aemter nicht mehr Gefahren und Bersfolgungen, sondern Ehre und Macht verhießen, drängte sich Alles zu benselben hin 1), und alle Künste unwürdiger Schmeischelei und niedriger Ränke wurden aufgeboten, sie zu erlangen, und von niedrigeren Stellen in höhere aufzusteigen 2). So drangen nicht nur Unvordereitete, sondern auch viele sittlich Unwürdige in den Klerus ein 3): es verbreitete sich in demselben eine verwersliche weltsliche Richtung, welche nicht selten das

verborum sonum, sed votum dijudicat voluntatis, quia finis operis et affectus considerandus est perpetrantis: quo potuerunt quidam, ut supra dictum est, etiam per mendacium justificari (3. B. Rahab Jos. 2), et alii per veritatis assertionem peccatum perpetuae mortis incurrere (Delila Jud. 16.).

<sup>1)</sup> Bgl. oben §. 91. not. 15. cf. Gregorius Naz. unten not. 4.

<sup>2)</sup> Gregor. Naz. orat. XLIII. (al. XX.) in laudem Basilii c. 26. (ed. Colon. p. 335): νῦν δὲ κινδυνεύει τὸ πάντων άγιωτατον τάγμα τῶν παρ' ἡμῶν πάντων είναι καταγιλαστότατον οὐ γὰρ ἐξ ἀρετῆς μᾶλλον, ἢ κακουργίας ἡ προεδρία· οὐδὲ τῶν ἀξιωτέρων, ἀλλὰ τῶν δυνατωτέρων οἱ Θρόνοι. Ulimann' ê Gregor v. Naz. S. 511 ff. Conc. Sardic. c. 1 u. 2. gegen bas Streben ber Bildhöfe nach vorsnehmeren und reicheren Bisthümern. Basilius ep. 76. ad Episcopos suos gegen Simonie bei Bildhöfewahlen. Can. Chalced. 2. u. Can. Apost. 30. gegen Simonie überhaupt.

<sup>3)</sup> Hieron. in ep. ad Titum I, 8. (opp. IV, p. 417): vere nunc est cernere — in plerisque urbibus, Episcopos, sive Presbyteros, si laïcos viderint hospitales, amatores bonorum, invidere, fremere, excommunicare, de Ecclesia expellere, quasi non liceat facere quod Episcopus non faciat; et tales esse laïcos damnatio Sacerdotum sit. Die Can. apost. 26. 64. 71. sinb gegen Robbeiten u. gemeine Bergehen der Geistlichen gerichtet, welche boch in bieser Zeit vorgekommen sein müssen, so Drey apost. Constitut. S. 339. 344.

Beilige ju ihren 3meden migbrauchte 4): und ba baneben jene

<sup>4)</sup> Bal. Hieronymus ep. 34. (al. 2.) ad Nepotianum über bas Befeb bes Balentinianus gegen Erbichleicherei oben 6. 91. not. 14. Er fabrt bann fort: Ignominia omnium Sacerdotum est, propriis studere divitiis. Natus in paupere domo, et in tugurio rusticano, qui vix milio et cibario pane rugientem saturare ventrem poteram, nunc similam et mella fastidio. Novi et genera et nomina piscium, in quo littore concha lecta sit calleo: saporibus avium discerno provincias; et ciborum preciosorum me raritas, ac novissime damna ipsa delectant. Audio praeterea in senes et anus absque liberis quorumdam turpe servitium. Ipsi apporunt matulam, obsident lectum, purulentiam stomachi et phlegmata pulmonis manu propria suscipiunt. Pavent ad introitum medici, trementibusque labiis, an commodius habeant, sciscitantur: et si paululum senex vegetior fuerit, periclitantur: simulataque laetitia, mens intrinsecus avara torquetur. Derfelbe befchreibt ep. 18. (al. 22.) ad Eustochium bas leben reicher Wittmen: Plena adulatoribus domus, plena Clerici ipsi, quos in magisterio esse oportuerat doctrinae pariter et timoris, osculantur capita matronarum, et extenta manu, ut benedicere eos putes velle, si nescias, pretia accipiunt salutandi. In einer Rebe biefer Beit, bie fich unter ben Germonen bes Umbrofius (sermo in dominicam XXII. post Pentecosten) u. bes Muguftinus (tom. V. app. sermo 82.) findet, heißt es ju Luc. 3, 14: Si (clericus) non contentus stipendiis fuerit, quae de altario, Domino jubente, consequitur; sed exercet mercimonia, intercessiones vendit, viduarum munera libenter amplectitur: hic negotiator magis potest videri, quam clericus. Gregorii Naz. carmen de se ipso et adv. Episcopos v. 331 ss. (in J. Tollii insignia ilineris Italici, Traj. ad Rhen. 1696. 4. p. 34 ss.):

<sup>331.</sup> Αγγοια γάρ κακόν μέν, άλλ ήσσον κακόν.
Τι δ'άν τις είποι καὶ κακών μεμνημένος;
Είσιν γάρ, είσιν άθλεωτεροί τωνες,
Δύστην, άπευκτά τοῦ βίου κυβεύματά,
Τὴν πίστιν άμφιδίξιοι, καιρών νόμους,
Οὐ τοὺς θεοῦ σέβοντες, εὕριποι λόγων

# 310 3meite Periode. Abfchn. 1. B. 324-451.

# monchische Moral gur Bewahrung bes geiftlichen Scheins vies

| Ç.    |      | Παλιβέσοῦντες, η κλάδων μετακλίσεις,           |
|-------|------|------------------------------------------------|
| ٠ ,   | 4.   | Θώπες γυναικών, τερπνά δηλητήρια,              |
| ,14   | . 1  | Menpois leores, rois nourovol d' av nives,     |
| ;     |      | Πάσης τραπέζης εὐφυεῖς ἐχνεύμονες,             |
|       |      | Θύρας πρατούντων έπτρίβοντις, οὐ σοφών         |
|       | 361. | Aloxoov per elner, üg Exer, poaow d'opus.      |
| ١.,   | 1    | Ταχθέντες είναι τοῦ καλοῦ διδάσκαλοι,          |
| 111   |      | Κακών άπάντων έσμεν έργαστήριον*               |
| Gya   |      | Σιγή βοώντες, κάν δοκώμεν μη λέγειν.           |
|       |      | Πρόεδρος ή κακία, πονείτω μηδέ είς.            |
| :     | r 1  | Καπόν γίνεσθαι, τοῦτο συντομώτατον,            |
| 3 ia  | 367. | Kai 100v                                       |
| Ċ.    | 375. | Hueig de navrag badiug nabiloner,              |
| ٩.,   |      | Έαν μόνον θέλωσε, λαού προστάτας,              |
| 141   |      | Ouder oxonoveres two rear, if two nalas,       |
| . \   | 378. | Οὐ πράξιν, οὐ λόγον τιν', οὐ συνουσίαν         |
| r     | 382. | Ελ γάρ τόδ' ζομεν, ώς τον έξειλεγμένου         |
|       | 1    | Xelow vienow we và noll' ecovola,              |
|       | 384. | Τίς αν προβάλοιτ' εὖ φρονών, ον αγνοεί; -      |
| 4,    | 393. | Ο δε πρόεδρος έμδίως εύρίσκεται,               |
| < 4.  |      | Μηδέν πονηθείς, πρόσφατος την άξίαν.           |
| 11    | 395. | Ω της ταχείας των τρόπων μεταστροφής! —        |
| y - ţ | 402. | XDEs nova minur nat Beargon er meson,          |
| 4     |      | (Τὰ δ' ἐκ θεάτρων άλλος ἐξεταζέτω)             |
| 1 .   |      | Νῦν αὐτὸς ήμεν εἶ ξένη Θεωρία.                 |
|       |      | Πρώην Φίλιππος, καὶ θεῷ πέμπων κόνιν,          |
| ,     | 406. | 'Ως άλλος εὐχάς, η νοήματ' εὐσεβη. —           |
|       |      | Νῦν εὐσταλής τις, καὶ βλέπων αίδὼ μόνην,       |
|       | 412  | Πλήν εί λαθών που πρός άρχαΐον δράμοις         |
|       | 415. | Χθές ξητορεύων τας δίκας απημπόλεις,           |
|       | 416. | Στρέφων άνω τε καὶ κάτω τὰ τῶν νόμων. —        |
|       | 419. | Νύν μοι δικαστής, και Δανιήλ τις άθρόως.       |
|       |      | Χθές μοι δικάζων σύν ξίφει γυμνουμένω          |
|       |      | Τὸ βημ' ἐποίεις ἔννομον ληστήριον,             |
|       |      | Κλίπτων, τυραννών, και πρό πάντων τους νόμους. |
|       |      | 'Ως ημερός μοι σημερον! οὐδ' έσθητά τις        |
|       |      |                                                |

lerlei Aeußerlichkeiten von dem Klerus forderte, fo rif niedrige Heuchelei in diesen Stand ein 5). Bu diesem Berderbnisse bes

Ούτως αμείβει ξαδίως, ώς σύ τρόπον·
Χθές έν χορευταϊς έστρέφου θηλυδρίαις,
Γάμων δε κήρυξ ήσθα Αυδαϊς έν μέσαις,
Ίλιδας λυγίζων, και ποτοϊς γαυρούμενος.
Νύν σωφρονιστής παρθένων και συζύγων.
"Ως σου τὸ καλὸν ὕποπτον ἐκ τοῦ πρὶν τρόπου!
Σίμων μάγος χθές, σήμερον Πέτρος Σίμων!

431. Φεῦ τοῦ τάχους! φεῦ, ἀντ' ἀλώπεκος λέων! Beachtungswerth ift bie Bemerfung v. 382 s. vgl. v. 634 ss. Οὐτοι μὲν οὐτοις: καὶ τάχ ἀν καὶ βελτίους

Αύτων γενόμενοι κωλύονται τοῦς Θρόνοις.

Το γαρ κρατεῖν τον ἄφρονα ποιεῖ χείρονα.

Gregorii Naz. oral. II. (al. 1.) Apologeticus de fugu sua (ed. Col. p. 4 s.): ὅσοι μηθέν τῶν πολλῶν ὅττες βελτίους, μέγα μὲν οὐν εἰ καὶ μὴ πολλῷ χείρους, ἀνίπτος χεροίν, ὁ δὴ λέγεται, καὶ ἀμυήτοις ψυχαῖς, τοῖς ἀγιστάτοις ἱαυτούς ἱπισάγουσι, καὶ πρὶν ἄξιον γενέσθαι προσείναι τοῖς ἱεροῖς, μεταποιοῦνται τοῦ βήματος, θλίβονταὶ τε καὶ ἀθοῦνται περὶ τὴν άγίαν τράπεζαν, ὥσπερ οὐν ἀρετῆς τύπον, ἀλλ ἀφορμὴν βίου τὴν τάξεν ταὐτην εἶναι νομίζοντες, οὐδὶ λειτουργίαν ὑπεύθινον, ἀλλ ἀρχην ἀνεξίταστον. Isidor. Pelus. lib. V. ep. 21: Μεταπεπτωκίναι λοιπόν τὸ ἀξίωμα Κόςξεν ἀπό ἱερωσύνης εἰς τυραννίδα, ἀπὸ ταπεισοφροσίνης εἰς ὔπερηφανίαν, ἀπὸ νηστείας εἰς τυραγνία, ἀπὸ οἰκονομίας εἰς δεσποτείαν' οὐ γὰρ ὡς

5) Besonders da das Möndthum die Werthlegung auf äußere Formen so seine fo fehr beförberte. So beschreibt Gregor. Naz. carmen de se ipso et adv. Episc. v. 647 ss. ben geiftl. heuchler:

617. Έπειτα χαλκός χουσόν ήμφεισμένος,
"Η καὶ χαμαιλέοντος ἔκστασις χοόας,
Πώγων, κατηφές ήθος, αὐχένος κλάσις,
Φωνή βραχεῖα, πιστός ἐσκευασμένος,

651. Νωθρον βάδισμα, πάντα, πλην φρινός, σοφός.

οίκονόμοι άξιούσι διοικείν, άλλ' ώς δεσπόται σφετερίζεσθαι.

696. Αδαχρών μέν οὖν αἴσχιστον ή τρόπου πλάσις. So wurde es bes. burch das Beispiel der Mönche (s. Bingkam vol. II. p. 189 ss.) zur Sitte, scheinbar die Annahme angetragener Klerus trugen auch die Kaiser durch ihre Einmischungen in die kirchlichen Streitigkeiten nicht wenig bei. Während die Kleriker auf der einen Seite ihren geistlichen Stolz immer höher trieben 6), wechselten sie auf der andern Seite häusig ihre Ueberzeugungen nach den Winken des Hoses. Die Synoden wurden der Schauplat, auf welchem sich dieser neue Pharisäsmus der christlichen Geistlichkeit neben rober Leidenschaftlichkeit vornehmlich ausbeckte?).

geiftl. Würden zu verweigern. cf. lex Leonis v. J. 469 (Cod. Justin. I, 3, 31.): Nemo gradum sacerdotii pretii venalitate mercetur: — Cesset altaribus imminere profanus ardor avaritiae, et a sacris adytis repellatur piaculare flagitium. — Nec pretio, sed precibus ordinetur antistes. Tantum ab ambitu debet esse sepositus, ut quaeratur cogendus, rogatus recedat, invitatus effugiat: sola illi suffragetur necessitas excusandi. Profecto enim indignus est sacerdotio, nisi fuerit ordinatus invitus. Diese kirchtiche Decorum brachte natürlich oft bloß ein verstellteß Jurückziehen, Entsiehen und Weigern hervor. cf. Gregorius Naz. orat. XVII. de se ipso p. 466: οὐ γὰς ίνα ξητηθώμεν αποκρυπτόμεθα: οὐδ' ίνα πλείσνος ἄξιου δόξωμεν τιμῆς.

6) f. oben §. 91. not. 24.

7) Bgl. bes Gregor v. Rag. ironische Rebe auf bem zweiten blumen. Concilio (carmen de vita sua, opp. 11, 27):

— ος θέλει δεῦς εἰσίτω,
 Κῶν δἰστροφός τις ἢ πολύστροφος τύχη.
 Πανήγυρις ἔστηκεν, ἀπίτω μηθεἰς
 Απραγμάτευτος, ἀν μεταστραφἢ κύβος
 (Καιροῦ γὰρ οὐδίν ἐστω εὐστροφώτερον),
 "Εχεις τὸ τεχνύθρων, ἔκδραμε πάλιν.
 Οὐκ εὐμαθές πίστιι τὸ προσκεῖσθαι μιἆ,
 Βίων δὲ πολλὰς εἰδίναι διεξόδους.

Bgl. carmen de se ipso et adv. Episc. v. 152. (b. Tollius p. 18.) über baffelbe Concil:

καὶ γὰρ ἡν αἰσχος μέγα,
 Τούτων τιν είναι τῶν καπήλων πίστεως.

Indessen war auch der sittliche Eiser unter den Geistlichen nicht selten, welcher surchtlos die Sünde tadelte, wo sie sich auch fand, welcher der tyrannischen Grausamkeit muthig entgezgentrat 8), sich aller Hülfsbedürftigen kräftig- annahm 9), und auch dauernde Denkmäler der Bohlthätigkeit und Gemeinnützig-keit hinterließ 10).

#### §. 104.

Sittliche Ginwirfung ber Rirche auf bas Bolt.

Der alfo finkenbe Rlerus follte nun bie fchwierigfte Auf=

Eben so nennt er die Bischöfe (carmen de vita sua p. 28) Χριστέμπορο. Als er zu der Synode v. Gonstantinopel i. J. 382 einges laden wurde, erwiderte er epist. 55. ad Procopium: Έχω μέν οὐτως, εἰ δεῖ τάληθὲς γράφει», ὥστε πάντα σύλλογον, φεύγειν ἐπισκόπων, ὅτι μηθεμιᾶς συνόδου τέλος εἰδον χρηστόν, μηθὲ λύοιν κακών μᾶλλον ἐσχηκυίας, ἢ προσθήκην. Αί γὰφ φελονεικία καὶ φελαρχίαν (ἀλλ' ὅπως μήτε φορτικόν ὑπολάβης οὐτω γράφοντα) καὶ λόγου κρείττονες καὶ θᾶττον ἀν τις ἐγκληθείη κακίαν ἑτέραν δικάζων, ἢ τῶν ἐκείνων. λύσειε. Διὰ τοῦτο εἰς ἐμαυτὸν συνεστάλην κ. τ. λ. — Carmen X, v. 92 ss. (opp. II, 81):

Οὐδέ τὶ που συνόδοισι ὁμόθρονος ἔσσομ' ἔγωγε

Χηνών η γεράνων άκριτα μαρναμένων.

Ένθ' ἔρις, ἔνθα μόθος τε, καὶ αἴσχεα κρυπτὰ πάροιθιν Εἰς ἕνα δυσμενέων χῶρον ἀγειρόμενα.

vgl. Ullmann's Gregor v. Rag. G. 269 f.

- 8) f. §. 91. not. 8.
- 9) f. §. 91. not. 9.
- 10) ξενώνες ob. ξενοδοχεία, πτωχοτροφεία, γηροκομεία, νοσοκομεία, δρφανοτροφεία. Besonders großartig war die Anstalt, welche Bassilitis in Gasarca für Fremde und Kranke gründete, nach ihm Basokledz genannt (Basil. ep. 94. Gregor. Naz. orat. 30 u. 27); kleinere Anstalten der Art hatte Bassilius auch mehrere auf dem Eande anlegen lassen (Basil. ep. 142. 143.). Abeodoretus ließ Säulengänge und Brücken bauen, und einen Canal ziehen (Theod. ep. 81.) s. Reander II, I, 292.

gabe lösen, die wohl je einer driftlichen Geistlichkeit gestellt worden ist. Ein mannichfach gebildetes, aber in Unglauben und Aberglauben aller Art versunkenes Bolk strömte jeht, meistenes nur um außerer Rücksichten willen, der Kirche zu 1), zum großen Theile innerlich dem Heidenthume noch völlig ergeben 2), ober das Christenthum von einem heidnischen Gesichtspunkte aus auffassend, und selbst heidnische Sitten 3) oder judische Ges

<sup>1)</sup> f. oben §. 75. not. 7. und 35.

<sup>2)</sup> Chrysost. in cp. ad Ephes. c. 3. hom. VII. (opp. XI, 44.):

οι μεν γάρ δρθώς βιούντες — τὰς κοριφάς τῶν δρίων κατειλήφασι,
και ἐκ μέσου γεγόνασιν (biε Μὅπαρε): — φθόροι δὲ και μυρίων γεμοντες κακῶν εἰσιπήδησαν εἰς τὰς ἐκκλησίας. — Εἴ τις κατὰ τὴν
ἡμέραν τοῦ Πάσχα πάντας τοὺς προσώντας — ἐξήτασε σὲν ἀκριβεία, — πολλὰ ἄν εξυξθη βαρίτερα τῶν Ἰουδαϊκῶν κακῶν. καὶ γὰρ
οἰωνεζομένους, καὶ φαρμακείαις καὶ κληδονισμοῖς καὶ ἐπωβαῖς κεχρημένους, καὶ ππορενινότας, καὶ μοιχεύσαντας, καὶ μεθύσους, καὶ
λοιδόρους εξιρεν ἄν.

<sup>3)</sup> P. E. Müller comm. hist. de genio, moribus et luxu aevi Theodosiani (P. II. Lips. 1797. 98. 8.) P. I. p. 33 ss. Reans ber's Chryfoftomus Bb. 1. G. 236 ff. Diffbrauch beil. Dinge ale Baubermittel cf. Hieronymus in Matth. c. 23. (ed. Martian. IV. p. 109): Haec in corde portanda sunt, non in corpore. Hoc apud nos superstitiosae mulierculae in parvulis Evangeliis et in crucis ligno et istiusmodi rebus usque hodie factitant. Chrysostom. ad pop. Antioch. hom. XIX. (T. II. p. 197): ai γυναϊκές και τά μικρά παιδία άντι φυλακής μεγάλης ευαγγέλια έξαρτώσι τοῦ τραχήλου, καὶ πανταχοῦ περιφέρουσι, όπου περ αν απίω-Ger, f. oben §. 99. not. 38. 41. 50. §. 101. not. 17. Manche Rleri= fer nubten und beforberten biefen Aberglauben. cf. Conc. Laodic. c. 36: άτι οὐ δεῖ ἰερατικούς, η κληρικούς, μάγους η ἐπαοιδούς είναι, η μαθηματικούς, η αστρολόγους, η ποιείν τα λεγόμενα φυλακτήρια, Beineccius Abbilbung ber alten u. neuen griech. Rirche. Leipzig 1711. 4. Ih. 3. G. 461. Du Reenel Abhandl. über bie beibn. sortes Homericae, sortes Virgilianae etc. u. die driftl. sortes ... Sanctorum in ben Mémoires de l'Acad. des Inscriptions t. XIX. p. 287 ss.

bräuche 4) in basselbe übertragend: baneben burch alle Laster, bie im Gesolge ber lleberverseinerung sind, entsittlicht, und barin burch bas Beispiel bes Hofes, welcher seit ber Berlegung ber Residenz in ben Orient immer mehr verderbt wurde, und burch bas Beispiel ber Großen bestärkt 5): in dieser geistig toden Masse sollte statt des Unglaubens und Aberglaubens driftliche Einsicht und christlicher Glaube gegründet, an die Stelle des Lasters christliche Frömmigkeit gepstanzt werden. Um hier Ersolg zu sehen, mußte das Evangelium von seiner geistigen Seite mit apostolischer Begeisterung verkündet werden: aber der größte Theil des damaligen Alerus wirkte am meisten duch äußerliche Mittel, gab dem Christenthume dadurch den Charak-

<sup>4)</sup> f. bes. Chrysostomi adv. Judaeos oratt. VIII. Bingham vol. VII. p. 274 ss. Reanber's Chrysostomus Bb. 1. S. 256 ff.

<sup>5)</sup> Bgl. bie Befdreibung bes hofes bei Julian's Regierungsantritte Ammian. Marcell. XXII, 4: Namque fatendum est, pleramque eorum (Palatinorum) partem vitiorum omnium seminarium effusius aluisse, ita ut rempublicam inficerent cupiditatibus pravis, plusque exemplis quam peccandi licentia laederent multos. Pasti enim ex his quidam templorum spoliis, et lucra ex omni odorantes occasione, ab egestate infima ad saltum sublati divitiarum ingentium, nec largiendi, nec rapiendi, nec absumendi tenuere aliquem modum, aliena invadere semper adsuefacti. Unde fluxioris vitae initia pullularunt, et periuria, et nullus existimationis respectus, demensque superbia fidem suam probrosis quaestibus polluebat. Inter quae ingluvies et gurgites crevere praerupti conviviorum etc. Ein Rebner biefer Beit (Augustini tom. V. app. sermo 82, auch in Ambrosis opp. als sermo in dom. XXII. post Pentecosten) flagt: Usque adeo autem hoc inolevit malum, ut jam quasi ex consuetudine vendantur leges, corrumpantur jura, sententia ipsa venalis sit, et nulla jam causa possit esse sine causa. Befon: bere ift Salvianus de gubern. Dei voll von Rlagen über bas Berberbnif feiner Beit, g. B. IV, 5. 7. VI, 11. VII, 12. 15.

ter einer Zwangsanstalt, und begünstigte die abergläubisch = äußerliche Aussassung desselben.

Die Chriften vergaßen balb bie Grunbfahe religiöfer Dulbsamkeit, welche sie unter ben früheren Verfolgungen so laut
geltenb gemacht hatten 6), und es erhoben sich unter ihnen fanatische Stimmen, welche gewaltsame Vertilgung bes Heibenthums verlangten 7). Nicht ohne Mitwirkung ber christlichen

<sup>6) 3.</sup> B. Justin. apol. 1, 2. 4. 12. So noch unter Conftantinus Lactantius institutt. V, 19: religio cogi non potest: verbis potius quam verberibus res agenda est, ut sit voluntas. — Nihil est tam voluntarium, quam religio. c. 20: nos non expetimus, ut Deum nostrum, qui est omnium, velint, nolint, colat aliquis invitus: nec, si non coluerit, irascimur. Epitome c. 54: Religio sola est, in qua libertas domicilium collocavit. Res est enim praeter caeteras voluntaria, nec imponi cuiquam necessitas potest, ut colat quod non vult. Potest aliquis forsitan simulare, non potest velle.

<sup>7)</sup> Go icon Jul. Firmicus Maternus unter Conftantius, f. §. 75. not. 21. Hilarii Pictav. contra Auxentium Mediol. liber init. Ac primum misereri licet nostrae aetatis laborem et praesentium temporum congemiscere: quibus patrocinari Deo humana creduntur, et ad tuendam Christi Ecclesiam ambitione saeculari laboratur. Oro vos, Episcopi, qui hoc vos esse creditis, quibusnam suffragiis ad praedicandum Evangelium Apostoli usi sunt? Quibus adjuti potestatibus Christum praedicaverunt, gentesque fere omnes ex idolis ad Deum transtulerunt? Anne aliquam sibi assumebant e palatio dignitatem, hymnum Deo in carcere, inter catenas, et post flagella cantantes? Edictisque Regis Paulus cum in theatro spectaculum ipse esset, Christo ecclesiam congregabat? - Aut non manifesta se tum Dei virtus contra odia humana porrexit: cum tanto magis Christus praedicaretur, quanto magis praedicari inhiberetur? At nunc, proh dolor! divinam fidem suffragia terrena commendant: inopsque virtutis suae Christus, dum ambitio nomini suo conciliatur, arguitur. Terret exiliis et carceribus Ecclesia, credique sibi cogit, quae exiliis et carceribus est credita: pendet

Geiftlichen wurden die Berbote bes heibenthums immer mehr geschärft, und gegen bas Jubenthum beschränkende Gesehe gegeben 3). Auch gegen hareifer ging man von gelindern zu immer strengern Maaßregeln über 9). Zuerst bez gnügte man sich dieselben durch Untersagung ihrer Bersammlungen oder durch Berweisung unschäblich zu machen 10). Priscillian's hinrichtung (§. 86.) wurde noch allgemein verabscheut 11):

a diguatione communicantium, quae persequentium est consecrata terrore: fugat sacerdotes, quae fugatis est sacerdotibus propagata: diligi sese gloriatur a mundo, quae Christi esse non potuit, nisi eam mundus odisset. Haec de comparatione traditae nobis olim Ecclesiae, nunc quam deperditae, res ipsa, quae in oculis omnium est atque ore, clamavit.

C. W. de Rhoer dissertt. de effectu relig. christianae in jurisprudentiam Romanam p. 157 ss. Meysenbug de christ. relig. vi et effectu in jus civile. (Gottingae 1828. 4.) p. 42.

<sup>9)</sup> Bingham vol. VII. p. 285 ss. de Rhoer p. 170 ss. Meysenbug p. 38. Riffet geschichtt. Darstellung bes Berhattniffes zwis ichen Kirche und Staat I, 669.

<sup>10) 3</sup>war wirft schon Julianus (ap. Cyrill. c. Jul. lib. VI. ed. Spanh. p. 206) ben Christen vor: ἀπισφάξατε οὐχ ἡμῶν μόνον τοὺς τοῖς πατρώοις ἐμμένοντας, ἀλλά καὶ τῶν ἐξίσης ὑμῖν πεπλανημένων αἰρετικῶν τοὺς μὴ τὸν αὐτὸν τρόπου ὑμῖν τὸν νεκρὸν θρηνοῦντας. Ερίει. 52, baß unter Constantius τοὺς πολλοὺς αὐτῶν καὶ φυγαδευθῆναι, καὶ διωχθῆναι, καὶ δισμευθῆναι· πολλά δὶ ὅμῆν καὶ σφαγῆναι πλήθη τῶν λεγομένων αἰρετικῶν ὡς ἐν Σαμοσάτοις, καὶ Κυζίκω, καὶ Παρλαγονία, καὶ Βιθυνία, καὶ Γαλατία, καὶ πολλοὶς ἄλλοις ἔθνεων ἄρθην ἀνατραπῆναι πορθηθείσας κώμας. 3πbeß ift bieß wohl von außergerichts. Ermorbungen żu versteben.

<sup>11)</sup> nicht nur v. Latinus Pacatus in s. Panegyricus Theodosio dictus c. 29, sonbern auch von Bischöfen: Sulpic. Severus hist. sacr. II, 50: Namque tum Martinus (Bisch. v. Zuronum) apud Treveros constitutus, non desinebat increpare Ithacium, ut ab accusatione desisteret: Maximum orare, ut sanguine inselicium abstineret: satis superque sufficere, ut Episcopali sententia

indeffen Augustinus ließ fich fcon bereben, bag forperliche Strafen gegen Reber erlaubt und zwedmäßig feien 12), und

haeretici judicati Ecclesiis pellerentur: novum esse et inauditum nesas, ut causam Ecclesiae judex saeculi judicaret. er fich, ale er nach ber hinrichtung bes Prifcillianus wieber nach Erier tam, benahm, f. Sulpic. Sever. dial. III, c. 11-13. Maximus wollte bie Berfolgung ber Prifcillianiften in Spanien fortfeben laffen: aber pia erat solicitudo Martino, ut non solum Christianos, qui sub illa erant occasione vexandi, sed ipsos etiam haereticos liberaret. Außerbem cavit cum illa Ithacianae partis communione misceri. Auch Ambrofius, ber 387 als Gefandter Balentinians II. bei bem Maximus mar, befliß fich bort (Ambros. ep. 24. ad Valentin.) abstinere ab episcopis, - qui aliquos devios licet a fide ad necem petebant. cf. ep. 26. Freilich galt bamals ziemlich allgemein jebe Tobesftrafe fur unerlaubt.

12) Augustini ep. 93. ad Vincentium §. 17: mea primitus sententia non erat, nisi neminem ad unitatem Christi esse cogendum, verbo esse agendum, disputatione pugnandum, ratione vincendum, ne fictos catholicos haberemus, quos apertos haereticos noveramus. Sed haec opinio mea non contradicentium verbis, sed demonstrantium superabatur exemplis. Nam primo mihi opponebatur civitas mea, quae cum tota esset in pr te Donati, ad unitatem catholicam timore legum imperialium conversa est, quam nunc videmus ita hujus animositatis perniciem detestari, ut in ea nunquam fuisse credatur etc. cf. retractt. II, 5. Bie bie Donatiften biefe neuen Grunbfage angriffen, und wie Muauffinus biefelben vertheibigt, f. ejusd. contra litt. Petiliani lib. II. Contra Gaudentium lib. I. Epist. 185. ad Bonifacium u. 2. §. 21: Melius est quidem - ad Deum colendum doctrina homines duci, quam poenae timore vel dolore compelli. Sed non quia isti meliores sunt, ideo illi qui tales non sunt, negligendi sunt. Multis enim profuit (quod experimentis probavimus et probamus) prius timore vel dolore cogi, ut postea possent doceri. Dann beutet er §. 24. bas cogite intrare (Luc. 14, 23.) hieher: ipse Dominus ad magnam coenam suam prius adduci jubet convivas, postea cogi. - In illis ergo,

qui leniter primo adducti sunt, completa est prior obedientia, in istis autem, qui coguntur, inobedientia coërcetur. Doch epist. 100. ad Donatum, Procons. Africae: unum solum est. quod in tua justitia pertimescimus, ne forte - pro immanitate facinorum, ac non potius pro lenitatis christianae consideratione censeas coërcendum, quod te per Jesum Christum ne facias obsecramus. - Ex occasione terribilium judicum ac legum ne in aeterni judicii poenas incidant, corrigi eos cupimus, non necari; nec disciplinam circa eos negligi volumus, nec supplicies, quibus digni sunt, exerceri. Chen fo epist. 139. ad Marcellinum: Poena sane illorum, quamvis de tantis sceleribus confessorum, rogo te, ut praeter supplicium mortis sit, et propter conscientiam nostram, et propter catholicam mansuetudinem commendandam. cf. Ph. a Limborch historia inquisitionis. (Amst. 1692. fol.) lib. I. c. 6. J. Barbeyrac traité de la morale des pères c. 16. f. 19. - Sieronymus meint aber fdien epist. 37. (al. 53.) ad Riparium adv. Vigilantium: Non est crudelitas pro Deo pietas. Unde et in lege dicit: si frater tuus et amicus et uxor, quae est in sinu tuo, depravare te voluerit a veritate, sit manus tua super eos, et effunde sanguinem eorum, et auseres malum de medio Israel · (Deut. 13, 6 ss.). Chrpfoftomus empfiehlt amar driftl. Liebe gegen Baretifer und beiben (hom. 29. in Matth.), will fie aber bod eingeschränkt, und ihre Bersammlungen verboten wiffen, und erflart fich nur gegen ihre Tobtung (hom. 46. in Matth ). Go ließ er auch ben Novatianern, Quartobecimanern u. andern Regern in Affen ibre Rirchen wegnehmen, und Biele betrachteten fein Unglud als eine gerechte Strafe bafur. Socrates VI, 19. -Staublin's Gefch. b. Sittenlehre Jefu III, 238. be Bette Gefch. b. driftl. Sittenlehre I, 344.

13) Das erste Geset christl. Kaiser, welches die Todesstrafe gegen gewisse Keger sesten, ist das von Theodosius I. v. J. 382 gegen die Manichäer (Cod. Theod. XVI, V, 9. s. §. 86. not. 3.). Doch sagt Sozomenus VII, 12. von allen Kegergesegen dieses Raissers: χαλεπάς τοις νόμοις έπίγραφε τιμωρίας, άλλ' οὐκ έπεξήτε οὐ γάρ τιμωρίσθαι, άλλ' εἰς δέος καθιστάν τοὺς ὑπηπόους ἐσπούδαξεν

320

Außerbem suchten die Bifchofe burch Kirchengesete nicht nur alle Berührung ber Gläubigen mit ben Gegnern ber Kirche zu vershindern 14), sondern wagten auch sogar von offenbaren Pflichten gegen diese Lettern lobzusprechen 15).

Nicht minder wich die Kirche in ihren Beranstaltungen, um die so gewonnenen Massen äußerlicher Bekenner auch innerlich für das Christenthum zu gewinnen, immer mehr von dem recheten Wege ab. Sie suchte ihrem Gottes dienste die außern Reize des heidnischen Gultus zu geben: dadurch verstärkte sie nur die Reigung zu Leußerlichkeiten, und lud selbst dazu ein, dem ächt religiösen Interesse am Gottesdienste ein ganz fremdes unterzuschieden. Aus der einen Seite wurden Biele dadurch in dem heidnisch abergläubischen Wahne bestärkt, in den äußern Handlungen des Gottesdienstes die Gott wohlgefälligen Werke auszuschaften auf der andern Seite sehlte es auch in den Städeten nicht an solchen, welche mit bloß ästhetischem Interesse die Kirchen gleichwie Schauspiele, und die geistlichen Redner gleiche wie Rhetoren besuchten 16), und dagegen bei dem Abendmale

<sup>(</sup>cf. Socrates V, 20.): und Socrates VII, 3. behauptet noch: οὐκ εἰωθὸς διώκιων τῷ ὀρθοδόξω ἐκκλησία. Dagegen Leo M. epist. 15. ad Turribium: — etiam mundi principes ita hanc sacrilegam amentiam (Priscillianistarum) detestati sunt, ut auctorem ejus cum plerisque discipulis legum publicarum ense prosternerent. — Profuit diu ista districtio ecclesiasticae lenitati, quae etsi sacerdotali contenta judicio, cruentas refugit ultiones, severis tamen christianorum principum constitutionibus adjuvatur, dum ad spiritale nonnumquam recurrunt remedium, qui timent corporale supplicium.

<sup>14)</sup> Bingham vol. VII. p. 276 ss. 294 ss.

<sup>15) 3.</sup> B. Concil. Carthag. III. ann. 397. can. 13: Ut Episcopi vel clerici, in eos qui catholici Christiani non sunt, etiamsi consanguinei fuerint, nec per donationes, nec per testamentum rerum suarum aliquid conferant.

<sup>16)</sup> Gregor. Naz. orat. 42. (ed. Colon. or. 22. p. 596); où yaq

nicht gegenwärtig blieben 17), so baß jeht die Theilnahme an bemschen geboten werben mußte 18). Sogar singen die gottessbienstlichen Versammlungen an, als Gelegenheiten zu Ausschweisungen gemißbraucht 19) zu werben. Endlich waren auch

igrocor iegers, alla birogus. Wie ber Rlerus biefe Richtung felbft beforderte, oral. 36. (ed. Col. or. 27. p. 465): ὑρῶ πολλοὺς των νίν έερατεύειν ύπισχοουμένων, οι την άπλην και άτεχνον ήμων εισέβειαν έντεχνον πεποιήκασι, και πολιτικής τι καινόν είδος από της αγοράς είς τα άγια μετενηνεγμένης, και από των θεάτρων έπί τίν τοις πολλοίς άθέατον μυσταγωγίαν, ώς είναι δύο σκηνάς, εί δεί τολμήσαντα τούτο είπειν, τοσούτον αλλήλων διαφερούσας, όσον τήν μέν πάσιν ανείσθαι, την δέ τισί: και την μέν γελάσθαι, την δέ τιμάσθαι καὶ την μέν θεατρικήν, την δέ πνευματικήν δνομάζεσθαι Chrysostom. de sacerdot. V, 1. von ben Buhorern ber Prebigten: ού προς ωφέλειαν, άλλα προς τέρψιν ακούειν είθισθησαν οι πολλοί, καθάπερ τραγωδών ή κιθαρωδών καθήμενοι δικασταί. Id. hom. 30. in Act. Apost. Hieronym. adv. Luciferianos (opp. IV, 296.): Ex litteratis quicunque hodie ordinantur, id habent curae, non quomodo Scripturarum medullas ebibant: sed quomodo aures populi declamatorum flosculis mulceant. Id. praef. in lib. III. comm. in epist. ad Ephes. Bgl. Reanber's Chrofo= ftomus I, 118. 320 ff. 327. Ulimann's Gregor v. Rag. S. 155 ff. Paniel's Gefch. b. driftl. Berebtfamteit I, 331. Ueber bas Bei= fallflatschen bei ber Prebigt f. B. Ferrarii de ritu sacrarum eccl. vet. concionum. (Mediolani 1621. c. praef. J. G. Graevii. Ultraj. 1692. 8.) lib. II. c. 24. Bingham vol. VI. p. 187 ss. Paniel I, 331. 605. 677.

- 17) Chrysostom. hom. III. in epist. ad Ephes. (opp. XI, 23.): εἰκῆ Φυσία καθημερινή, εἰκῆ παρεστήκαμεν τῷ Φυσιαστηρίω, ὀὐδείς ὁ μετίχων. Id. de incomprehensibili hom. III, 6. (opp. I, 462.).
- 18) Conc. Antioch. (341) can. 2. Can. apost. 8 u. 9. f. Drey über bie apoft. Conftitutionen S. 255.
- 19) Hieronymus adv. Vigilantium (ed. Martian. T. IV. P. II. p. 285) fagt de vigiliis et pernoctationibus in basilicis Martyrum celebrandis biesethen vertheibigenb: Error autem et culpa juvenum vilissimarumque mulierum, qui per noctem sacpe de-Gieseter's Kirchengesch. Iter Bb. 2te Abthl. 4te Augl. 21

bie theologischen Streitigkeiten bieser Zeit ein bebeutenbes Hinderniß, daß das Christenthum nicht in seiner vollen Kraft auf dieses Geschlecht wirken konnte. Indem über Begriffsbestimmungen so gestritten wurde, als ob in ihnen das Wesen des Christenthums läge, wurde einseitig das Berstandesinteresse für dasselbe in Anspruch genommen 20): kein Wunder, daß bei vielen-Griechen das Interesse für das Chrisstenthum dem für sophistische Ausgaben gleichartig wurde 21), während zugleich durch Daß und Invietracht die heiligsten Berhältnisse zerrissen wurden 22). Da nun aber die herrschenden

prehenditur, non est religiosis hominibus imputandus: quia et in vigiliis Paschae tale quid fieri plerumque convincitur, et tamen paucorum culpa non praejudicat religioni etc.

<sup>20)</sup> Hilarius ad Constantium II, 5: Dum in verbis pugna est, dum de novitatibus quaestio est, — dum de studiis certamen est, dum in consensu difficultas est, dum alter alteri anathema esse coepit; prope jam nemo Christi est.

<sup>21)</sup> Gregor. Naz. oral. XXXIII. p. 530: ώς ϊν τι τῶν ἄλλων καὶ τοῦτο φλναφιταν ἤδίως, μετὰ τοῦς ἱππικοῦς, καὶ τὰ θίατρα, καὶ τὰ ἄρατα, καὶ τὰ πρατίρα, καὶ τὰ ὑτο γαστίμα ὁς καὶ τοῦτο μέφος τριτής, ἡ περὶ ταῦτα ἐρεσχελία καὶ κομφιία τῶν ἀντιθίσεων. cf. oral. XXI. p. 376. or. XXVI. Gregor. Nyss. oral. de deitate Fil. et Spir. sancti, opp. III, 466. Des Theodo fius Gefeg v. J. 388 (Cod. Theod. XVI, IV, 2.): Nulli egresso ad publicum vel disceptandi de religione, vel tractandi, vel consilii aliquid deferendi patescat occasio (cf. Gothofred. ad h. l.), bes Marcianus v. J. 452 (in Actis Conc. Chalced. b. Mansi VII, 476. und Cod. Justin. I, 1, 4). Neander's Chrysoft. II, 118. Ullmann's Gregor. v. Naj. S. 158 ff.

<sup>22)</sup> Gregor. Naz. orat. XXXII, 4. [agt von ben theol. Streitigteiten: και τοῦτό ἐστιν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, δ διέσπασε μέλη, διέστησεν ἀδελφοὺς, πόλεις ἐτάραξε, δήμους ἐξέμηνεν, ὥπλισεν ἔθνη
[ἐπὶ] βασελεῖς, ἐπανέστησεν ἱερεῖς λαῷ καὶ ἀλλήλοις, λαὸν ἑαυτῷ καὶ
ἱερεῖοι, γονεῖς τίκνοις, τέκνα γονεῖσεν, ἄνδρας γιναιξὶ, γυναῖκας
ἀνδράσι.

323

Systeme wechselten, und bald bieses bald jenes burch die weltliche Macht burchgesetht werden sollte: so mußte badurch unter dem Wolke theils Mißtrauen und Gleichgültigkeit gegen bas Christenthum, theils Unwahrheit und Heuchelei in ben heiligsten Dingen 23) hervorgebracht werden.

Das Mönchthum schien zwar burch sein Vorbild bas entnervte Geschlecht heilsam aufzuregen, dem Streben nach dem Höchsten alles hintanzusetzen 24): aber es war selbst in seinen meisten Erscheinungen zu unrein, um reine Eindrücke geben zu können, und brachte durch seinen willkürlichen Gottesdienst nur Verwirrung in die sittlichen Begriffe. Früher hatte jene äußere Strenge der Moral noch in den Gemüthern eine entsprechende innere Grundlage gefunden: jett sollte sie in einem durch das Mönchthum gesteigerten Grade unter einem glaubendsleeren Geschlechte geltend gemacht werden. Natürlich such esch bieses den Druck des neuen Gesetzes möglichst leicht zu machen 25): und auch dazu gab ihm das Mönchthum durch dei Unterscheisdung einer höhern und niedern Tugend den besten Ausweg 26).

Gregorii Naz. carmen de se ipso et adv. Episc. v. 333 ss. oben §. 103. not. 4.

<sup>24)</sup> Reander's Chrnfoft. 28b. 1. 6. 78. 90.

<sup>25)</sup> Schon Chrysostom. oral. de baptismo Christi (opp. II, 366) tlagt, daß Biele οι καθ' έκαστην σίναξεν, αλλ' εν έορτῃ μόνον die Rirchen besuchten: απαξ ἢ δείτερον μόλις τοῦ παντὸς εναυτοῦ. Id. hom. in princip. Act. 1. (opp. III, 50.) Salvianus de gubern. Dei lib. VI, p. 113: Nos Ecclesiis Dei ludicra anteponimus, nos altaria spernimus et theatra honoramus. — Omni enim feralium ludicrorum die si quaelibet Ecclesiae festa suerint, non solum ad Ecclesiam non veniunt qui Christianos se esse dicunt; sed si qui inscii forte venerint, dum in ipsa Ecclesia sunt, si ludos agi audiunt, Ecclesias derelinquunt.

<sup>26)</sup> Bgl. einen unbefannten Rebner biefer Zeit (Augustini tom. V. app. sermo 82, aud in Ambrosii opp. ale sermo in dom. XXII.

11m driffliche Sittlichkeit auch in bas Leben bes Bolks einzu= führen, fing bie Rirche an, Die Rirchenbuße auch auf geringere Bergebungen auszudehnen 27), und auf ben gablreichen Conci= lien bilbete fich eine weitläufige Gefetgebung aus, melche fur Die verschiebenen firchlichen und fittlichen Bergehungen nach ih= rer außern Geffalt gemiffe firchliche Strafen festfette. In ber morgenländischen Rirche murbe biefe Rirchenbufe bei beimlichen Bergehungen bem freien Billen ber Gunber überlaffen, befon=

post Pentecost.) zu Luc. 3, 12 ss. Nonnulli fratres, qui aut militiae cingulo detinentur, aut in actu sunt publico constituti, cum peccant graviter, hac solent a peccatis suis prima se voce excusare, quod militant. - Illud autem quale est, quod cum ob errorem aliquem a senioribus arguuntur, et imputatur alicui de illis, cur ebrius fuerit, cur res alienas pervaserit, caedem cur turbulenter admiserit; statim respondeat: Quid habebam facere, homo saecularis et miles? Numquid monachum sum professus aut clericum? Quasi omnis, qui clericus non est aut monachus, possit ei licere, quod non licet. Saufig ei= fert Chrnfostomus gegen bie Digbrauche biefer Unterfcheibung, g. B. de Lazaro orat, III. (opp. I, 737) in ep. ad Hebr. hom. VII. c. 4. (opp. XII, 79). Reanber's Chrofoft. I, 95. Augustin. in Psalm. 48. sermo II. §. 4 .: Cum coeperit Deo quisque vivere, mundum contemnere, injurias suas nolle ulcisci, nolle hic divitias, non hic quaerere felicitatem terrenam, contemnere omnia, Dominum solum cogitare, viam Christi non deserere; non solum a paganis dicitur insanit, sed quod magis dolendum est, quia et intus multi dormiunt, et evigilare nolunt, a suis, a Christianis audiunt quid pateris? in Psalm. 90, sermo I. §. 4 .: Quomodo inter Paganos qui fuerit Christianus, a Paganis audit verba aspera, - sic inter Christianos qui voluerint esse diligentiores et meliores, ab ipsis Christianis audituri sunt insultationes. - dicunt: magnus tu justus, tu es Elias, tu es Petrus, de caelo venisti. Insultant; quocumque se verterit, audit hinc atque inde verbum asperum.

<sup>27)</sup> Cramer's Fortf. v. Boffuet's Beltgefch. Ih. 5. Bb. 1. G. 379 ff.

bers nachbem Nektarius, B. v. Conftantinopel, (um 391) ben πρεσβύτερος επί τῆς μετανοίας (f. Abth. 1. §. 71. not. 11) abgeschafft hatte 28): in ber abenbländischen Kirche aber sing man an, dieselbe als nothwendige Bedingung ber Wergebung gröberere Sunden vorzustellen 29), und um alle Schwierigkeiten zu

<sup>28)</sup> Socrales V, 19. Sozomenus VII, 16. Φετ Βεξήιμβ war nach Socrales: περιελείν μέν τον επί τῆς μετανοίας πρεσβύτερον συγχωρήσαι δὲ, ἐκαστον τῷ ἰδίω συνειδότε τῶν μυστηρίων μετέχειν. Θο Chrysost. in ερ. ad Hebr. hom. 31. c. 3. (opp. XII, 289): μο ἀμαρτωλονίς καλῶμιν ἐαντούς μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ ἀμαρτήματα ἀναλογιζώμεθα, κατ' εἶδος ἔκαστον ἀναλίγοντες. οὐ λίγω σον κέκπόρητευσον σαυτόνε, οὐδὶ παρά τοῖς ἀλλος κατηγόρησον, ἀλλὰ πείθεσθαι συμβουλεύω τῷ προφήτη λέγοντε κάποκαλυψον πρὸς κύριον τὴν ὁδόν σου (Ps. 36, 5).ε ἐπὶ τοῦ θεοῦ ταῦτα ὁμολόγησον, ἐπὶ τοῦ δικαστοῦ ὁμολόγει τὰ ἀμαρτήματα, εὐχόμενος, εἰ καὶ μὴ τῆ γλώττη, ἀλλὰ τῆ μνήμη. Eben [ο ad illuminandos catech. II. c. 4. (opp. II, 240), de poenitentia hom. VI. c. 5. (ibid. p. 326), non esse ad gratiam concionandum c. 3. (ibid. p. 663), in ερ. I. ad Corinth. hom. 28. c. 1. ad 1. Cor. 11, 28. (opp. X, 250.) unb öfter.

<sup>29)</sup> Augustinus serm. 351. (de poenitentia 1) §. 2 ss. untericheibet tres actiones poenitentiae. Una est, quae novum hominem parturit, donec per baptismum salutare omnium praeteritorum fiat ablutio peccatorum. -- Altera, - cujus actio per totam istam vitam, qua in carne mortali degimus, perpetua supplicationis humilitate subeunda est. - Tertia, quae pro illis peccatis subeunda est, quae legis decalogus continet. Ueber bie lettere: §. 9: Implicatus igitur tam mortiferorum vinculis peccatorum detrectat, aut differt, aut dubitat confugere ad ipsas claves Ecclesiae, quibus solvatur in terra, ut sit solutus in caelo; et audet sibi post hanc vitam, quia tantum Christianus dicitur, salutem aliquam polliceri? - Judicet ergo se ipsum homo et mores convertat in melius. - Et cum ipse in se protulerit severissimae medicinae, sed tamen medicinae sententiam, veniat ad antistites, per quos illi in Ecclesia claves ministrantur : et tamquam bonus jam incipiens esse filius, materno-

befeitigen, bei beimlichen Gunden bas öffentliche Betenntnig in ein geheimes zu verwandeln 30).

rum membrorum ordine custodito, a praepositis sacramentorum accipiat satisfactionis suae modum. - Ut si peccatum ejus non solum in gravi ejus malo, sed etiam in tanto scandalo aliorum est, atque hoc expedire utilitati Ecclesiae videtur antistiti, in notitia multorum, vel etiam totius plebis agere poenitentiam non recuset, non resistat, non letali et mortiferae plagae per pudorem addat tumorem. Indeß de Symbolo ad Catechamenos c. 7: Illi, quos videtis agere poenitentiam, scelera commiserunt, aut adulteria, aut aliqua facta immania: inde agunt poenitentiam. Nam si levia peccata (oben: venialia, sine quibus vita ista non est, und: levia, sine quibus esse non possumus) ipsorum essent, ad haec quotidiana oratio delenda sufficeret, Leo M. epist. 108, ed. Ball. (83, ed. Quesn.) ad Theodorum c. 2: Multiplex misericordia Dei ita lapsibus subvenit humanis, ut non solum per baptismi gratiam, sed etiam per poenitentiae medicinam spes vitae reparetur aeternae, ut qui regenerationis dona violassent, proprio se judicio condemnantes, ad remissionem criminum pervenirent: sic divinae bonitatis praesidiis ordinatis, ut indulgentia Dei nisi supplicationibus Sacerdotum nequeat obtineri. Mediator enim Dei et hominum homo Christus Jesus hanc praepositis Ecclesiae tradidit potestatem, ut et confitentibus actionem poenitentiae darent; et eosdem salubri satisfactione purgatos ad communionem sacramentorum per januam reconciliationis admitterent. utique operi incessabiliter ipse Salvator intervenit, nec umquam ab his abest, quae ministris suis exequenda commisit, dicens: Ecce ego vobiscum sum etc. (Matth. 28, 20.), ut si quid per servitutem nostram bono ordine et gratulando impletur effectu, non ambigamus per Spiritum sanctum fuisse donatum. Hieronymus comm. in Matth. 16, 19: Istum locum: Et dabo tibi claves regni caelorum, Episcopi et Presbyteri non intelligentes, aliquid sibi de Pharisaeorum assumunt supercilio, ut vel damnent innocentes, vel solvere se noxios arbitrentur, cum apud Deum non sententia sacerdotum, sed eorum vita quaeratur.

30) Leo M. epist. 168. ed. Ball. (ed. Quesn. 136.) c. 2: Illam

Allerdings mag burch biefe Bufgudyt eine gemiffe außere Chrbarteit beforbert worben fein: und eben fo wenig barf es verkannt werben, bag bie Rirche burch ibre Gorafalt fur ben gebrudten und leibenben Theil ber Menfchheit, für Urme, Gefangene, Rrante, Bittwen und Baifen 31), bas bem Beiben= thume faft gang abgebenbe Mitleid weckte und belebte: bennoch wurde burch jenes neue Gefeteswefen bie driftliche Freiheit und bie in berfelben wurzelnde achte Sittlichkeit ihres mahren Lebens beraubt: eine Bergleichung ber Gegenwart mit ben fruhern Beiten in biefer Sinficht fonnte nur nieberschlagenbe Ergebniffe liefern 32).

· MATTERNATURE S

ctiam contra apostolicam regulam praesumtionem, quam nuper agnovi a quibusdam illicita usurpatione committi, modis omnibus constituo submoveri. De poenitentia scilicet, quae a fidelibus postulatur, ne de singulorum peccatorum genere libello scripta professio publice recitetur: cum reatus conscientiarum sufficiat solis sacerdotibus indicari confessione secreta. - Quia non omnium hujusmodi sunt peccata, ut ea, qui poenitentiam poscunt, non timeant publicare; removentur tam improbabilis consuetudo: ne multi a poenitentiae remediis arceantur, dum aut erubescunt, aut metuunt inimicis suis sua facta reserari, quibus possint legum constitutione percelli. Sufficit enim illa confessio, quae primum Deo offertur, tum etiam Sacerdoti, qui pro delictis poenitentium precator accedit. Tunc enim demum plures ad poenitentiam poterunt provocari, si populi auribus non publicetur conscientia confitentis.

<sup>31)</sup> vgl. §. 91. not. 9. §. 103. not. 10. Thomassinus p. II. lib. 3. c. 87. u. c. 95 a. Staublin's Wefch. b. Gittentebre Jefu 111, 404.

<sup>32)</sup> U. a. Chrysostomus hom. 26. in epist. II. ad Corinth. (opp. Χ, 623.) αν τα ημέτερα τις έξεταση τα νύν, όψεται ήλίπον της θλίψεως το κέρδος, νέν μέν γάρ είρήνης απολαύοντες αναπεπτώκαμεν, καὶ διεββύημεν, καὶ μυρίων την Εκκλησίαν Ενεπλήσαμεν κακών ύτε δὲ ήλαινόμεθα, καὶ σωφρονέστεροι, καὶ ἐπιεικέστεροι, καὶ σπουδαιότεροι, και περί τούς συλλόγους τούτους ήμεν προθυμότεροι, καί

## §. 105.

Ginwirfung ber Rirche auf bie Gefeggebung.

C. W. de Rhoer dissertt. de effectu religionis christianue in jurisprudentiam Romanam. Fasc, I. Groningae 1776. 8. H. O. Aem. de Meysenbug de christianae religionis vi et effectu in jus civile, specialim in ea, quae Institutiones in primo libro tractant. Gotting. 1828. 4. De l'influence du Christianisme sur le droit civil des Romains par M. Troplong. Paris 1843. 8.

Dbgleich bie großen Beranderungen ber romifchen Gefeh= gebung feit Conftantinus nicht allein burch bas Chriftenthum bewirkt wurden 1), fo wirkten boch chriftliche Grundfate und chriftliche Sitte, felbft Rudfichten auf bas mofaifche Gefet 2) bebeutend auf biefelbe ein: mehrere Gefete murben unmittelbar burch Borftellungen ber Bifchofe veranlagt 3). Den wolluftigen Ausschweifungen murte Ginhalt gethan 4), Jungfrauenraub mit

περί την ακρύασιν. όπερ γας τῷ χρυσίω τὸ πῦρ, τοῦτο ή θλίψις ταίς ψυχαίς κ. τ. λ. Hieronymus in vita Malche init. Scribere disposui, - ab adventu Salvatoris usque ad nostram actatem, - quomodo et per quos Christi Ecclesia nata sit, et adulta, persecutionibus creverit, et martyriis coronata sit: et postquam ad christianos principes venerit, potentia quidem et divitiis major, sed virtutibus minor facta sit. Verum haec alias. Salvianus de avaritia I, 1. cf. Rittershusius sacr. lectt. VI, c. Venema hist. eccl. t. IV. p. 260 ss.

<sup>1)</sup> de Rhoer p. 39 ss.

<sup>2)</sup> de Rhoer p. 65. 77 s.

<sup>3)</sup> de Rhoer p. 89 s. - Ueber ben Ginflug bes Chriftenthums auf Conftantin's Befege (ropore in nadator ini to ocietigor perafialλων ανιτιούτο) cf. Eusch. de vita Const. IV, 26.

<sup>4)</sup> Cod. Theodos, lib. XV. til. 8 de lenonibus. Riffel's gefch. Darftellung bes Berhaltniffes zwischen Rirche und Staat I, 108. Befete gur Berminberung bes Concubinats. Meysenbug p. 51.

Tobessftrase belegt 5), die unsittlichen Schauspiele wurden ausgehoben oder beschränkt 6): die Gladiatorenkämpse, schon von Constantinus verboten, dauerten zwar in Rom noch lange sort, wurden aber von Honorius vollends ausgehoben 7). Die Gesetzebung nahm sich der sonst fast rechtlosen Menschenskaffen an. Sie milberte das Loos der Sclaven 9) und Gesangenen 9), schränkte die unbedingte väterliche Gewalt ein 10), gab den die dahin sehr zurückgesetzen Weibern grössere Rechte 11), und nahm Wittwen und Waisen in ihren Schutz 12). Dagegen gab sie den eigenthümlichen Forderungen der christlichen Moral dieser Zeit nicht überall nach. Die Gessehe wurden blutiger und strenger als vorher 13). Der Eid

Cod. Theod, lib. IX. tit. 24. de raptu virginum vel viduarum. Riffet I, 110.

<sup>6)</sup> Bgl. die Gesethe Cod. Tkeodos. lib. XV, tit. 5. de spectaculis; tit. 6. de Majuma; tit. 7. de scenicis. Stäublin's Gesch, d. Sittensehre Zesu. Bd. 3. S. 388.; doch erhellet aus dem Gesethe Cod. Justin. III, 12, 11. d. 3. 469, daß damals neben der scena theatralis u. dem circense theatrum auch ferarum lacrymosa spectacula noch fortbauerten: wahrscheinlich nur im Occidente, denn im Oriente scheinen sie schon vor Theodosius I. ausgehört zu haben, s. Müller comm. de genio, moribus et luxu aevi Theodosiani. Havn. 1797. P. II, p. 87.

<sup>7)</sup> Cod. Theod. lib. XV. tit 12. de gladiatoribus. Des Teles machus Selbstaufopferung, Theodoret. hist. eccl. V, 26. Bgl. Reander's Chrysoft. 1, 383.

<sup>8)</sup> de Rhoer p. 117 ss. Meysenbug p. 34.

Cod. Theod. lib. IX. tit. 3. de custodia reorum. de Rhoer p. 72.

<sup>10)</sup> de Rhoer p. 137 s. Meysenbug p. 45.

<sup>11)</sup> de Rhoer p. 124.

<sup>12)</sup> de Rhoer p. 111.

<sup>13)</sup> de Rhoer p. 59 ss.

erhielt zwar chriftliche Formen, wurde aber häufiger als sonst verlangt 14). Es wurden zwar Chehindernisse nach christlichen Grundsähen sestgestellt 15), die dem Cälibat entgegensstehenden Gesehe weggeräumt 16), und die zweiten Chen erschwert 17): dagegen wurde die alte Freiheit der Divortien nur einigermaßen eingeschränkt, und aus Furcht vor noch grösperen Berbrechen mußten die Kaiser auch außer dem Chebruche viele Ursachen einer gültigen Chescheidung zulassen 18).

<sup>14)</sup> J. F. Mulblanc doctrina de jurejurando e genuinis fontibus illustrata. Norimberg. 1781. ed. 2. Tubing. 1820. 8. p. 342. C. F. Stäublin's Gefch. ber Lehren vom Cibe. Göttingen 1824. 8. S. 81.

<sup>15)</sup> Cod. Theod. lib. III, til. 12. de incestis nuptiis, über versbotene Berwanbtschaftegrabe. de Rhoer p. 248. Außerbem wurde bie Ehe zwischen Spriften u. Juben verboten (l. c. III, 7, 2.), ein Eheantrag, einer Ronne gemacht, mit bem Tobe bestraft (IX, 25,2).

<sup>16)</sup> Cod. Theod. VIII, 16, 1. f. 26th. 1. §. 56. not. 35.

<sup>17)</sup> über bie poenas secundarum nuptiarum f. de Rhoer p. 240.

Meysenbug p. 61. v. Cohr in b. Archive f. b. civiliftifche Praris
Bb. 16. (1833) S. 32.

<sup>18)</sup> Cod. Theodos. tib. III. tit. 16. de repudiis. Theodosii II. Novell. tit. 12. Bingham vol. IX. p. 356 ss. de Rhoer p. 287 ss. Asterii Amaseni (um 400) homil. V. (in Combessii auct. nov. I, 82): ἀκούσατι δὶ νῦν οὶ τούτων κάπηλοι, καὶ τὰς γνηαϊκας ὡς ἱμάτια εὐκόλως μετενθυόμενοι· οὶ τὰς παστάθας πολλάκις καὶ ὑαδίως πηγτώντις, ὡς πανηγύριως ἐγγαστήρια. — Οὶ μικρὸν παροξυτόμενοι καὶ εὐθύς τὸ βιβλίον τῆς διαιρίσιως γράφοντις· οὶ πολλάς χήρας ἐν τῷ τῆν ἔτκ καταλιμπάνοντις· πείσθητε, ὅτι γάμος Θανάτω μόνω καὶ μοιχεία διακόπτεται. Hieronymi epist. 84. (al. 30.) ad Occanum de morte Fabiolae c. 1: Aliae sunt leges Caesarum, aliae Christi: aliud Papinianus, aliud Paulus noster praecipit etc.

## Siebentes Capitel.

Reformatorische Bersuche.

## §. 106.

Die neuen Richtungen bes kirchlichen Lebens kounten um so weniger ganz unbemerkt einschleichen, als sie von ben ältern chriftlichen Parteien gewiß häusig ber katholischen Kirche zum Borwurfe gemacht wurden 1). Auch die sittlich gefährlichen Seiten mancher biefer Richtungen wurden von ben schärfer blickenden Männern dieser Zeit wohl nicht ganz übersehen: aber nur zu oft mit ber frommen Absicht entschuldigt 2). Die Män-

<sup>1)</sup> Faustus (ap. Augustin. contra Faust. XX, 4.): Vos, qui desciscentes a gentibus monarchiae opinionem primo vobiscum divulsistis, id est, ut omnia credatis ex Deo; sacrificia vero eorum vertistis in agapas, idola in Martyres, quos votis similibus colitis; defunctorum umbras vino placatis et dapibus; solemnes gentium dies cum ipsis celebratis, ut calendas, et solstitia; de vita certe mutastis nihil: estis sane schisma, a matrice sua diversum nihil habens nisi conventum. Auch bie Movatianer verwarfen bie Martyrer . und Reliquienverehrung , f. Eulogius Patr. Alex. (um 580) contra Novatianos lib. Vto. (bei Photius cod. 280. cf. cod. 182): vielleicht auch Guftathius (Conc. Gangr. c. 20, bod) vgl. Dallaeus adv. Latinorum de cultus religiosi objecto tradit. p. 151). Eunomius mar Gegner ber Martyrerverehrung (auctor hujus haereseos. Hieron. adv. Vigilant.) und bes Mondthume (Gregor. Nyssen. contra Eunom. lib. II.).

<sup>2)</sup> wie Hieronym. adv. Vigilant. (opp. IV, II, p. 284): Cereos autem non clara luce accendimus, sicut frustra calumniaris, sed ut noctis tenebras hoc solatio temperemus. — Quod si aliqui per imperitiam et simpficitatem saecularium hominum, vel certe religiosarum feminarum, de quibus vere possumus dicere: confiteor, zelum Dei habent, sed non secundum scien-

ner, welche grundlicher bie firchlichen und religiöfen Irrwege

tiam (Rom. 10, 1.), hoc pro honore Martyrum faciunt, quid inde perdis? Causabantur quondam et Apostoli, quod periret unguentum; sed Domini voce correpti sunt (Matth. 26, 8 ss.). Neque enim Christus indigebat unguento, nec Martyres lumine cereorum: et tamen illa mulier in honore Christi hoc fecit, devotioque mentis ejus recipitur; et quicumque accendunt cereos, secundum fidem suam habent mercedem, dicente Apostolo: unusquisque in suo sensu abundet (Rom. 14, 5.). Augustin. ad Januarium lib. II. (epist. 55.) §. 35: Quod autem instituitur praeter consuetudinem, ut quasi observatio sacramenti sit, approbare non possum, etiamsi multa hujusmodi propter nonnullarum vel sanctarum vel turbulentarum personarum scandala devilanda, liberius improbare non audeo. Sed hoc nimis doleo, quod multa, quae in divinis libris saluberrime praecepta sunt, minus curantur; et tam multis praesumtionibus sic plena sunt omnia, ut gravius corripiatur, qui per octavas suas terram nudo pede tetigerit (naml. neophytus cf. Tert. de cor. mil. c. 3. f. 26th. 1. §. 53. not. 25), quam qui mentem vinolentia sepelierit. Omnia itaque talia, quae neque sanctarum scripturarum auctoritatibus continentur, nec in conciliis episcoporum statuta inveniuntur, nec consuetudine universae ecclesiae roborata sunt, sed pro diversorum locorum diversis moribus innumerabiliter variantur, ita ut vix aut omnino nunquam inveniri possint causae, quas in eis instituendis homines secuti sunt, ubi facultas tribuitur, sine ulla dubitatione rese-Quamvis enim neque hoc inveniri possit, canda existimo. quomodo contra fidem sint: ipsam tamen religionem, quam paucissimis et manifestissimis celebrationum sacramentis misericordia Dei esse liberam voluit, servilibus oneribus premunt, ut tolerabilior sit conditio Judaeorum, qui, etiamsi tempus libertatis non agnoverunt, legalibus tamen sarcinis, non humanis praesumtionibus subjiciuntur. Sed ecclesia Dei inter multam paleam multaque zizania constituta, multa tolerat, et tamen quae sunt contra fidem vel bonam vitam non approbat, nec tacet nec facit. Id. contra Faustum XX, 21: Aliud est quod docemus, aliud quod sustinemus, aliud quod praecipere

bes Zeitalters burchschauten, und sie offen rügten, wurden basgegen von ber baburch verletten hierarchie verketert: und ihre Stimme verhallte bald, ohne ber einmal begonnenen Entwickelung bes kirchlichen Lebens einen andern Gang geben zu konen. Zu diesen lettern gehörten: Auflus, Presbyter in Sezbaste und Freund bes Bisch. Custathius (um 360) 3); Jovisnianus, Mönch zu Rom (um 388), zuerst daselbst von Siricius, bann in Mailand von bem Ambrosius verdammt 4), von

jubemur, aliud quod emendare praecipimur, et donec emendemus, tolerare compellimur. Alia est disciplina Christianorum, alia luxuria vinolentorum, vel error infirmorum.

<sup>3)</sup> Einzige Quelle Epiphan. haer. 75. Seine Lehren ib. §. 3:

I. τί ἐστιν ἐπίσκοπος πρὸς πρισβύτιρον; οὐδὶν διαλλάττει οὕτος τούτου· μία γάρ ἐστι τάξις, καὶ μία τιμή καὶ ἐν ἀξίωμα (Beweise αιβ RΣlichen Stellen §. 5). Η. τί ἐστιν τὸ πάσχα, ὅπερ παςἰ ὑμῶν ἐπιτιλεῖται; — οὐ χρή τὸ πάσχα ἐπιτιλεῖν· τὸ γὰρ πάσχα ὑμῶν ἐτύθη Χριστός (1. Cor. 5, 7.). — ΗΙ. τίνι τῷ λόγω μιτὰ Θάνατον ὀτομαῖττε ὀνόματα τεθνεώτων; — εἰ δὲ ὅλως εὐχή τῶν ἐνταῦθα τοὺς ἐπιξεε ὥνηστιν, ἀρα γοῦν μηδείς εὐσεβείτω, μηδε ἀγαθοποιείτω, ἀλλὰ κτησάσθω φίλους τινάς, — καὶ εὐχεοθωσαν περιαὐτοῦ, ἕνα μή τι ἐκεῖ πάθη. — ΙV. οὕτε νηστεία ἔσται τεταγμένη ταῦτα γὰρ Ἰουδαϊκά ἐστι, καὶ ὑπὸ ὁυγὸν ἀνουλείας. — εἰ γὰρ ὅλως βούλομαι νηστεύεν, οἰαν ἀ ἀν αἰρήσομαι ἡμέραν ἀπὶ ἐμαντοῦ νηστεύω διὰ τὴν ἐλευθερίαν. Die αθτίαπίζης Κεβετεί ἡᾶιξῆς ben Protestanten vorgeworsen. Wa I ἡ ε βεξετἡιξε ΗΙΙ, 321.

<sup>4)</sup> Siricii epist. ad diversos episcopos adv. Jovinianum (um 389) b. Coustant epist. 7. Ambrosii rescriptum ad Siricium (epist. 42. b. Coustant. ep. Siric. 8.). Hieronymi libb. II. adv. Jovinianum v. J. 392. Augustinus de haeres. c. 82. u. in a. Schriften. Ohne Zweifel war Jovin. durch die widrige Stimmung gegen das Mönchthum, welche in Rom herrschte, und durch den Tod der Bläsila (384) sehr verstärtt worden war (§. 96. not. 3), zum Rachenten angeregt, und tam dahin, die Worzüge zu läugnen, welche der Mönchsstand für sich in Anspruch nahm. Daher sande rauch in Rom so großen Beisall. S. Lehren b. Hieron. I, 2: Dicit, virgines, viduas et maritatas, quae semel in Christo lotae sunt,

beffen Meinungen wir einige balb barauf bei ben zwei mailan= bifden Monden Carmatio und Barbatianus (um 396) -wiederfinden 5); besonders aber Bigilantius (furz vor 404)

si non discrepent caeteris operibus, ejusdem esse meriti (August. l. c. virginitatem etiam sanctimonialium, et continentiam sexus virilis in sanctis eligentibus caelibem vitam conjugiorum castorum atque fidelium meritis adaequabat: ita ut quaedam virgines sacrae provectae jam aetatis in urbe Roma, ubi haec docebat, eo audito nupsisse dicantur). Nititur approbare, eos, qui plena fide in baptismate renati sunt, a diabolo non posse subverti (weiter unten: - non posse tentari: quicunque autem tentati fuerint, ostendi, eos aqua tantum et non spiritu baptizatos, quod in Simone mago legimus: genauer Hier. adr. Pelag. II. posse hominem baptizatum, si voluerit, nequaquam ultra peccare : b. i. bie gottl. Gnabe wird bem Menfchen vollftan= big burch bie Zaufe ju Theil, erhöht fich nicht burch ben Monche= ftanb). Tertium proponit, inter abstinentiam ciborum et cum gratiarum actione perceptionem corum nullam esse distantiam. Quartum, quod et extremum, esse omnium, qui suum baptisma servaverint, unam in regno caelorum remunerationem. fest Muguftinus l. c. noch: Omnia peccata, sicut stoici philosophi, paria esse dicebat. (Jovinian fagte: Hieron. adv. Jov. 11, 20: Qui fratri dixerit fatue et raca, reus erit Geennae: et qui homicida fuerit et adulter, mittetur similiter in Geennam), und virginitatem Mariae destruebat, dicens eam pariendo fuisse corruptam. - Bgl. Augustin. retract. II, 22: Remanserant autem istae disputationes ejus (Joviniani) in quorundam sermunculis ac susurris, quas palam suadere nullus audebat: - jactabatur, Joviniano responderi non potuisse cum laude, sed cum vituperatione nuptiarum (cf. §. 102. not. 12). Propter hoc librum edidi, cujus inscriptio est de bono conjugali. Bald III, 655. Reanber's RG. II, II, 574. Gu. B. Lindner de Joviniano et Vigilantio diss. Lips. 1839. 8. p. 10.

<sup>5)</sup> Ambrosii epist. 63. (al. 82. al. 25.) ad Vercellensem ecclesiam: Audio venisse ad vos Sarmationem et Barbatianum, vaniloquos homines, qui dicunt nullum esse abstinentiae meritum, nullum frugalitatis, nullam virginitatis gratiam, pari omnes

Cap. VII. Reformatorifche Berfuche. §. 106. 335

aus Calagurris in Gallien (jest Caseres in ber Graffchaft Comenges in Gascogne), Presbyter in Barcelona 6).

aestimari pretio, delirare cos, qui jejuniis castigent carnem suam, et menti subditam faciant etc.

<sup>6)</sup> Ueber f. frubern Mufenthalt in Palaftina (396), u. f. Streitigt. mit Sieronymus, ben er fur einen Drigenianer bielt, Hieron. ep. ad Vigilantium (b. Martian. ep. 36. b. Vallarsi ep. 61). -Begen bie fpateren Behauptungen bes Biglantius, Hieron. ep. ad Riparium v. 3. 401 (b. Martian. ep. 37., b. Vallarsi ep. 109.) adv. Vigilantium lib. v. 3. 406. - In bem lebtern beift co: Martyrum negat sepulchra veneranda (in ep ad Riparium: Ais, Vigilantium, qui xar' arriggasir hoc vocatur nomine, nam Dormitantius rectius diceretur, os foetidum rursus aperire, et putorem spurcissimum contra sanctorum martyrum proferre reliquias: et nos, qui eas suspicimus, appellare cinerarios et idololatras, qui mortuorum hominum ossa veneremur), damnandas dicit esse vigilias, nunquam nisi in pascha alleluja cantandum (cf. Bingham vol. VI, p. 41 ss.), continentiam haeresin, pudicitiam libidinis seminarium. - Proh nefas, episcopos sui sceleris dicitur habere consortes, si tamen episcopi nominandi sunt, qui non ordinant diaconos, nisi prius uxores duxerint, nulli caelibi credentes pudicitiam. Auszuge aus bes Bigilantius Schriften ebenb .: Quid necesse est, te tanto honore non solum honorare, sed etiam adorare illud nescio quid, quod in modico vasculo transferendo colis? - Quid pulverem linteamine circumdatum adorando oscularis? - Prope ritum gentilium videmus sub praetextu religionis introductum in ecclesiis, sole adhuc fulgente moles cereorum accendi, et ubicunque pulvisculum nescio quod in modico vasculo pretioso linteamine circumdatum osculantes adorant. Magnum honorem praebent huiusmodi homines beatissimis martyribus, quos putant de vilissimis cereolis illustrandos, quos agnus, qui est in medio throni cum omni fulgere majestatis suae illustrat. - Vel in sinu Abrahae, vel in loco refrigerii, vel subter aram Dei animae Apostolorum et Martyrum consederunt, nec possunt suis tumulis, et ubi voluerint, adesse praesentes. - Dum vivimus, mutuo pro nobis orare possumus: postquam autem

## Achtes Capitel.

Ausbreitung bes Chriftenthums.

§. 107.

3m Driente.

In Perfien, bessen zahlreiche Christengemeinden ben Bischof von Seleucia und Ktesiphon zum Metropolitan hatten, wurde das Christenthum, seit es im Römerreiche herrschend geworden war, verdächtig. Constantin's Empfehlung der persischen Christen konnte bei dem persischen Könige (Schasbur II. 309—381) keine dauernde gute Wirkung hervordrinsgen 1). Als bald darauf zwischen Kömern und Persern ein Krieg ausbrach, so begann Schadur mit der Hinrichtung des Simon B. v. Seleucia u. Atesiphon (343) als römischen

mortui fuerimus, nullius est pro alio exaudienda oratio. Sice ronymus fest noch bingu: Praeterea iisdem ad me relatum est epistolis, quod contra auctoritatem Pauli - tu prohibeas, Hierosolymam in usus sanctorum aliqua sumtuum solatia dirigi; - hoc unumquemque posse in patria sua facere; nec pauperes defuturos, qui ecclesiae opibus sustentandi sint. - Asseris, eos melius facere, qui utuntur rebus suis, et paulatim fructus possessionum suarum pauperibus dividunt, quam illos, qui possessionibus venumdatis - semel omnia largiuntur. - Dicis: si omnes se clauserint et fuerint in solitudine: quis celebrabit ecclesias? quis saeculares homines lucrifaciet? quis peccantes ad virtutes poterit cohortari? Bgl. bie §. 102. not. 1. angef. Schriften Barbeyrac pref. p. 48. Ceillier p. 339 ss. Barbeyrac traité p. 251 ss. - Bayle diction. s. v. Vigilantius. Walch de Vigilantio haeretico ombodoxo. Goett. 1756. (in Pottii syll. comm. theol. VII, 326). Baldy III, 673. Lindner de Joviniano et Vigilantio p. 40.

Constantini epist. ad regem Persarum ap. Euseb. de vit. Const. IV, 9-13. et ap. Theodoret. I, 24.

C. VIII. Musbreit. b. Chriftenthums. §. 107. im Driente. 337

Kunbschafters eine langwierige und grausame Christenversolzung 2). Nach Schabur's Tobe hörte zwar diese Versolgung auf, Jezdedscherd I. (400—421) war ansangs sogar ein Kreund der Christen: der sanatische Abdas B. v. Susa versanlaste aber durch die Zerstörung eines Pyreion (414) eine zweite eben so harte Versolgung, deren Ende Theodosius II. durch einen Krieg (422) erzwingen mußte 3). Die persische Kieche stand immer mit der sprischen in enger Verbindung, und theilte die theologische Richtung derselben. Als daher der Nesstorianismus in seinem Mutterlande der Gewalt weichen mußte, sand er unter den persischen Christen eine sichere Zuslucht: von da an trennte sich aber die persische Kieche von der des römisschen Reiches 4).

Auch nach Armenien war das Christenthum schon im zweiten Sahrh. gekommen 5). Bur Zeit Diocletian's verbreitete es Gregorius der Erleuchter 6) allgemeiner, gewann selbst den König Tiridates für dasselbe, und wurde 302 von Leon-tius B. v. Casarea in Rappadocien zum ersten Metropoliten von Armenien geweiht 7). Die darauf solgenden langwierigen Kämpse mit den Anhängern der alten Religion hatten insofern

22

Sozomen. II, 9-14. Steph. Evod. Assemani acta sanctorum Martyrum orientalium et occidentalium. Romae 1784. fol. Reanbet's &G. II, 1, 222.

<sup>3)</sup> Theodoretus V, 38. Socrates VII, 18-21. Reanber S. 235 ff.

<sup>4) 6. 89.</sup> am Enbe.

<sup>5)</sup> Dionysius Corinthius (dyrieb nad) Euseb. VI, 46. τοῖς κατὰ Αρμενίαν περὶ μετανοίας, ὧν ἐπεσκόπευε Μερουζάνης.

<sup>6)</sup> arm. Lusaworitsch, illuminator. Ueber ibn f. C. F. Reusmann's Gefch. ber armen. Literatur, Leipzig 1836. S. 13.

<sup>7)</sup> Sozomenus II, 8. Mosis Chorenensis (um 440) historiae Armeniacae libb. III. ed. Guilelmus et Georgius Guil. Whistoni filii. Londini 1736. 4. p. 256 ss. Bekehrung Armeniens burch b. heil. Gregor Muminator, nach national histor. Quellen bearbeitet von P. Mal. Samueljan. Wien 1844. 8.

auch einen bebeutenben politischen Charakter, als ber eine Theil von ben Persern, ber andere von ben römischen Kaisern untersküht wurde 6). Als indeß, nachdem ber größte Theil von Arsmenien unter persische Herschaft gekommen war (428), die persischen Könige mit Gewalt der Zendlehre den Sieg über das Christenthum verschaffen wollten, fanden sie so entschlossenen Widerstand, daß sie endlich nach langwierigen Kriegen (442—485) den Christen freie Religionsübung gestatten mußten 9). Im 5ten Zahrh. gab Mesrop den Armeniern ihr Alphabet und eine Bibelübersehung 10). — Rach Iberien verbreitete sich das Christenthum unter Constantin d. G. 11).

Bu berfelben Beit wurde baffelbe in Aethiopien burch Frumentius zuerst am hofe gegründet, und bann schnell im Lande verbreitet 12).

<sup>8)</sup> Mémoires historiques et géographiques sur l'Armenie par M. J. Saint-Martin, (T. II. Paris 1818, 19, 8.) T. I. p. 306 ss.

<sup>9)</sup> Eine Geschichte bieser Berfolgungen v. 439 – 451 und bes Oberfeldberen ber Armenier, Bartan, von einem Zeitgenossen, bem Bischofe ber Amadunier Elisa, ist: the history of Vartan, by Etisaeus, Bishop of the Amadunians, translated from the Armenian by C. F. Neumann. Lond. 1830. 4. vgl. Saint-Martin 1,
321. Merkvürdig ist insbes. die von bem persischen Felberen
Mihr-Rerseh vor dem Ansange der Berfolgung zur Empsehlung der
Zendreligion erlassen. Proclamation b. Saint-Martin II, 472.
nach einem richtigeren Terte in b. history of Vartan p. 11.

<sup>10)</sup> Goriun's (eines Schülers v. Meerop) Lebensbefchr. bes heil. Meerop, aus b. Urm. überfest u. erlautert von Dr. B. Belte (Programm). Tubingen 1841. 4. Reumann's Gefch. b. arm. Litez ratur S. 30. Ueber bie vielen Ueberfesungen griech. Schriftseller in ber nachftfolgenben Zeit f. Saint-Martin I, 7. Reumann S. 71.

<sup>11)</sup> Rufini hist. eccl. X, 10. Socrates 1, 20. Sozomenus II, 7. Theodoretus I, 23. Moses Chorenensis II. c. 83.

<sup>12)</sup> Rufinus X, 9. Socrates I, 19. Sozomenus II, 24. Theodoretus I, 22. Hiobi Ludolfi historiae Aethiopicae libb. IV. Francof. 1681. fol. lib. III. c. 2. Ejusdem commentarius ad hist. Aethiopicam. ibid. 1691. fol. p. 283 ss.

Im füblichen Arabien unter ben Sambicharen verfuchte Conftantius bas Chriftenthum burch Theophilus ju grunden (um 350) 13). Indeg fcheint berfelbe feine große Birfungen bervorgebracht zu haben.

#### δ. 108.

#### 3m Occibente.

Schon in der vorigen Periode mar bas Chriftenthum unter ben Gothen befannt geworben (Abth. 1. §. 57.), und auf ber nicaifchen Synobe mar fcon ein gothifcher Bifchof gegenwartig 1). Nachbem burch bie kirchliche Berbindung mit Constantinopel ib= nen ber Arianismus untergeschoben mar 2), murbe Ulfila, 348 in Conftantinopel jum Bifchofe geweiht, ihr Apostel 3). MIS bie driftlichen Gothen burch eine Berfolgung bebrangt wurden, führte er einen großen Saufen berfelben in bie Bohnfibe um Nitopolis in Möfien, welche Conftantius ihnen ange-

<sup>13)</sup> Philostorgius II, 6. III, 4. Da es arianifches Chriftenth. mar, fo fcmeigen die orthodoren Gefchichtichreiber barüber.

<sup>1)</sup> Unter ben lateinifch erhaltenen Unterschriften: Theophilus Gothorum Metropolis (sc. Episc.). Much Socrates II, 41. erwähnt ber Unterschrift bes Geogelog ron l'orden eniononog.

<sup>2)</sup> Rady Theodoretus h. e. IV, 33. verleitete Ulfila bie Gothen gum Arianismus, indem er ihnen vorrebete, in oedorenias vegennogat ry's tor, doguatur de undeniar eiras deapopar. Wahr bavon ift wohl, bag bie Gothen eine folche Unficht von bem Streite hatten.

<sup>3)</sup> Heber ihn Socrates IV, 33. Sozomenus VI, 37. Theodoretus IV, 33. Philostorgius II, 5. Jordanis (um 550 im oftrom. Reiche, unrichtig Jornandes genannt, und fur einen Bifch. v. Ra= venna gehalten) de rebus Geticis (in Muratorii rerum Italicarum scriptores I, p. 187) c. 25. Genaueres über ibn ift erft befannt geworben burch bas Schreiben bes Murentius, Bifch. v. Dos roftorus, feines Schulers, welches in eine Schrift bes arian. Bis fchofe Mariminus aufgenommen, mit berfelben in einem Cod. Paris. wieber aufgefunden, und abgebrudt u. erlautert ift in: G. Bais über bas Leben u. Die Lehre bes Ulfila. Bannover, 1840. 4.

wiesen hatte (355), und übersetzte hier nach Ersindung des gothischen Alphabets die Bibel ins Gothische 4). Von Athanarich, dem Beherrscher der Westgothen, welcher die Christen verfolgte, riß sich darauf Fridigern mit einem Theile des Bolks
los, wurde von Balens unterstützt, und ließ das Christenthum
unter den Seinen ausbreiten. Als darauf die Hunnen auf die
Gothen drängten, erhielt dieser Theil der Westgothen von Balens Wohnsitze in Thracien, unter der Bedingung Christen zu
werden (375), und Ulsila wurde dei ihrer Bekehrung vorzüglich
thätig. Bald darauf wurde der Arianismus durch Theodostus
gestürzt: Ulsila stard in Constantinopel (388), wo er sich vergeblich bemühete, demselben wieder auszuhelsen. Von Constantinopel aus suchte man jeht dem nicäischen Bekenntnisse unter
den Gothen Eingang zu verschaffen, indessen ohne durchgreisenden Ersola.

Von ben Weftgothen aus verbreitete sich bas arianische Christenthum, mährend es im römischen Reiche unterdrückt wurde, mit auffallender Schnelligkeit unter ben andern wandernsben deutschen Bölkern 5). Theils die leichtere Verständlickkeit beb arianischen Dogma, theils der Haß gegen die Römer verschaffte dem Arianismus unter den Deutschen Zutrauen: und es gewann bald das Ansehen, als ob derselbe eben so allgemein das Christenthum der Deutschen werden werde, als der Hosmoussanismus das der Römer.

<sup>4)</sup> Bouffanbigste Ausgabe: Ulfilas. Veteris et Novi Test. versionis gothicae fragmenta quae supersunt, edd. H. C. de Gabelentz et Dr. J. Loebe. Altenburgi et Lips. vol. I. u. vol. II. P. I. 1836. 1843. 4. vgl. Dug's Ginleit. in b. N. X. I, 492.

<sup>5)</sup> Baldis Reșethistorie Th. 2. S. 553 ff. cf. Prosper in Chron. Imperiali ad ann. 404. (Chronica medii aevi ed. Roesler. Tubing. 1798. 8. T. I, p. 199): Radagaius Rex Gothorum Italiae limitem vastaturus transgreditur. Ex quo Ariani, qui Romano procul suerant orbe sugati, barbararum nationum, ad quas se contulere, praesidio erigi coepere.

Bunachft empfingen bie Dftgothen und Banbalen von ihren Stammgenoffen bas grignische Chriftenthum 6). Burgunber traten nach ihrer Ginwanberung in Gallien gwar gur fatholischen Rirche über (413), nahmen aber fpater (um 450) mit ben Königen aus weftgothifchem Gefchlechte ben Aria= Gben fo fand unter ben Gueven in Spanien anfangs bas fatholifche Chriftenthum Ginaang, nachher aber (f. 469) wurde burch Bestaothen unter benfelben ber Arianis= mus perbreitet. Die altern fatholifden Ginwohner ber ganber, in welchen fich biefe beutschen Bolfer niebergelaffen hatten, er= litten nur von ben Beftgothen 7) und Banbalen Bebrudungen: befonders murben fie von ben lettern, nachdem biefelben Afrika (431-439) erobert hatten, unter ben beiben erften Ronigen Beiferich (+ 477) und Sunerich (+ 484) auf eine febr graufame Beife verfolgt 8). Uebrigens war bas Chriften= thum ber Deutschen noch fehr mit Beibenthum vermengt: wie rob fie bas erftere auffaßten, zeigt fich auch barin, baß fie bie Unficht, Berbrechen burch Gelbbugen verguten ju fonnen, auch alsbald in bas dyriftliche Bugwefen übertrugen 9).

<sup>6)</sup> Jordanis c. 25: Sic quoque Vesegothae a Valente Imp. Ariani potius quam Christiani effecti. De caetero tam Ostrogothis quam Gepidis parentibus suis per affectionis gratiam evangelizantes hujus perfidiae culturam edocentes, omnem ubique linguae hujus nationem ad culturam hujus sectae invitavere.

<sup>7)</sup> Sidonius Apollinaris (Episc. Arvernorum 472) lib. VII. ep. 6.

<sup>8)</sup> Victor Episc. Vitensis schrieb 487 hist. persecutionis Africanae sub Genserico et Hunnerico Vandalorum regibus abgebrucht in Th. Ruinarti historia persecutionis Vandalicae. Paris. 1694.
8. (Venet. 1732. 4.) Reander's Denkwürbigkeiten III, 1, S. 3 ff. F. Papencordt's Gesch. devandal. Herrschaft in Afrika. Berlin 1837. S. 66. 113. 269.

<sup>9)</sup> cf. Homilia de haereticis peccata vendentibus in Mabillon museum Italicum T. I. P. II. p. 27. (nad) Mabillon's Bermuthung p. 6. bem Maximus Taurinensis um 440 zugehörig): Nec mirari debemus, quod hujusmodi haeretici in nostra aberrare coepe-

Das Chriftenthum in Britannien (Abth. 1. S. 57) murbe inden burch bie Angelfachsen, welche feit 449 fich bier festfetten. fehr beschränkt. Die Briten behaupteten fich nur noch in Ba= les, in ben Gebirgen von Northumberland und Cornmallis: und bier allein erhielt fich auch bas Chriftenthum.

Rury porber mar burch Patricius 10) bas Chriftenthum in Brland gegrundet (um 430), und breitete fich febr fcnell auf biefer Infel aus 11). Balb erhob fich ber bifchofliche Gib in Urmagb.

rint regione. - Nam ut eorum interim blasphemias seponamus, retexamus, quae sint ipsorum praecepta vivendi. Praepositi eorum, quos Presbyteros vocant, dicuntur tale habere mandatum, ut si quis laicorum fassus fuerit crimen admissum, non dicat illi: age poenitentiam, deplora facta tua, defle peccata; sed dicat: pro hoc crimine da tantum mihi, et indulgetur tibi. - Suscipit ergo dona Presbyter, et pactione quadam indulgentiam de salvatore promittit. Insipiens placitum, in quo dicitur, minus deliquisse Domino, qui plus contulerit Sacerdoti. Apud hujusmodi praeceptores semper divites innocentes, semper pauperes criminosi.

- 10) Rach Ufferius aus Rilpatrit bei Dunbarton in Rorbengland, nad John Lanigan ecclesiastical history of Ireland (2 ed. Dublin 1829. 4 voll.) I, 93. aus Bonavem Taverniae b. i. Boulogne in ber Picarbie.
- 11) Ueber ibn vgl. bef. feine Confessio (in Patricii opusculis ed. Jac. Waraeus. Lond. 1658. 8. unb Acta SS. Mart. II, 517. jum 17ten Mars, nach einem alteren Terte bei Betham P. II. App. p. XLIX). In berfelben finbet fich noch nichts von feiner Reife nach Rom, und einer papftlichen Ermachtigung gur irlanbi= fchen Miffion, von welcher zuerft Hericus vita S. Germani I, 12. (Act. SS. Jul. VII.) um 860 ergablt. Roch mehr Fabeln hat 30= celinus im 12ten Jahrh. in f. vita Patricii (Acta SS. Mart. II. 540) eingemengt. Jac. Usserii britannicarum ecclesiarum antiquitates. Dublin. 1639. 4. auctius Lond. 1687. fol. Reanber's Dentwürdigfeiten III, II, 19. Irish antiquarian researches by Sir Will. Betham. P. II. Dublin 1826 u. 27. 8.

## 3weiter Abschnitt.

Bon bem Concilio von Chalcebon bis zum Anfange ber monotheletischen Streitigfeiten, und bis auf Muhammed.

v. 451 - 622.

#### Quellen.

- 1. Kirchenhistoriter: Werloren sind die Werke der beiden Monophysiten, des Presbyters Johannes Aegeates hist. eccles. lid. X, von der die 5 ersten Bücher die Zeit von 428 dis 479 umfasten (s. Photius cod. 41. cf. 55.); u. des Zacharias Rhetor, Bisch. v. Meletina in Reinarmenien, Auszug aus Sokrates u. Theodoret, und Fortsehung dis 547 (griech. Fragm. dei Evagrius: 19 sprische, von denen schon Assemanus diel. orient. II, 53. Nachricht gab, mitgetheilt in A. Maji ecriptt. vett. nova coll. X, 361.): wie auch des nestorianisch gesinnten Basilius aus Silicien (Presb. in Antiochien Photius cod. 107.) eccles. hist. libb. III. von 450 dis nach 518 (Photius cod. 42). Worhanden: Theodorus lector in Fragm., Evagrius Scholasticus, Nicephorus Callistus (val. vor Abschn. 1).
  - Gennadius, Presb. in Massitia, † nach 495, und Isidorus, Bisch, v. Pispatis † 636, de scriptoribus ecclesiasticis, beibe in Fabricii bibliotheca eccles, Hamb. 1718. fol.
- Profanhistoriter: Procopius Caesariensis († nach 552. de bello Persico libb. II., de bello Vandalico libb. II., de bello Gothico libb. IV., historia arcana Justiniani, de œedisiciis Justiniani Imp. libb. VI. Opp. ex rec. Gu. Dindorsii voll. III. Bonnae 1833—38. 8.). — Agathias Myrinaeus (historiarum libb. V. geschr. um 580. ed. B. G. Niebuhr. Bonnae 1828. 8.).

## 344 3meite Periode. Abschn. 2. B. 451-622.

Chronicon paschale (vgl. vor Abfan. 1.)
Theophanes Confessor († 817. chronographia v. 285 bis

3. Latein. Chronikanten (vgl. vor Abschn. 1): Marcellinus Comes dis 534, von einem Andern dis 566 fortgeset (in Sirmondi opp. II. Bibl. PP. Lugd. IX, 517). Bictor, B. v. Aunnuna, v. 444 dis 566 (b. Canisius - Basnage I, 321, am besten in Henr. Florez Espanna Sagrada VI, 382). Isidos rus, B. v. Hispalis, v. Ersch. d. B. dis 614 (in Esp. Sagr. VI. 445).

813 ex rec. Jo. Classeni. voll: II. Bonnae 1839. 41. 8.

 Raiserliche Gesege: Codex Justinianeus f. vor Abschn. 1. — Novellae (νεαραί διατάξεις μετά τον κώδικα).

## Erftes Capitel.

Bolliger Untergang bes Heibenthums im romischen Reiche.

## §. 109.

Im Oriente schienen bie Reste bes heibenthums unter Suftinian I. (527-565), welcher bie neuplatonische Schule in Athen (529) ausheben 1), und ben heiben gewaltsam bie Taufe auszwingen ließ 2), ihren Untergang zu sinden: nur bie

<sup>1)</sup> Joh. Malala (um 600) historia chronica (libb. XVIII. von Ersch. b. Welt b. zum Tobe Justinian's I.) ex rec. Lud. Dindorsii, Bonnae 1831. 8. p. 451. Wanderung der Philosophen Damascius, Jsborus, Simplicius, Eulamius, Hermias, Diogenes u. Priscias nus nach Persien, Agathias II, 30. cs. Wesselingii observationum variarum (Traj. ad Rhen. 1740. 8.) lib. I. c. 28.

<sup>2)</sup> Cod. Justin. lib. I. tit. XI. (de paganis et sacrificis et templis) l. 10. Theophanes I, 276. Thatigkeit bes Johannes Episc. Asiae (wahrschein. Missionsbischof zur Bekehrung ber heiben in Kleinasien) s. Assemani bibl. orient. II, 85. Roch im 3. 561 wurden heiben in Constantinopel entbeckt (Jo. Malala p. 491).

freien Mainotten im Peloponnes hielten hartnädig am Seibenthume fest 3). Auch im Occidente wurde dasselbe noch nicht
völlig ausgerottet. Theodorich mußte noch bei Todesstrase die Göhenopser verbieten 4): am Ende des fünften Jahrh. bestanden
in Rom fortwährend manche heidnische Gebräuche, und konnten
nicht ohne Widerstand abgeschafft werden 5): noch länger knupste

<sup>3)</sup> bis in bas 9te Jahrh, f. Bb. 2. Abth. 1. §. 44. — Rach J. Ph. Fallmerayer Gesch. b. halbinsel Morea mahrend des Mittelatters (2 Ah. Stuttg. u. Tübingen 1830. 36.) I, 169. 189. hätten v. 578 bis 589 heidnische Slaven das Binnenland von Macedonien, Ahssalien, Hellas u. dem Peloponnes beseth: dieß geschad der erst um 746, wenn auch einzelne slavische Niederlassungen daselbst ätter maren, s. B. Binkeisen's Gesch. Griechenlands v. Ansange geschichtt. Kunde die auf unsere Tage. Ah. 1. (Leipzig 1832.) S. 689, 741.

<sup>4)</sup> S. Lindenbrogii cod. legum antt. p. 255.

<sup>5)</sup> cf. Salvianus Massil, oben §. 79. not. 23. Gelasius P. (492-496) adv. Andromachum Senatorem caeterosque Romanos, qui Lupercalia secundum morem pristinum colenda constituebant (b. Mansi VIII. p. 95 ss.). Er zeigt, weld, ein sacrilegium ber begebe, qui cum se Christianum videri velit, et profiteatur, et dicat, palam tamen publiceque praedicare non horreat, non refugiat, non pavescat, ideo morbos gigni, quia daemonia non colantur, et deo Februario non litetur. - Quando Anthemius Imperator Romam venit (um 470), Lupercalia utique gerebantur. - dum haec mala hodieque perdurant, ideo haec ipsa imperia defecerunt, ideo etiam nomen Romanorum, non remotis etiam Lupercalibus, usque ad extrema quaeque pervenit. Et ideo nunc ea removenda suadeo. - Postremo si de meorum persona praescribendum aestimas praedecessorum: unusquisque nostrorum administrationis suae redditurus est rationem. - Ego negligentiam accusare non audeo praedecessorum, cum magis credam fortasse tentasse eos, ut haec pravitas tolleretur, et quasdam extitisse causas et contrarias voluntates, quae corum intentionibus praepedirent: sicut ne nunc quidem vos istos absistere insanis conatibus velle perpenditis.

346

fich an bie nicht gerftorten beibnifchen Tempel mancherlei Aberglaube 6). Un manchen abgelegenen Orten erhielt fich bas Beibenthum lange ungeftort. In einem Apollotempel auf bem Berge Caffinum murbe fo lange geopfert, bis Benedictus 529 benfelben in eine Rapelle bes heil. Martin verwandelte 7). Sicilien 8), besonders aber in Sarbinien 9) und Corfica 10) gab es um 600 noch viele Beiben. Bu ihrer Befehrung icheute fich jett felbst ein Gregor b. G. nicht mehr, gewaltsame Mittel anzurathen 11).

Beugnot hist, de la déstruction du Paganisme en Occident II, 273.

- 6) Palladium im Tempel ber Fortung, Procop. de bello goth. I, 15. Tempel bes Janus I, 25. Das Pantheon beftanb bie 610 mit feinen idololatriae sordibus, Paulus Diac. hist. Longob. IV, 37. Beugnot II, 288.
- 7) Gregorii M. dialog. lib. II. Beugnot II, 285. Rody fpater fanben fich in ber Diocefe von Terracina beibnifche Gulte in beili= gen Bainen. Gregorii M. VIII, ep. 18. ad Agnellum Episc. Terracin.
- 8) Gregor, M. lib, III, epist. 62.
- 9) Gregor. M. lib. IV. epist. 26. u. lib. IX. epist. 65. ad Januar. Episc. Caralitanum lib. V. epist. 41. ad Constantinam Augustam.
- 10) Gregor. M. lib. VIII. epist. 1.
- 11) Er fcreibt lib. IV. ep. 26. vor, wenn ein Bauer hartnachig bei bem Beibenthume bleibe: tanto pensionis onere gravandus est, ut ipsa exactionis suae poena compellatur ad rectitudinem festinare. Und lib. IX. epist. 65: Contra idolorum quoque cultores vel aruspices atque sortilegos Fraternitatem vestram vehementius pastorali hortamur invigilare custodia, atque publice in populo contra hujus rei viros sermonem facere, eosque a tanti labe sacrilegii et divini intentatione judicii, et praesentis vitae periculo, adhortatione suasoria revocare. Quos tamen si emendare se a talibus atque corrigere nolle repereris, ferventi comprehendere zelo te volumus: et siquidem servi sunt, ver-

## 3weites Capitel.

Gefdicte ber Theologie.

## §. 110.

Monophysitische Streitigfeiten.

Quellen: Actenstüde gesammelt b. Mansi VII, 481. — IX, 700.

Liberati breviarium (f. vor §. 88). — Breviculus hist. Eutych. (f. vor §. 89). — Leontii Byzantini (um 600?) de sectis liber, in X actiones distributus (prim. ed. Jo. Leunclavius in legat. Manuelis Comneni ad Armenos. Basil. 1578.

8. in Gallandii bibl. PP. T. XII. p. 621 ss.), actio V—X.

Ejusdem contra Eutychianos et Nestorianos libb. III. (lat. ex Fr. Turriani versione bei Canisius-Basnage, I, 535. bei Gallandius XII, 658. griechisch in Ang. Maji spicileg. roman. X, II, 1). Zachariae rhet. et Theodori lect. hist. eccl. fragmenta. — Evagrius II, 5 ss. Theophanes ed. Paris. p. 92 ss.

Bearbeit.: Bald's Regerhiftorie VI, 461. VII. u. VIII. Baur's Lehre v. b. Dreieinigkeit u. Menfchwerbung Gottes II, 37.

Die Bestimmungen ber Synobe von Chalcebon galten ber ägyptischen Partei für völlig nestorianisch 1). Gin Mönchsauf-

beribus cruciatibusque quibus ad emendationem pervenire valeant, castigare. Si vero sunt liberi, inclusione digna districtaque sunt in poenitentiam dirigendi; ut qui salubria et a mortis periculo revocantia audire verba contemnunt, cruciatus saltem eos corporis ad desideratam mentis valeat reducere sanitatem.

<sup>1)</sup> So erzählten sich bie Monophpsiten auch, baß Leo b. G. u. Theoboretus mit bem Restorius völlig einig gewesen wären, baß ber legte von b. Kaiser Marcian zur Synobe v. Chalcebon berusen, aber unterwegs gestorben wäre, s. Zachariae hist. eccl. in Maji scriptt. vett. nova coll. X, 361. u. Xenajas, Bisch. v. Mabug um 500, in Assemani bibl. or. II, 40. Dagegen bemerkt Evagrius II, 2, baß Restorius schon früher gestorben sei.

ruhr in Palästina, von dem Mönche Theodosius gegen den Zuvenalis, Bisch. v. Zerusalem, angestistet, und von der verzwittweten Kaiserin Gudosia begünstigt, wurde nach vielem Blutvergießen endlich wieder gestillt (451—453) 2). In Alexandrien trennte sich aber eine ansehnliche Jahl von dem neu ernannten Bischose Proterius, an deren Spise der Presbyter Timotheus & actougos, und der Diaconus Petrus & moy-yos (i. e. blacsus Liberat. c. 16.) standen. Der größte Theil dieser Partei blied dabei stehen, daß er an der Lehre von Siner Natur sessibilet, das Concilium von Chalcedon verwarf, und den Dioskurus als unrechtmäßig abgesetz betrachtete 3),

<sup>2)</sup> Zachariae fragm. b. Majus X, 363. Vita S. Euthymis Abbatis († 472) von Cyrillus von Scythopolis (um 555), in einer von Simeon Metaphrastes erweiterten Gestalt in Coteleris monum. Eccles. graec. II, 200. in einer kürzern vielleicht ächten in ben analectis graecis (ed. Benedictins mon. Jac. Lopinus, B. Montfaucon, Ant. Pugetus. Paris. 1688. 4.) p. 1 ss. Juvenalis hatte früher mit ben Zegyptiern gehalten, u. war auch in Chalcebon ansangs auf Geite bes Dioskurus: aber (Zacharias t. c.) accepta demum ab Imperatore promissione de subjiciendis tribus Palaestinae sedibus honori cathedrae hierosolymitanae, mentis oculos sibi obstruxit, solum destituit in certamine Dioscorum, et adversariorum in partes transiit.

<sup>3)</sup> Der bebeutenbste Reptäsentant dieser Richtung ist uns Severus, s. 513 monophys. Patriarch von Antiochien (s. unten not. 19), vgl. meine comm. qua Monophysitarum veterum variae de Christi persona opiniones inprimis ex ipsorum essatis recens editis illustrantur (Partic. II, Gotting. 1835. 38. 4.) I, 9 ss. Severi locus (prim. ed. Mansi VII, 831. Gallandius XII, 733. ist nach Maji scriptt. vett. nova coll. VII, I, 136. auß Severi lib. contra Grammaticum, Joannem Ep. Caesareae): Δίο τὰς φύσις ἐντῷ Χριστῷ νουῦμεν, τὴν μέν κτιστὴν, τὴν δὲ ἄκτιστον ἀλλ' οὐδεἰς ἐγράψατο τὴν ἐν Χαλκηδόνι σύνοδον τὴν άλογον ταύτην γραφὴν, τὶ δήποτε δύο φύσιες δινόμασαν πιρὶ τῆς τοῦ Ἐμμανουήλ ἐνώσεως διαλαμβάνοντες. οὐδεἰς ταύτην ἔστησε τὴν κατηγορίαν, ἀλλ' ἐκείνην

# Cap. II. Theologie. §. 110. Monophysit. Streitigkeiten. 349 bagegen bie Berbammung bes Cutyches wegen seines vermeints

μάλα δικαίως, τι δήποτε μη ακολουθήσαντες τῷ άγιω Κυρίλλω έκ δύο φύσεων έφασαν είναι τον Χριστόν. Οὐ παυσόμεθα λέγοντες, ώς δειξάτω τις την έν Χαλκηδόνι σύνοδον η τον τόμον Λέοντος την καθ' υπόστασιν ένωσιν ομολογήσαντας, η σύνοδον φυσικήν, η έξ άμφοῖν ένα Χριστόν, η μίαν φύσιν τοῦ θεοῦ λόγου σεσαρχωμίνην καὶ τότε γνωσόμεθα, ώς κατά τὸν σοφώτατον Κύριλλον θεωρία μόνη ανακρίνοντες την οὐσιώδη διαφοράν των συνενεχθέντων αποξέή-Two sig en isase nai wie etipa i tou loyou quois, nai étipa i tigs σαρκός, και ώς δύο τα άλλήλοις συνενηνεγμένα καθορώσι τῷ νῷ, δώστῶσι δὲ οὐδαμῶς. Ex ejusd. ad Jo. Grammat. lib. II, c. 1. ap. Majum l. c. p. 138; xai των, έξ ων ή ένωσις, μενόντων αμειώτων και αναλλοιώτων, εν συνθέσει δε ύφεστώτων και ούκ έν μονάσιν ίδιοσυστάτοις. Ex ejusd. epist. III. ad Joannem ducem ap. Majum 1. c. p. 71: "Ews ar our els forer o Xpistos, play be fros αὐτοῦ τήν τε φύσιν καὶ τὴν ὑπόστασιν καὶ τὴν ἐνέργειαν σύνθετον έπ' όρους ύψηλοῦ, τὸ δή λεγόμενον, αναβάντες κηρύττομεν, αναθεματίζοντες καὶ πάντας τοὺς ἐπ' αὐτοῦ μετά τὴν ένωσω δυάδα φύσεων καὶ ἐνεργειῶν δογματίζοντας. - Collatio Catholicorum cum Severianis habita Constantinop, anno 531 bei Mansi VIII, 822: Quod ex duabus quidem naturis dicere unam significat Dei verbi naturam incarnatam, secundum b. Cyrillum et ss. patres: in duabus autem naturis duas personas et duas subsistentias significat. Dabei gaben fie gu, baf Chriftus κατά σάρκα όμοούσιος ήμιν fei (Leontius de sectis act. 5. Evagrius III, 5). -Severus bei Unaftafius Ginaita (um 560) im 'Odnyos adv. Acephalos (prim. ed. J. Gretser. Ingolst. 1606. 4.) c. 18: ώσπερ έπὶ τῆς μιᾶς τοῦ ἀνθρώπου φύσιως, μέρος μέν ταύτης ἐστίν ἡ ψυχή, μέρος δὲ τὸ σῶμα, οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦ Χριστοῦ, καὶ τῆς μιᾶς αὐτοῦ φύσεως, μέρους τάξιν επέχει ή θεότης, και μέρους το σώμα. Diefen Bergleich gebrauchen nach Cprill's Borgange (f. ep. ad Succensum oben §. 88. not. 21) überhaupt bie Monophyfiten haufig, fo auch Philorenus ob. Xenajas B. v. Mabug (488 - 518) in Assemani bibl. orient. II, 25. Gelasius I. (Bifch. von Rom 492-496) de duabus naturis in Christo adv. Eutychen et Nestorium (in bibl. PP. u. in Jo. Heroldi haereseologia. Basil. 1556. p. 686): Adhuc autem etiam illud adjiciunt, ut sicut ex duabus

lichen Dofetismus billigte 4). Wie aber bie Lehre von Giner Natur ichon früher bin und wieder babin geführt batte, ben

rebus constat homo, id est ex anima et corpore, quamvis utriusque rei sit diversa natura, sicut dubium non habetur, plerumque tamen usus loquendi singulariter pronunciet, simul utrumque complectens, ut humanam dicat naturam, non humanas naturas: sic potentiam in Christi mysterio, et unitionem divinitatis atque humanitatis unam dici vel debere vel posse naturam: non considerantes, quia cum una natura dicatur humana, quae tamen ex duabus constet, id est ex anima et corpore principaliter, illa causa est, quia nec initialiter anima alibi possit existere, quam in corpore, nec corpus valeat constare sine anima: et merito, quae alterutro sibi sit causa existendi, pariter unam abusive dici posse naturam, quae sibi invicem causam praebeat, ut ex alterutro natura subsistat humana, salva proprietate duntaxat duarum. Rach ben Bestime mungen von Chalcebon ift goos und ovoia gleichbebeutenb, aber bavon verschieben το άτομον und ή υπόστασις. Die Monophysiten nahmen aber φύσις, υπόστασις und ατομον ale gleich, und unter-Schieben bavon & ovoia f. Maji scriptt. vett. nova coll. VII, 1, 11 ss. meine Comm. I. 11. Daß bieß auch bie Musbrudeweife bes Enrillus mar, erfennt Gubuilus, B. v. Enftra, bei Mojus l. c. p. 31 an, und fucht benfelben beshalb ju entschulbigen. Dag es aber in biefem Streite fich mehr um bie Richtigfeit bes Musbrucks als bes Begriffs handelte, muß auch ber Donch Guftathius bei Majus l. c. p. 291 (f. meine Comm. I, 23.) bei aller Bitterfeit gegen Geverus jugeben.

4) Collatio Cathol, cum Severianis b. Mansi t. VIII. p. 818: qualem opinionem de Eutyche habetis? Orientales dixerunt : Tanquam haereticus, magis autem princeps haeresis. Zacharias (ap. Evagrium III, 5): οἱ τὴν Εὐτυχοῦς φαντασίαν νοσούντες ανά την βασιλεύουσαν, και τον μονήρη διώκοντες βίον, ώσπερ έρμαίο τινὶ περιτυχείν οἰηθέντες Τιμοθέω (Aeluro), - δρομαΐοι παρ' αὐτόν ἀφικνούνται, καὶ ὡς διελεγχθέντες πρὸς Τιμοθέου, ύμοούσεον ήμεν είναι κατά σάρκα τον του θεου λόγον, και τώ πατρί όμοούσιον κατά την θεότητα, ές τουπίσω ανιχώρουν. Φεττ= ichende Borftellung von ber Behre bes Gutyches: Hormisdae P.

Körper Sefu als etwas Uebermenschliches zu benken 5); fo legten auch jeht Manche bemselben eigenthümliche Borzüge bei 6). Zu ben bebeutenbsten Gemährsmännern für die Lehre von Einer Natur, Athanasius und Cyrillus, kam jeht noch Pfeudo-Dio-nyfius Areopagita, bessen Schriften gegen Ende des fünsten Sahrh. ohne Zweisel in Aegypten abgefaßt waren ?), und

epist. 30. ad Caesarium: Eutyches carnis negans veritatem, ut Manichaeam phantasiam ecclesiis Christi - insereret etc. Justinianus in Codice I, I, 5: (anathematizamus) et Eutychetem mente captum, phantasiam inducentem. Vigilius Tapsensis (um 484) adv. Eutychen libb. V. (opp. ed. P. F. Chiffletius. Divione 1664. 4.) im Unf. v. lib. III: Eutychiana haeresis in id impietatis prolapsa est errore, ut non solum verbi et carnis unam credat esse naturam, verum etiam hanc eandem carnem non de sacro Mariae virginis corpore adsumtam, sed de coelo dicat, juxta infandum Valentini et Marcionis errorem, fuisse Ita pertinaciter verbum carnem adserens factum, ut per virginem, ac si aqua per fistulam, transisse videatur, non tamen ut de virgine aliquid, quod nostri sit generis, adsumsisse credatur. Liberatus c. 11. Samuel, Presb. in Ebeffa, wollte fogar ben Gutnchianern beweisen, veram humani generis carnem a Deo assumtam, et non de coelo exhibitam, nec crassi aëris substantiam in carne incessisse formatam (Gennadius de vir. illustr. c. 82).

<sup>5)</sup> f. Theodoreti eranistes u. Isidor. Pelus. §. 89. not. 2.

<sup>6)</sup> So fagte Diosturus (in Maji nova coll. VII, I, 289): 'I. Χρ. γενόμενος άνθρωπος — τοῖς ἀνθρωπίνοις κεκοινώνηκε πάθεσεν οὐ κατά φύσω, ἀλλά κατά χάρω. Und: μὴ γένοιτο ἐνὸς τῶν κατά φύσω λίγειν ἡμᾶς ὁμουύσιον τὸ αἶμα Χριστοῦ. Σὶ motheus Uelutus (l. c. p. 277): Φύσις ἀλ Χριστοῦ μία μόνη θεότης (also nicht wie nach Severus: φύσις σύνθετος), und: εἰ γὰρ ἡν ἄνθρωπος κατά φύσων καὶ νόμον ὁ μίλλων ἀποτελεῖσθαι ἄνθρωπος ἐν μήτρα τῆς παρθένου, οὐκ ἀν ἐτέχθη ἐξ αὐτῆς εἰ μὴ πρῶτον τῆς παρθενίας διαλυθείσης.

<sup>7)</sup> De hierarchia coelesti, de hierarchia ecclesiasticu, de nominibus divinis, de theologia mystica, epistolae (ed. Paris.

baber auch fich an bie cyrillische Lehrart von ber Person Christi anschloffen 8). Unter ben vielen Regernamen, pvelche bie Partei

<sup>1644. 2</sup> voll. fol.) bem Act. 17, 34. ermahnten Dionnfius, melder nach Dionus, Corinth. ap. Euseb. III. 4. IV. 23. erfter Bifchof von Athen gewesen ift, untergeschoben. Die erfte uns erhaltene Spur biefer Schriften gebort in ben Unfang bes Gten Jahrh., wo Joannes Scythopolitanus Scholien ju benfelben fchrieb (Le Quien dissertt. Damasc. por f. Musg. bes Joannes Damasc. I, fol. XXXVIII. verso), ber monophpfitifche Patriarch v. Antiochien Severus fie citirt (f. not. 8), und nicht minber achtungevoll ber orthobore Ephraemius, f. 526 Patriard v. Antiochien, fich auf fie begieht (b. Photius cod. 229. ed. Hoeschel. p. 420). Als fich inbeg in b. collatio Catholicorum cum Severianis i. 3. 531 bie Monos physiten auf sie beriefen (Mansi VIII, 817), urtheilte Hypatius, Erzb. v. Ephesus, ostendi non posse, ista vera esse, quae nullus antiquus memoraverit. Rachher fanben fich in ber griech. Rirche immer noch Danche, welche bie Unachtheit biefer Schriften behaupteten (Maximi prol. in schol, Dionys. p. 45. cod. 1): in ber lateinifden Rirche, in welcher fich biefelben erft feit bem 9ten Jahrh. ftart verbreiteten, mar Laurentius Valla († 1457) ber Erfte, ber ben Betrug erfannte. 3hm folgten barin bie bebeutenbften Gelehrten nach, und Jo. Dallaeus de scriptis, quae sub Dionysii Areop. et Ignatii Ant. nominibus circumferuntur. Genevae 1666. 4. führte enblich ben Beweis fur bie Unachtheit weitläuftig aus. cf. le Quien l. c. Salig de Eutychianismo ante Eutychen. Wolfenbuttelae 1723. 4. p. 159 ss. J. G. V. Engelhardt diss. de Dionysio Plotinizante. Erlang. 1820. 8. Id. de origine scriptorum Areopagiticorum. Erl. 1823. 8. angebl. Schriften bes Areopagiten Dionpfius, überf. u. m. Abhands lungen begleitet. Gulabach 1823. 2 Theile. 8. Abmeichenb von ben andern Untersudjungen fest Baumgarten- Crusius de Dionysio Areop. comm. 1823. (opusc. theol. p. 261) biefe Schriften in bas britte Jahrh. u. giebt ihnen ben 3med, bie griech. Mufterien auf bas Chriftenthum zu übertragen. Dagegen Ritter Gefch b. driftl. Philof. 11, 519.

<sup>8)</sup> Er bestreitet bie Auswuchse berfelben, bie Lehren von einer Bermischung und Berwandlung de eccles. hierarchia c. 3. (opp. I,

Cap. II. Theologie. §. 110. Monophysit. Streitigkeiten. 353

von ihren Gegnern empfing 9), wurde die Benennung Moroquorrat die gewöhnlichste: sie nannte dagegen dieselben Avoquorrat, ob. Atquorrat 10).

Marcian's Tob (+ 457) belebte die Monophysiten mit neuen Hoffnungen. In Alexandrien wurde Proterius in einem Auflaufe getöbtet, und Timotheus Aelurus zum Bischose gewählt. Der Kaiser Leo I. (457—474) verlangte wirklich neue Gutachten ber Bischöfe über die Beibehaltung der chalcedonischen Beschlüsse: da die größte Mehrheit sich aber für die Synobe erklärte 11), so wurde Timotheus Aelurus ver-

<sup>297. 299),</sup> de divinis nominibus c. 2. (l. c. p. 501). Die hauptstelle epist. IV. ad Cajum (opp. II, 75): οὐδὶ ἄνθυωπος ἦν, οὐχ ὡς μὴ ἄνθυωπος, ἀλλ ὡς ἐξ ἀνθυωπων, ἀνθυωπων ἐπίκεινα, καὶ ὑπὶν ἀνθυωπον ἀληθῶς ἄνθυωπος γιγονώς. Καὶ τὸ λοιπὸν, οὐ κατὰ θιὸν τὰ θεῖα δράσας, οὐ τὰ ἀνθυωπεια κατὰ ἀνθυωπον, ἀλλ ἀνθυωθέντος Θεοῦ, καινήν τενα τὴν θιανδρικὴν ἐνέργειαν ἡμῶν πεπολιτευμένος. Die lehten Worte bieser Stelle sührt Severus epist. ad Joannem ducem in Maji collect. VII, 1, 71. als φωνήν τοῦ πανσόφου Διονυσίου τοῦ ᾿Αριοπαγητικοῦ απ, und seht hingu: τὸν ἀνδυωθέντα θεὸν, τὸν ταύτην (ἐνέργειαν) καινοπρεπῶς πεπολιτευμένον, μίαν ὁμολογοῦμεν φύσιν τε καὶ ὑπόστασιν θεανδρικήν, ὡσπερ καὶ τὴν μίαν φύσιν τοῦ θεοῦ λόγου σεσαρκωμένην. Θο gewonnen bie Monophysiten neben ber alten athanasianisten eine neue Kormel aus Dionyssus.

<sup>9)</sup> Bei welden Zeit und Ort unterschieden werden mussen, z. B. Acephali, Severiani, Aegyptii, Jacobitae, Timotheani etc. — Facundus Episc. Hermianensis (um 540) pro desensione III. capitulorum (libb. V. prim. ed. Jac. Sirmond. Paris. 1629. 8. b. Gallandius T. XI. p. 665) lib. I, c. 5. u. IV, c. 3: Acephali vocantur a Graecis, quos significantius nos Semieutychianos possumus appellare. Indep ist der Name nie üblich geworden.

<sup>10)</sup> So Timotheus Aelurus in Maji coll. VII, 1, 277.

<sup>11)</sup> Die Schreiben gesammelt in b. codex encyclius. Mansi T. VII. p. 777 ss. giebt beffen form, bie Schreiben selbst aber ebenb. p. 521 ss. Um merewürdigsten ist epist. Episcoporum Pamphy-Giefeler's Kirchengesch. Her Bb. 2te Abthl. 4te Aust. 23

bannt, und an feine Stelle Timotheus σαλοφακίαλος ers nannt (460), welcher burch kluge Schohung ber Gegenpartei

liae. chenb. p. 573 ss.: - doctrina - quae a S. Nicaeno concilio gratia spiritali prolata est - omnia complet et omnibus valde sufficit. - Nos et Nicaenam synodum debito honore veneramur, et Chalcedonensem quoque suscipimus, veluti scutum eam contra haereticos opponentes, et non anathema (leg. mathema, μάθημα) fidei existentem. Non enim ad populum a papa Leone et a S. Chalcedonensi concilio scripta est. ut ex hoc debeant scandalum sustinere, sed tantummodo sacerdotibus, ut habeant quo possint repugnare contrariis. Duarum namque naturarum sive substantiarum unitatem in uno Christo declaratam invenimus a pluribus apud nos consistentibus sanctis et religiosissimis patribus, et nequaquam veluti mathema aut symbolum his qui baptizantur hoc tradimus, sed ad bella hostium reservamus. Si vero propter medelam eorum, qui per simplicitatem scandalizati noscuntur, placuerit vestrae potentiae, Christo amabilis imperator, S. Leoni Rom. civ. episcopo, nec non aliorum pariter sanctitati, propter istorum (sicut dixi) condescensionem et satisfactionem, quatenus idem sanctissimus vir literis suis declaret, quia non est symbolum neque mathema epistola, quae tunc ab eo ad sanctae memoriae nostrum archiepiscopum Flavianum directa est, et quod a sancto concilio dictum est, sed haereticae pravitatis potius increpatio: simul et illud, quod ab 'eis est dictum, sin duabus naturis, « quod forte eis dubium esse dignoscitur, dum a patre prolatum sit propter eos, qui veram Dei verbi incarnationem negant, his sermonibus apertius indicatum, ita tamen, ut in nullo sanctae synodo fiat injuria. Nihil enim differt, sive duarum naturarum unitas inconfusa dicatur, sive ex duabus eodem modo referatur. Sed neque si una dicatur verbi natura, inferatur autem incarnata, aliud quid significat, sed idem honestiori sermone declarat. Nam et invenimus saepius hoc dixisse ss. patres. Apud vestrae pietatis imperium, quod significat vestra potentia decenter ago, quia ipsa synodus permanebit, sicut ecclesiae membra discerpta copulabuntur hoc sermone curata, et ea, quae contra sacerdotes nesanda commitbie Ruhe in Alexandrien zu erhalten wußte. Zwar entstanden bald darauf selbst in Antiochien neue Bewegungen: Petrus fullo (ὁ γναφεύς), ein Mönch aus Constantinopel, und Feindbes chalced. Concils, suchte hier die bei den Monophysten sehr beliebte Formel θεὸς ἐστανρώθη durchzusehen, und sogar in das Trishagion 12) einzuschalten: es gelang ihm, die Mönche für sich zu gewinnen, und sich an die Stelle des verdrängten Patriarchen zu sehen: indeß er wurde bald auf kaiserlichen Besehl verwiesen (um 470), und man hatte die Hossmung, nach und nach überall den Zwiespalt verschwinden zu sehen.

Unheilbar wurde berfelbe aber, als Bafiliscus, nach ber Berbrängung bes Zeno Tfauricus Kaifer (476. 477), sich für die Monophysiten erklärte, ben Timotheus Aelurus und Petrus Fullo in ihre Bürben wieder einsehte, und durch das Enkysklion (476) alle Bischöfe aufforderte, die Synode von Chalcebon zu verdammen 13).

tuntur, cessabunt, et ora haereticorum contra nos aperta damnabuntur, et omnia reducentur ad pacem, et fiet, sicut scriptum est, unus grex et unus pastor. Quoniam et dominus Christus multa condescensione circa nos usus, et humanum salvavit genus: et quia cum dives esset, utique divinitate, pauper factus est pro nobis, secundum quod homo fieri voluit, ut nos illa paupertate ditaremur, sicut b. Paulus edicit etc.

<sup>12)</sup> Das ältere τρισάγιον bestand aus den Worten Jes. 6, 3. cf. Constitt. apost. VIII, 12. Wunderbarer Ursprung des jüngern unter Theodosius II. (Felicis Papae ep. ad Petrum Full. 6. Mansi VII, 1041. Acacii ep. ad eund. ibid. p. 1121): "Αγιος ό θιὸς, ἄγιος ἰσχυρὸς, ἄγιος ἀθάνατος (ὁ σταυρωθιὶς δι' ἡμᾶς), έλίησον ἡμᾶς. cf. Suiceri thes. II, 1310. Bingham VI, p. 37 ss. Wash & Regerhistorie VII, 239.

<sup>13)</sup> Ση δεπ Έγκικλιον (b. Evagrius III, 4.) βείβε εδ: Θεσπίζομεν τὴν κρηπίδα καὶ βεβαίωσεν τῆς ἀνθρωπίνης εὐζωῖας, τουτίστε τὸ σύμβολον τῶν τιἡ ἀγίων πατέρων τῶν ἐν Νικαία πάλαι μετὰ τοῦ ἀγίου πνεύματος ἐκκλησιασθέντων — μόνον πολιτεύεσθαι καὶ κρατεῖν

Bwar gelang es bem fanbhaften Mcacius, Datriarchen v. Conftantinopel, einen Aufruhr anzustiften, welcher Beno Mauricus wieber auf ben Thron brachte (477 bis 491): indef in Meanpten war burch jene Greigniffe ber Mono= physitismus fo befestigt, bag Beno nach bem Rathe bes Acacius bas Benotifon 14) (482) erfcheinen ließ, in welchem burch

έν πάσαις ταϊς άγιωτάταις του θεου έχκλησίαις τον δρθόδοξον λαόν, ώς μόνον της απλανούς πίστεως όρον, και άρκούν είς αναίρεσιν μέν καθόλου πάσης αίρεσεως, ένωσεν δε άκραν των άγίων του θεου έκκλησιών· έχόντων δηλαδή την οίκείαν ίσχύν, και τών είς βεβαίωσιν αὐτοῦ τοῦ θείου συμβόλου πεπραγμένων έν τε τῆ βασιλευούση πόλει ταύτη - παρά τῶν ρν' άγίων πατέρων, ἔτι δέ καὶ πάντων τῶν πεπραγμένων εν τη Έφεσίων μητροπόλει κατά του δυσσεβούς Νεστορίου, και τών μετά ταυτα τὰ έκείνου φρονησάντων τὰ δε διελόντα την ένωσιν και εύταξίαν των άγίων του θεου έκκλησιών και είρηνην τοῦ κόσμου παντός, δηλαδή τὸν λεγόμενον τύμον Λέοντος, καὶ πάντα τα έν Χαλκηδόνι έν όρω πίστεως η έκθέσει συμβόλων - είρημένα καί πεπραγμένα είς καινοτομίαν κατά του μνημονευθέντος άγίου συμβόλου των τιή άγίων πατέρων, θεσπίζομεν ένταθθά τε καὶ πανταχού καθ' έκαστην έκκλησίαν παρά των άπανταχού άγιωτάτων επισκόπων άναθεματίζεσθαι, καὶ πυρὶ παραδίδοσθαι παρ' οίς αν εθρίσκηται. θεσπίζομεν τούς πανταγού άγιωτάτους επισκόπους εμφανίζομένω τώ θείφ τούτφ ήμων έγκυκλίω γράμματι καθυπογράφειν σαφώς καταμηνύοντας, ότι δή μόνω τω θείω στοιγούσι συμβόλω των τιή άγίων πατέρων, όπερ επισφράγισαν οί ον πατέρες άγιοι, ώς εδοξεν όριστικῶς καὶ τοῖς μετὰ ταῦτα συνελθοῦσε κατὰ τὴν Εφεσίων μητρόπολεν όρθοδόξοις και όσιοις πατράσω, cf. J. Gu. Berger henotica Orientis. Vitemb. 1723. 4. p. 1 ss.

<sup>14)</sup> Bei Evagrius III, 14: Αύτοκράτως Καϊσας Ζήνων τοῖς κατά 'Αλεξάνδρειαν καὶ Αίγυπτον, καὶ Λιβύην καὶ Πεντάπολιν κ. τ. λ. - γινώσκειν ύμας έσπουδάσαμεν, ότι καὶ ήμεις και αι πανταχού εκκλησίαι έτερον σύμβολον, ή μάθημα, ή όρον πίστεως, η πίστιν πλην τοῦ εξοημένου άγίου συμβόλου τῶν τιή άγίων πατέρων, όπες έβεβαίωσαν. οἱ μνημονευθέντες ον άγιοι πατέρες, ούτε έσχήκαμεν, ούτε έχομεν, ούτε έξομεν. - ω και έξηκολούθησαν οί άγιοι πατέρες οἱ ἐν τῆ Ἐφεσίων συνελθόντες, οἱ καὶ καθε-

Burüdführung ber streitigen Punkte auf allgemeinere Sabe beibe Parteien befriedigt und vereinigt werben sollten. Petrus Mongus wurde Patr. v. Alexandrien, und unterschrieb bas Henotikon. Biele Monophysiten aber, damit unzufrieden, trennten sich von ihm, und wurden Axéquaor genannt 15). Den Patriarchenstuhl von Antiochien bestieg Petrus Fullo (485)

λόττες τον ασεβή Νεστύριον, και τούς τα έκείνου μετά ταυτα φρονούντας στινα και ήμεις Νεστόριον άμα και Ευτυχή, τάναντία τοις είρημένοις φρονούντας, άναθεματίζομεν, δεχόμενοι και τα ιβ΄ κεφάλαια τὰ εἰρημένα παρά τοῦ τῆς ὁσίας μνήμης γενομένου Κυρίλλου άρχιεπισκόπου της 'Αλεξανδρέων άγίας καθολικής έκκλησίας. 'Ομολογούμεν δε τον μονογενή του θεού νίον και θεον τον κατά άλήθειαν ένανθρωπήσαντα, τον κύριον ήμων Ίησουν Χριστον, τον όμοούσιον τῷ πατρὲ κατά τὴν θεότητα καὶ ὁμοούσιον ἡμῖν τὸν αὐτὸν κατά την ανθρωπότητα, κατελθόντα και σαρκωθέντα έκ πνεύματος άγίου και Μαρίας της παρθίνου και θιοτόκου, ένα τυγχάνειν και οὐ δύο. ἐνὸς γὰρ εἶναι φαμέν τά τε θαύματα καὶ τὰ πάθη, απερ έκουσίως υπέμεινε σαρκί. τούς γάρ διαιρούντας, η σιγχίοντας, ή φαιτασίαν είσαγοντας οὐδὶ όλως δεχόμεθα. ἐπείπερ ή αναμάρτητος κατά άλήθειαν σάρκωσις έκ της θεοτόκου προσθήκην νίου οὐ πεποίηκε. - πάντα δὲ τὸν ἔτερύν τι φρονήσαντα, η φρονούντα, η νύν η πώποτε, η έν Χαλκηδύνι, η οία δήποτε συνόδω, αναθεματίζομεν. Berger henotica Orientis p. 42 ss.

15) Diese betrachteten ben Timotheus Aelurus als ben letten rechts mäßigen Patriarchen, s. Eustathii mon. epist. ad Timoth. Scholasticum, in Maji coll. VII, 1, 277: Τούτω (Τιμοθίω Αίλούρω) καὶ τοῖς ἀπ' αὐτοῦ μίχρι τῆς σήμερον οὐ κοινονοῦσων οἱ Σενήρου, ἀκιφάλους αὐτοῦς προσαγορεύοντει. Inbessen Timotheus setöst scheint vor ber Spaltung gestorben zu sein, ba Severus sin hoch hielt, s. bessen Worte l. c. Διοσκόρου δὲ καὶ Τιμοθίου, τῶν τῆς ἀληθείας άγωνιστῶν τοῦς ἀγῶνας τιμῶ καὶ ἀσπάζομαν. Es läßt sich erwarten, bas zu ben Aephalern bie strengsten Monophysiten gehörten, welche auch ben Körper Iesu als etwas höheres betrachteten, und biese sand ben Körper Iesu als etwas höheres betrachteten, und biese sanden bei Timotheus Aelurus Stellen, bie ihnen zusagten (s. not. 6), obgleich berseibe seigens sei.

wieber: mehrere sprische Bischöfe mußten aber, weil sie bas henotikon nicht unterschreiben wollten, abgeseht werben. Um entschiedensten eiserten die römischen Patriarchen, welche seit der Berstörung des weströmischen Reiches (476) gar keine Rücksicht auf den Kaiser zu nehmen hatten, gegen die Kirchengemeinschaft mit den Monophysiten; und da alles vergeblich blieb, belegte Felix II. den Acacius mit dem Anathema (484) 16), und die Kirchengemeinschaft zwischen dem Oriente und Occidente wurde ausgehoben.

Das Henotikon hielt aber auch im Oriente die Einigkeit nur schwach aufrecht, da die in demselben undestimmt gelassenen Fragen fortwährend die Gemüther beschäftigten. In Constantisnopel hielt man das Concilium von Chalcedon hoch, und die Akoemeten unterhielten sogar sortwährend mit Rom die Kirschengemeinschaft; in Alexandrien verwarf man es, im Oriente waren die Stimmen darüber gesheilt: unter allen diesen Kirchen wurde zwar durch das Henotikon die äußere Gemeinschaft meisstens unterhalten, es konnte aber nicht fehlen, das nicht Kälte zwischen den Parteien eintrat, welche nicht selten zu offenem Iwiespalt führte. So sand Anastasius (Kaiser v. 491—518) die Lage der Dinge, und machte es sich zum Grundsahe, ohne alle Einmischung in die religiösen Meinungen, nur die bürgersliche Ruhe gegen den Fanatismus zu beschühen 17). Deunoch

<sup>16)</sup> Felicis epist. ad Acacium ap. Mansi VII, p. 1053. Der Schluß: Habe ergo cum his, quos libenter amplecteris, portionem ex sententia praesenti, quam per tuae tibi direximus ecclesiae defensorem, sacerdotali honore, et communione catholica, nec non etiam a fidelium numero segregatus; sublatum tibi nomen et munus ministerii sacerdotalis agnosce, S. Spiritus judicio et apostolica auctoritate damnatus, numquamque anathematis vinculis ezuendus. — Theophanes p. 114: Ακάκιος δι ἀναιοθήτως έσχε περί την καθαίρεσα, καὶ τὸ ὅνομα αὐτοῦ (τοῦ Ψίλικος) ἐξῆρε τῶν διπτύχων.

<sup>17)</sup> Evagrius III, 30: Ούτος ὁ Αναστάσιος είρηναϊός τις ών, οὐδίν

konnte er alle Ausbruche bes lehtern nicht verhindern: in Conftantinopel selbst wurde er durch den Empörer Vitalianus, welcher sich zum Bertheidiger der chalcedon. Synode auswarf, bedroht (514), und mußte demselben versprechen, die Wiederscherstellung der Kirchengemeinschaft mit Rom zu bewirken. Ins deß scheiterten alle Berhandlungen an den übertriedenen Vorderungen des römischen Studis, und Anasiasius nahm den Has aller Freunde des chalcedon. Concils mit ins Grab, der sich auch nach seinem Tode in vielen Erzählungen ausgesprochen hat 18).

καινουργείοθαι παντελώς ήβούλετο, διαφερόντως περί την έκκλησιαστικήν κατάστασιν. - "Η μέν ουν έν Χαλκηδόνι σύνοδος ανά τούτους τούς χρόνους ούτε αναφανδόν έν ταϊς αγιωτάταις εκκλησίαις έκηρύττετο, ούτε μήν έκ πάντων άπεκηρύττετο, έκαστοι δε των προεδρευόντων, ώς είχον νομίσεως, διεπράττοντο. Κάν ένιοι μέν των έκτεθειμένων αὐτη μάλα γεννικώς αντείχοντο, και πρός οὐδεμίαν ένεδίδοσαν συλλαβήν των δρισθέντων παι αὐτῆς, οὐ μὴν γράμματος άλλαγήν παρεδέχοντο, άλλά και μετά πολλής άπεπήδων της παψήσίας, καὶ κοινωνείν παντελώς οὐκ ήνείχοντο τοῖς μή δεχημένοις παρ' αὐτῆς τὰ ἐκτιθέμενα. Ετεροι δὲ οὐ μότον οὐκ ἐδίχοντο τὴν ἐν Χαλκηδόνι σύνοδον καὶ τὰ παρ' αὐτῆς δρισθέντα, άλλα καὶ ἀναθέματε περιβαλον αὐτήν τε καὶ τὸν Λέοντος τόμον. "Αλλοι τοῖς ένωτικοῖς Ζήνωνος ένισχυρίζοντο καὶ ταῦτα πρός άλληλους διεβρωγότες τῆ τε μιά καὶ ταῖς δύο φύσεσεν, οἱ μέν τῆ συνθήκη τῶν γραμμάτων κλαπέντες, οἱ δὲ καὶ πρὸς τὸ εἰρηνικώτερον μαλλον ἀποκλίναντες ' ώς πάσας τὰς ἐκκλησίας εἰς ἰδίας ἀποκριθῆναι μοίψας, καὶ μηδὲ κοινωνείν άλλήλοις τους προεδρεύοντας. - Απερ ο βασιλεύς Αναστάσιος θεώμενος τοὺς νεωτερίζοντας τῶν ἐπισκόπων έξωθεῖτο, εἴ που κατειλήφει ή παρά το είωθος τοῖς τόποις τινά την εν Χαλκηδόνι σίνοδον κηρύττοντα, η ταύτην αναθέματι περετιθέντα.

<sup>18)</sup> Evagrius III, 32: ὁ ἀναστάσιος δόξαν μανιχαϊκῆς (νομίσιως) παρά τοῖς πολλοῖς εἶχεν. Theodor. lect. II, 6: Μανιχαῖοι καὶ ἀρειανοί ἔχαιρον ἀναστασίω. Μανιχαῖοι μὶν, ὡς τῆς μητρὸς αὐτοῦ ζηλούσης αὐτοῦς (Symmachi P. ep. ad Orientales b. Mansi VIII, p. 220: Declinemus sacrilegum Eutychetis errorem cum Manichaea malitia congruentem), ἀρειανοί δὲ ὡς Κλίαρχον τὸν θεῖον

llnter Juftinus I. (518—527) wurde endlich burch eisnen Bolkstumult die feierliche Annehmung bes chalced. Concils in Conflantinopel erzwungen, und der Kirchenfriede mit Rom wiederhergestellt (519). Gleich darauf geschah beides auch im Oriente, die monophysitisch gesinnten Bischöse wurden entsetz, namentl. Severus, Patr. v. Antiochien 19), Xenajas od. Philorenus, Bisch. v. Mabug, Julianus, Bisch. v. Haliscarnassus die meisten slüchteten nach Alexandrien. Denn

Ą

πρός μητρός 'Αναστασίου ομόδοξον έχοντες. Victor Episc. Tununensis (um 555) in f. Chronicon (in Canisii lectt. ant, ed. Basnage vol. I. p. 326): Messala V. C. Cos. Constantinopoli, jubente Anastasio Imperatore, sancta Evangelia, tamquam ab idiotis Evangelistis composita, reprehenduntur et emendantur. (P. Wesselingii diss. de Evangeliis jussu Imp. Anast. non emendatis hinter beff. diatribe de Judaeorum Archontibus. Traj. ad Rh. 1738). Dagegen Liberati breviarium c. 19: Hoc tempore Macedonius Constantinopolitanus episcopus ab imperatore Anastasio dicitur expulsus, tamquam evangelia falsasset, et maxime illud Apostoli dictum: qui apparuit in carne, justificatus est in spiritu (1. Tim. 3, 16.). Hunc enim immutasse, ubi habet O∑ id est Qui, monosyllabum graecum, littera mutata O in  $\Theta$ , vertisse et fecisse  $\Theta\Sigma$ , id est Deus, ut esset: Deus apparuit per carnem. Tamquam Nestorianus ergo culpatus expellitur per Severum monachum. - P. E. Jablonski exercit. de morte tragica Anastasii Dicori, Francof. ad Viadr. 1744. (Opusc. ed. te Water. T. IV. p. 353). Bei ben Monophy= fiten galten Beno und Anaftaffus für orthobor, f. Zachariae hist. eccl. in Maji coll. X, I, 366.

<sup>19)</sup> Zu ben früher bekannten Fragmenten seiner Schriften (verzeichenet bei Cave I, 500.) sind viele neue gekommen, zerstreut in A. Maji scriptt. vett. nova coll. VII, I. Fragmente aus s. comm. in Lucam u. in Acta Apost. in Maji classicorum auctorum X, 408. Fragmente u. ein Glaubensbensbekenntniß an b. Kaiser Anastassus, a. b. Arab. im Spicilegium romanum T. III. (Romac 1840. 8.) p. 722. Liber ad Julian. Episc. Halicarn. aus bem Spr im Spicileg. rom. X, 169.

in Negopten mar ber Monophysitismus fo allgemein herrichenb, bag Suftinus es nicht wagen burfte, bort gegen benfelben etwas ju unternehmen.

Eben jenes Zusammenströmen so vieler Bischöse in Merandrien veranlaste jeht innere Spaltungen ber Monophysiten 20). Aus bem Streite bes Severus und Julianus über bie Frage, ob ber Leib Christi dem Berderbnisse, welches durch den Sündensall über bie menschlichen Körper gekommen sei,  $\tau \bar{\eta}$   $\varphi \theta o \varrho \bar{q}$ , unterworsen, also  $\varphi \theta u \varrho \tau \acute{v} \tau \iota$  gewesen sei, oder nicht 21), entstand die erste und langwierigste, die der Severianer (Theodosiani 22),  $\theta \theta u \varrho \tau o u \acute{v} \iota$ , und Julianisten 23) (Gajanitae,  $A \varphi \theta u \varrho \tau o u \acute{v} \iota \iota$ , Phantasiastae): von jenen gingen bald darauf die  $A \gamma v o \eta \tau a \iota$  oder Themistiani 24) aus, die Julianis

<sup>20)</sup> Uebrt sie als besondere Quelle: Timotheus presd. de variis haereticis ac diversis eorum in Ecclesiam recipiendi formulis, in Cotelerii monum. Eccles. gr. III, 377. Bgl. Baldy's Kesterhist. VIII, 520. Baur's Dreieinigkeit II, 73.

<sup>21)</sup> vgl. meine comm. qua Monophysitarum variae de Christi persona opiniones illustrantur. Partic. II. Gotting. 1835. 38. 4.

<sup>22)</sup> Ein Fragment bes Theodosius, Patr. v. Alexandrien, welsches sich über diese Streitfrage verbreitet, aus bem Arab. im Spicileg. rom. III, 711. u. a. Nisi Christus — in sua carne eas qualitates habuisset, quae sine peccato consistere possunt, scil. nisi ejus caro par nostrae esset, tum quod ad essentiam attinet, tum etiam quod ad patiendum; — nunquam stimulus mortis destructus suisset i. e. peccatum. Bgl. bes. Severi liber ad Julianum, quo demonstrat, quid sacri libri doctoresque Ecclesiae docuerint circa incorruptibilitatem corporis J. Chr. aus bem Syr. im Spicileg. rom. X, 169.

<sup>23)</sup> Juliani anathematismi X. [wifd] in J. S. Assemani biblioth. Vatic. codd. mss. catal. P. I. T. III. (Romae 1759, fol.) p. 223. lat. in m. Comm. II, 5.

<sup>24)</sup> Fragmente bes Themistius in Maji coll. VII, 1, 73. Um f. Ansicht zu erkennen, find folgende Sage von Bebeutung: Mia

ften trennten fich bagegen in 'Antiorntal und Kriorodaroac. Um 530 breitete ber berühmte Sohannes Philoponus 25) feine aus ber aristotelischen Philosophie geschöpften Irrthumer über bie Trinität 26) und bie Auferstehungslehre 27) unter ben

τοῦ Λόγου Θεανδρική ενέργεια τε καὶ γνῶσις. Über τὰ μέν θεϊκῶς, τὰ δὲ ἀνθρωπίνως ὁ αὐτὸς ἐνήργησεν (also auch ἐγίνωσκεν).

<sup>25)</sup> Daß nicht, wie gewöhnlich angenommen wird, ein großer Theil seines Lebens erst in b. 7te Jahrh. fällt, zeigt Ritter Gesch. b. christ. Philos. II, 501, und bestätigt sich durch einen Brief, welchen er als Greis an den Kaiser Justinianus geschrieben hat, s. Spicileg. rom. III, 739. — Seine Schriften: In Hexaëmeron, disp. de Paschate (ed. B. Corderius. Vienn. 1630. 4. verb. b. Gallandius XII, 471), de aeternitate mundi contra Proclum lib. (Venet. 1535), Commentare zum Aristoteles. — Berlos ren ist u. a. auch ein Buch adv. Synod. Chalcedonensem (Photius cod. 55). Fadricii bibl. gr. vol. IX. p. 359 ss. (ed. Harles vol. X. p. 639 ss.).

<sup>26)</sup> Leontius de sectis act. V. §. 6. lagt ben Philoponus ju ber Rirche fagen: el duo Leyere quoeis er to Xpioto, arayun unas nai δύο ύποστάσεις είπεῖν. — ναὶ ταὐτό έστι φύσις καὶ ὑπόστασις. Είτα πάλιν ή έκκλησία εί ταὐτό έστι φύσις καὶ ὑπόστασις. οὐκοῦν λέγομεν καὶ τῆς άγίας τριάδος τρεῖς φύσεις, ἐπειδή ὁμολογουμένως τρείς ύποστάσεις έχει. - 'Απεκρίνατο ό Φιλόπονος' ότι καὶ ἔστω τρεῖς φύσεις λέγειν ήμᾶς ἐπὶ τῆς άγίας τριάδος. "Ελεγε δὲ ταύτα λαβών την άφορμην άπό των 'Αριστοτελικών' δ γάρ 'Αριστοτίλης φησίν, ότι είσι των ατόμων και μερικαί οδσίαι, και μία κοινή. ούτως οθη και ό Φιλόπονος Ελεγεν, ότι είσι τρείς μερικαι ούσίαι έπί the ariae recados, nat kort nia notvi. Bgl. die wichtigen Frage mente aus Philoponi dial. Awarning b. Joh. Damascenus de haeresibus c. 83. - Gein Buch über bie Dreieinigf. gegen 30: bannes, Patr. v. Conft. (Photius cod. 75.), ift verloren. J. G. Scharfenberg de Joh. Philop. Tritheismi defensore diss. Lips. 1768. 4. 3ob. Philoponus, eine bogmenbift. Erörterung von g. Tredfel in b. theol. Stubien u. Rrititen 1835. 1, 95. Baur's Dreieinigfeit II, 13. Ritter II, 512.

<sup>27)</sup> Timotheus in Cotelerii monum. Eccl. gr. III, 413. Des

Monophysiten aus (Philoponiaci, Tritheitae, bag. Condobauditae und Cononitae), wogegen Damianus, Patriarch von Alexandrien, in den fabellianischen Irrthum zu fallen schien (Damianitae). Gleichzeitig wurde die Lehre des Stephanus Niobes, der alle Berschiedenheit der Naturen in Christo nach der Bereinigung aushob, von den übrigen Monophysiten verdammt (Niobitae) 23).

### §. 111.

#### Streitigfeiten unter Juftinian I.

Justinian I. (527—565), ein eistiger Anhänger bes chalcedon. Concils 1), suchte wie im Staate, so in der Kirche durch Gesetze Einheit und Ordnung herzustellen, und bemühete sich deshalb besonders die Monophysiten zur Kirche zurückzussühren. Dieses Streben benutzt eine geheime monophysitische Hospartei, an deren Spitze seine alles über ihn vermögende Gemahlin Theodora 2) stand, indem sie in der Hossinung, die katholische Kirche schrittweise zum Monophysitismus hinüberzuseisten, den Kaiser beredete, daß die Monophysiten nur an Einzelsnem in der katholischen Kirche Anstof mähmen, welches ohne Berletzung der Rechtgläubigkeit beseitigt werden könnte. Da nun die herrschende Kirche auch ihre Vertreter am Hose hatte, so wurde der Kaiser bald von der einen, bald von der andern Seite her zu kirchlichen Verordnungen veranlaßt, deren natürs

Philoponus Buch περί αναστάσεως (Pholius cod. 21.) ift verloren. Ritter II, 511.

Dionysius Patr. Antioch. in Assemani bibl. orient. II, 72.
 Timotheus l. c. p. 397. 407 ss. 417 ss. Baur II, 92.

<sup>1)</sup> Ein neues Denfmal bafür ift fein λόγος δογματικός πρός τους έν τῷ ἐνάτω τῆς λέλεξανδρίων μοναχούς, welchen Majus Scripttvett. nova coll. VII, I, 292. herausgegeben hat.

<sup>2)</sup> über fie f. Procopii hist. arcana c. 9.

liche Folge nicht Befeitigung, fonbern Bermehrung ber Streitig= feiten war.

Die Unterrebungen zwischen fatholischen und monophylis tifden Bifchofen, welche Juftinian anftellen ließ 3), blieben im Gangen ohne Erfolg. Die ursprünglich monophpsitische Kormel "Gott ift gefreuzigt", welche auch unter ben Ratholitern im Driente viele Freunde (Geonaggirai) gefunden hatte 4), welche aber unter Juftinus I. von einigen fenthischen Monchen meber in Constantinovel noch in Rom hatte burchgesett werben konnen (519-521) 5), wurde von Juftinian 533 offenbar mit

<sup>3)</sup> Das Protofoll ber Ginen v. 3. 531: collatio Catholicorum cum Severianis b. Mansi VIII, 817. - Johannes Episc. Asiae fpricht von mehreren in Assemani bibl. orient. II, 89.

<sup>4)</sup> f. Bald's Regerhift. VII, 261. 311 ff.

<sup>5)</sup> Bald VII, 262. Unter Unaftafius mar ber Bufat im Triebas gion (f. §. 110. not. 12) auch in Conftantinopel eingeführt (f. Zachariae hist. eccl. b. Assemani bibl. or. II, 59. u. in Maji nova coll. X, 375. vgt. Dioscuri Diac. ep. ad Hormisdam b. Mansi VIII, 480). Geine Abichaffung bei ber Reaction unter Juftinus gab ohne Zweifel ben Monchen Beranlaffung gur Berthei= bigung ber Formel. Hormisdae Ep. Rom. ep. ad Possessorem Episc. Afric. Constantinopoli exulantem (ap. Mansi VIII, 498): Ubi non variae tentationis aculei? Quales per hunc fere jugem annum quorundam Scytharum, qui monachos prae se ferebant specie non veritate, professione non opere, subtili tectas calliditate versutias, et sub religionis obtentu famulantia odiis suis venena pertulimus. - Nunquam apud cos caritas novo commendata praecepto, nunquam pax dominico relicta discessu: una pertinacis cura propositi, rationi velle imperare, non credere: contemtores auctoritatum veterum, novarum cupidi quaestionum; solam putantes scientiae rectam viam, qualibet concepta facilitate sententiam: eousque tumoris elati, ut [ad] arbitrium suum utriusque orbis putent inclinandum esse judicium etc. Darauf Gines ber fenth. Monde Joh. Maxentii ad epist. Hormisdae responsio (Bibl. PP. Lugdun. T. IX.

p. 539 ss.): - Non est facile credendum, hanc esse epistolam cuius fertur nomine titulata, praesertim cum in ea nihil, ut diximus, rationis aut consequentiae reperiatur, sed tota criminationibus obtrectationibusque vanis - videatur referta. -Quod monachis responsum quaerentibus Romanus Episcopus dare omnino distulerit, eosdemque post multa maris pericula, longique itineris vexationem, nec non etiam afflictionem prolixi temporis, quo eos apud se detinuit, vacuos et sine ullo effectu ad has partes venire compulerit, quod omnibus paene catholicis notum est, nec ipsi queunt haeretici denegare. -Nam et ipsi haeretici ad hoc ubique hanc ipsam, cui respondimus, epistolam proferunt, quatenus et saepedictis monachis invidiam concitent, et omnes quasi ex auctoritate ejusdem Romani Episcopi prohibeantur Christum filium Dei unum confiteri ex trinitate. Sed quis hanc sententiam catholicam non esse ausus est profiteri, quam universa veneratur et amplectitur Dei ecclesia? Confidenter etenim dicere audeo, non quod, si per epistolam, sed quod, si viva voce hic in praesenti positus idem Romanus prohiberet Episcopus Christum filium Dei unum confiteri ex sancta et individua trinitate, nunquam eidem Dei ecclesia acquiesceret, nunquam ut Episcopum catholicum veneraretur, sed omnino ut haereticum penitus execraretur. Quia quisquis hoc non confitetur, non est dubium, quod Nestorianae perfidiae tenebris excaecatus, quartum et extraneum a sancta et ineffabili Trinitate eum, qui pro nobis crucem sustinuit, praedicare contendat. - An forte illos rationi credere, non imperare judicat, qui Christum unam personam quidem ex Trinitate, non autem unum ex Trinitate esse fatentur? Sed hi qui hoc dicunt, potius rationi velle imperare, non credere, penitus convincuntur etc. Rur bie fentbifden Monche erflarten fich auch bie Episcopi Africani in Sardinia exules: val. ihr von Fulgentius Ruspensis abgefagtes lib. de incarnatione et gratia Dom. nostri J. C. ad Mon. Scyth. (Fulgentii opera ed. Paris. 1684. 4. p. 277 ss.). Fulgentius Ferrandus Diac. Carthag, ad Anatolium Diac. Rom. Dionysius exiguus praef. ad versionem epistolae Procli Archiep. Const. ad Armenos (b. Mansi V, 419.).

Rudficht auf bie Monophysiten für rechtgläubig erklart 6): in=

<sup>6)</sup> Die Monophpfiten machten gegen ben Raifer ben Orthoboren ben Bormurf, bag fie nicht betenneten, dominum passum carne, vel unum eum esse de sancta Trinitate, nec ejusdem esse personae tam miracula quam passiones (cf. collatio Cathol. cum Sever. b. Mansi VIII, 832). Die Afoemeten laugneten wirklich fogar, esse confitendum, b. Mariam vere et proprie Dei genitricem; et unum de trinitate incarnatum et carne passum (Liberatus c. 20.) . burch ibre Unbanglichfeit an Rom offenbar irregeleitet (Sam. Basnage annal. politico-eccles. III, 701). Justiniani lex v. 3. 533. (Cod. I, I, 6.). - Unius ac ejusdem passiones et miracula, quae sponte pertulit in carne, agnoscentes. Non enim alium Deum Verbum, et alium Christum novimus, sed unum et eundem. - Mansit enim Trinitas et post incarnatum unum ex Trinitate Dei verbum: neque enim quartae personae adjectionem admittit sancta Trinitas. - Anathematizamus - Nestorium anthropolatram, et qui eadem cum ipso sentiunt - qui negant nec confitentur Dominum nostrum J. C. filium Dei et Deum nostrum incarnatum et hominem factum et crucifixum unum esse ex sancta et consubstantiali Trinitate. - Epist. Joannis Ep. Romae ad Justin. (ibid. L. 8. u. b. Mansi VIII, 797); comperimus, quod fidelibus populis proposuistis Edictum amore fidei pro submovenda haereticorum intentione, secundum apostolicam doctrinam, fratrum et Coëpiscoporum nostrorum interveniente consensu. Quod, quia apostolicae doctrinae convenit, nostra auctoritate confirmamus. Dennoch murbe bie Kormel im Abenblande noch als monophpfitifch beargwöhnt, und ber Bifch. Coprian v. Toulon (um 550) mußte fich gegen ben Bifch. Marimus v. Genf beshalb vertheibigen, quod beatitudo Vestra imperitiam nostram judicat esse culpandam, eo quod Deum hominem passum dixerim (bas Schreiben mitgetheilt von Schmibt in Bater's firdenhift. Archive fur 1826. S. 307). Der Bufas im Erishagion (§. 110. not. 12) blieb bei ben Ratholifen in Sprien üblich (f. Ephraem. Patr. Antioch. um 530 bei Photius cod. 228. Assemani bibl. orient. I, 518.), bis ihn bas Conc. Quinisextum can. 81. verwarf: von ba an blos bei Monophysiten u. Monotheleten (Bald's Regerbift. IX, 480). Bei ben Ratho=

# Cap. II. Theologie. §. 111. Streitige. unter Juftinian I. 367

beß war biefer Schritt ohne Wirkung bei ben Letztern. In Regypten blieben sie bie herrschende Partei, obgleich Zustinianus 536 wieder einen katholischen Patr. v. Alexandrien, Paulus, ernannte. Sben so ersolglos waren aber auch die geheimen Bemühungen ber Theodora, den Monophysitismus in Rom und Constantinopel zu verbreiten. Der durch sie zum Patr. v. Constantinopel beförderte Anthimus (535) wurde bald darauf (536) als Monophysit wieder abgeset? D. Bigilius, unter der geheimen Bedingung, sich für die Monophysiten zu erkläzen, auf den römischen Stuhl erhoben (538) 8), fand es bald gerathen, jenen Bertrag zu brechen.

likern bilbete sich bie Ansicht, daß burch benselben eine Quaternität statt der Arinität eingeführt werbe, s. Jo. Damasc. de side orthod. III, 10. s. Royaards in d. Nederlandsch Archief voor kerkel. Geschiedenis II, 263. (1942).

<sup>7)</sup> Acta Syn. Constantinop. ann. 536 b. Mansi VIII, 873 ss.

<sup>8)</sup> Liberatus c. 22. Bei ibm und in Victoris Tunun. Chronic. (b. Canisius - Basnage I, 330.) finbet fich bie epist. Vigilii an bie monophysit. Bifchofe Theobosius, Unthimus und Geverus, mo es u. a. beißt: me eam fidem, quam tenetis, Deo adjuvante et tenuisse et tenere significo. - Oportet ergo, ut haec, quae vobis scribo, nullus agnoscat, sed magis tanquam suspectum me sapientia vestra ante alios existimet habere, ut facilius possim haec, quae coepi, operari et perficere. In bem bei Liberatus angehangten Glaubenebefenntniffe: Non duas Christum confitemur naturas, sed ex duabus naturis compositum unum filium, unum Christum, unum Dominum. Qui dicit in Christo duas formas, unaquaque agente cum alterius communione, et non confitetur unam personam, unam essentiam, anathema. Qui dicit: quia hoc quidem miracula faciebat, hoc vero passionibus succumbebat (Leo §. 89. not. 7): et non confitetur miracula et passiones unius ejusdemque, quas sponte sua sustinuit, carne nobis consubstantiali, anathema sit. Qui dicit, quod Christus velut homo misericordia dignatus est, et non dicit ipsum Deum Verbum et crucifixum esse, ut misereatur

Inbeffen wurden bie theologischen Santel noch burch bas Bieberausbrechen ber prigeniftifchen Streitigkeiten ver= Drigenes hatte nach und nach unter ben Monden in Palaftina viele Berehrer gefunden, Giner von benfelben, Theo= borus Abcibas, Bifch. v. Cafarea in Rappabocien, war an ben Sof und in ben Besit bes faiferlichen Bertrauens gekom= und vorzüglich unter feinem Schute breiteten fich bie Drigeniften, felbft mit Gewaltthatigkeiten, weiter in Palaftina aus 9). Endlich brang aber bie Gegenpartei mit Sulfe bes Menn as . Datr. v. Conftantinopel, burch, und erwirkte von bem Juftinianus eine Berbammung ber origenistischen Irrthus mer (um 544) 10). Bohl mehr in ber Absicht, Die Aufmert= famteit von bem Drigenismus abzulenten, als um fich an fei= nen orthoboren Gegnern zu rachen, mußte fest Theoborus ben

nobis, anathema sit. Anathematizamus ergo Paulum Samosatenum, Dioscorum (leg. Diodorum), Theodorum, Theodoritum et omnes, qui eorum statuta coluerint, vel colunt. Balb barauf bezeugte er aber bem Raifer u. bem Patriarchen von Conftant. feine Orthoborie. Epist. ad Justinian. b. Mansi IX, 35. ad Mennam ebenb. p. 38.

<sup>9)</sup> Bef. Quelle vita s. Sabae von Cyrillus Scythopolitanus (in Cotelerii monum. Eccles. graec. T. III.) von cap. 36 an. cf. Walch de Sabaitis (novi comm. Soc. Gotting. VII, 1.).

<sup>10)</sup> In ber epist. ad Mennam Archiepisc. Const. adv. impium Origenem b. Mansi IX, 487. Sier wirb p. 524 bem Mennas befohlen, συναγαγείν απαντας τούς ενδημούντας κατά ταύτην την βασιλίδα πόλιν δσιωτάτους επισκόπους, και τούς - μοναστηρίων ήγουμένους, καὶ παρασκευάσαι πάντας - τὸν - 'Ωριγίνην - ἀνα-Deparioas, und von biefer ouvodos eroquoroa rubren ohne 3meifel bie 15 Ranones gegen ben Drigenes ber (prim. ed. Petr. Lambecius in comment. bibl. August. Vindob. VIII, 435. b. Mansi IX, 395), obgleich ihre Ueberichrift fur bie 5te öfumen. Synobe fpricht, f. M. Lequien Oriens christianus III. 210. Bald's Regerhift. VII, 660.

# Cap. II. Theologie. §. 111. Streitigt. unter Juftinian I. 369

Juftinian zu bereben 11), bag burch eine öffentliche Berbammung nicht nur bes ichon langer auch unter ben Orthoboren verbach= tigen Theoborus Mopsveftenus 12), fondern auch ber ge= gen ben Cyrillus gerichteten Schriften bes Theoboretus, und bes Briefes bes Ibas an ben Maris, ungeachtet bie bei= ben lettern von bem Concilio von Chalcebon ausbrudlich für

<sup>11)</sup> Der Drigenift Domitianus, Bifch. v. Ancpra, geftanb in libello ad Vigilium felbft (in Facundi Episc. Hermianensis pro defens. trium capitul. lib. IV. c. 4.): prosiluerunt ad anathematizandos sanctissimos et gloriosissimos doctores sub occasione eorum, quae de praeexistentia et restitutione mota sunt, dogmatum, sub specie quidem Origenis, omnes autem, qui ante eum et post eum fuerunt, sanctos anathematizantes. vero, qui proposuerant hujusmodi dogma defendere, id implere nullo modo voluerunt: sed talem relinquentes conflictum, conversi sunt, ut moverent adversus Theodorum, qui fuit Mopsvestenus episcopus, et moliri coeperunt, quatenus anathematizaretur et ille, ad abolitionem, ut putabant, eorum, quae contra Origenem mota constiterant. Liberatus c. 24: Theodorus Caesareae Cappadociae episcopus, dilectus et familiaris principum, - cognoscens Origenem fuisse damnatum, dolore damnationis ejus, ad ecclesiae conturbationem, damnationem molitus est in Theodorum Mopsvestenum, eo quod Theodorus multa opuscula edidisset contra Origenem, exosusque et accusabilis haberetur ab Origenistis.

<sup>12)</sup> Des Abtes Saba Feinbichaft gegen ihn Vita Sabae (f. not. 9) c. 72. 74. - Gine beshalb auf faifert. Befehl (550) verfammelte Snnobe ju Mopeveftia fand, Theodorum veterem, qui per istam civitatem fuit episcopus, in antiquis temporibus extra praedicationem divini mysterii fuisse, et sacris diptychis ejectum esse: et - in illius vocabulum, inscriptum esse Cyrillum sanctae memoriae (f. Mansi IX, 286). Die in ber collatio V bes 5ten öfumen. Concile (Mansi IX, 230.) gefammelten testimonia veterum contra Theod. muffen febr gefichtet merben; nament= lich ift Theodor's Rame in ben beiben Gefeten Theodofius II. gegen Reftorius (p. 249 ss.) fpaterer Bufas. Biefeler's Rirdengefd. Iter Bb. 2te Wbthl. 4te Mufi.

rechtaläubig erflart maren 13), Die Bereinigung ber Monophyfi= ten mit ben Rechtgläubigen febr erleichtert werben Juftinian verbammte 544 burch ein Cbict bie brei Cavitel (τρία κεφάλαια, tria capitula) 14): in bem Morgenlande fügte man fich febr leicht, befto bartnadiger wiberftanben bie Mbenblanber 15). Ruftinian berief besbalb ben Bigilius. Bifch. v. Rom, nach Conftantinopel (546), und vermogte ibn bier, in einer Schrift (judicatum) ebenfalls bie brei Capitel gu verbammen (548) 16). Der entschiedene Biberspruch ber mei= ften abendlandischen Bischöfe 17) machte indeg ben Bigilius

<sup>13)</sup> Theodoretus in ber actio VIII. (b. Mansi VII, 189). 3bas nach einer weitläuft. Untersuchung act. IX u. X, nach melder bie rom. Gefanbten ausbrudlich verfichern: aragrwodeiong eng ἐπιστολής αὐτοῦ (eben jene epist, ad Marin.) ἐπέγνωμεν αὐτὸς ύπαρχειν δρθόδοξον.

<sup>14)</sup> b. i. brei Puncte, Artitel: nicht, wie J. H. Mücke de tribus capitulis concilii Chalced. Lips. 1766. 4. p. 6. will, bie brei Schluffe ber Gyn. v. Chalc., benn über Theobor gab es feinen folden. - Das erfte Cbict Juftinian's ift bis auf Fragmente bei Facundus II, 3. IV, 4. verloren, f. Norisii diss. de synodo quinta c. 3. Bald's Regerhift. VIII, 150.

<sup>15) 3</sup>hre Sauptgrunde giebt Fulgentius Ferrandus epist. VI. ad Pelagium et Anatolium am Schluffe in folgenben Gaben an : Ut concilii Chalcedonensis, vel similium nulla retractatio placeat, sed quae semel statuta sunt, intemerata serventur. mortuis fratribus nulla generentur inter vivos scandala. Ut nullus libro suo per subscriptiones plurimorum dare velit auctoritatem, quam solis canonicis libris ecclesia catholica detulit.

<sup>16)</sup> Die nabern umftanbe ergablt Facundus lib. contra Mocianum scholast. - Das Judicatum ift bis auf ein Rragment in ber lat. Ueberf. b. epist. Justin. ad Concilium oecum. V. (b. Mansi IX, 181.) verloren.

<sup>17)</sup> Victor Tunnun. in Chron. (l. c. p. 332): Post Consulatum Basilii V. C. anno IX. (549). Illyriciana Synodus in defensione III. capitum Justiniano Aug, scribit, et Benenatum, pri-

# Cap. II. Theologie. §. 111. Streitigf. unter Juftinian I. 371

balb bebenklich, und er weigerte sich bas zweite Ebict bes Kaifers gegen die brei Capitel (551) 18) anzunehmen. Justinian berief jett die fünfte ökumenische Synode nach Constantinopel (553) 19), Bigilius wohnte ihr nicht nur nicht bei, sondern vertheidigte auch die brei Capitel in dem Constatutum 20). Die Synode hob baher die Kirchengemeinschaft mit ihm auf 21), und genehmigte nun durchaus alle bisherige kaiser-

- 18) ob. bie ὁμολογία πίστεως Ἰονστ. Αὐτοχράτοιος, aufbehalten im Chronic. Alexandr. ed. du Fresne p. 344 ss. bei Mansi IX, 537. — Ueber bas Benehmen bes Bigilius s. insb. epistola legatis Francorum, qui Constantinopolim proficiscebantur, ab Italiae clericis directa v. J. 551. b. Mansi IX, 151.
- 19) Acten b. Mansi IX, 157 ss. Natalis Alexander hist. eccl. saec. VI. T. V. p. 502 ss. J. Basnage histoire de l'église liv. X. c. 6. Norisii diss. de synodo V. (Patav. 1673. opp. ed. Ballerini, Veron. 1729. T. I. p. 437). Gegen ihn Garnerii diss. de syn. V. (zuerst hinter s. Liberatus. Paris. 1675. verbessert in b. auctar. opp. Theodoreti p. 493, auch in Theodoret. ed. Schultze V, 512). Dagegen bie Ballerini: desensio diss. Noris. adv. Garn. (in Noris. opp. IV, 985).
- 20) b. Mansi IX, 61-106.
- 21) Justinian erklärte in Beziehung auf ben Bigilius ber Spnobe in einem Rescripte (in ben Acten ber Spnobe collatio VII. b. Mansi IX, 367): ipse semetipsum alienum catholicae ecclesiae secit, desendens praedictorum capitulorum impietatem, separans autem semetipsum a vestra communione. His igitur ab eo sactis, alienum Christianis judicavimus nomen ipsius sacris

mae Justinianae Civitatis episcopum, obtrectatorem eorundem III. capitum condemnat. — Post Cons. Bas. V. C. anno X. (550) Africani Antistites Vigilium Romanum Episcopum, damnatorem III. Capitulorum synodaliter a catholica communione, reservato ei poenitentiae loco, recludunt, et pro defensione memoratorum III. Capitulorum literas satis idoneas Justiniano Principi per Olympium Magistrianum mittunt. Es erscheinen servet bes Facundus und Rusticus Bertheibigungen der brei Cap.

liche Glaubensedicte <sup>22</sup>): nur ber Origenisten wurde weiter nicht gedacht <sup>23</sup>), und man wird nicht irren, wenn man die Ursache davon in dem schlauen Spiele des Theodorus Ascidas sucht, welcher eine Hauptperson auf dem Concilio war. Bigilius trat endlich (554) auch den Beschlüssen der Synode bei <sup>24</sup>), wozu

- 22) Die 13 Anathematismen hinter Justinian's όμολογία (b. Mansi IX, 557.) sind meist wörtlich in den 14 Anathematismen der Spnsode (l. c. p. 376 ss.) wiederholt. So auch das sie kaisert. Anathema in dem 10ten des Concils: Ε΄ τις οίχ όμολογεί τὸν ἐσταυςωμένον σαρκὶ κύριον ήμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν είναι Θεὸν ἀληθενὸν καὶ κύριον τῆς δόξης, καὶ ένα τῆς ἀγίας τριάδος, ὁ τοιοῦτος ἀνάθιμα ἔστω.
- 23) Ungeachtet icon Cyrillus Scythopolit. in vita Sabae c. 90. und Evagrius IV, 37. bem 5ten Concil burch eine Berwechslung mit ber Synobe unter Mennas (f. not. 10) bie feierliche Berbammung bes Drigenes gufchreiben, wie beshalb auch nachher allgemein geglaubt worben ift. S. bag. Balch's Regerh. VIII, 280.
- 24) Vigilii epist. ad Eutychium Archiepisc. Constant. prim. ed. P. de Marca in diss. de decreto Papae Vigilii pro confirmatione V. Syn. (in ejusd. dissertt. III. a Baluzio editis. Paris. 1669. 8. unb hinter Böhmer's Ausg. b. concord. Sac. et Imp. p. 227.) b. Mansi IX, 413 ss. Der mertwürdige Anfang: Τὰ σκάνδαλα, ἄπερ ὁ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἰχθρὸς τῷ σύμπαντο κόσμῳ διήγειρεν, οὐδεὶς ἀγγοεῖ. οὐτως ὡς τὸ οἰκεῖον βούλημα πρὸς τὸ ἀνατρέψαι τὴν τοῦ θεοῦ ἰκκλησίαν πληρῶσαι οἰω δήποτε τρόπω σπουδάζοντα, οὐ μόνον ἐξ ὀνόματος ἰδιου, ἀλλὰ καὶ ἐξ ἡμετίρου καὶ ἐξ ἄλλων, διὰ τοῦ λίγειν ἢ τοῦ γράφειν, διάφορα πλάσασθαι πεποίηκεν εἰς τοσοῦτον, ὅτι ἡμᾶς μετά τῶν ἀδελφῶν καὶ συνεπισκόπων ἡμῶν ἐν τῷ τῶν τεσσάρων συνόδων μιᾳ καὶ τῷ αὐτῆ πίστει ἀμώμως διατελοῦντας, τοῖς σοφίσμασι τῆς οὐτω πονηρᾶς πανουργίας, αὐτῶν ἐπεχείρισε διελεῖν. 'Αλλ' ἐπειδή Χριστὸς ὁ

No.

diptychis recitari [leg. resecari], ne eo modo inveniamur Nestorii et Theodori impietati communicantes. — Unitatem vero ad apostolicam sedem et nos servamus, et certum est quod et vos custodietis. Ohne hintangt. Grund erklären die Ballerini in ihrer desensio (Norisii opp. IV, 1035.) dieses Schreiben für unächt.

ber glückliche Erfolg ber kaiserlichen Wassen in Italien unter Narses unstreitig ihm ein wichtiger Bewegungsgrund wurde, reisete jett nach Rom zurück, starb aber unterwegs in Spracus (555). Sein Rachsolger Pelagius I. erkannte sogleich die 5te Synode an 25); dadurch wurde aber eine zum Theil sehr lange dauernde Spaltung zwischen mehreren abendländischen Kirchen und Rom veranlaßt. Unter den Schriststellern, welche während diese Streites sich gegen die Berdammung der drei Capitel erklärten, sind auszuzeichnen: Kulgentius Ferrandus, Diak. in Carthago (+ vor 551) 26), Facundus, Bisch. v. hermiane (+ um 570) 27), Russicus, Diak. in Rom 28), Liberatus, Diak. in Carthago (um 553) 29), Victor, Bisch.

θεὸς ήμῶν — πάσης συγχύσεως τῆς ήμῶν διανοίας ἀποκινηθείσης, πρὸς εἰρήνην τὴν οἰκουμένην ἀνεκαλέσατο κ. τ. λ.

<sup>25)</sup> Victor Tunnun. in Chron. Post consulatum Basilii V. C. anno XVIII. Pelagius Romanus archidiaconus, trium praefatorum defensor Capitulorum, Justiniani principis persuasione de exsilio redit: et condemnans ea, quae dudum constantissime defendebat, Romanae Ecclesiae Episcopus a praevaricatoribus ordinatur.

<sup>26)</sup> Opp. ed. Fr. Chifstetius. Divione 1649. Bibl. PP. Lugd. T.
1X. Bibl. PP. Gallandii XI, 329. Unter seinen Briefen sind
bie burch Unfragen von Rom veransaften ad Anatolium, quod
unus de Trinitate passus dici possit, und ad Pelagium et
Anatolium [546] pro tribus capitulis die merkwürdiasten.

<sup>27)</sup> Bon ihm bad hauptwerf für bie brei Cap. pro defensione III. Capitulorum libb. XII. (um 548), und contra Mocianum scholasticum (opp. prim. ed. Jac. Sirmond. Paris. 1629. 8. emendatius in bibl. PP. Gallandii XI, 665).

<sup>28)</sup> Lib. adv. Acephalos ad Sebastianum (in bibl. PP. bei Gallandius XII, 37).

Breviarium causae Nestorianorum et Eutychianorum (ed. Jo. Garnerius. Paris. 1675. 8. Bei Mansi IX, 659. unb bei Gallandius XII, 119).

v. Tunnuna (+ nach 565) 30).

Rurz vor seinem Tobe (564) ließ sich Justinian burch seine übertriebene Sucht, die Monophysiten zur Rirche zuruckzusub= ren, noch verleiten, die Lehre ber Aphthartoboteeten zur Orthodorie erheben zu wollen. Eutychius, Patr. v. Const., wurde beshalb verwiesen, und bem Anastasius Sinaita, Patr. v. Antiochien, brobete schon ein gleiches Loos: als bes Raisers Tob (565) auch ber ber neuen Lehre wurde 31).

#### §. 112.

Musbilbung bes monophyfit. Rirchenthums.

Justinian's Bemühungen, die Monophysiten wieder mit der katholischen Kirche zu vereinigen, blieben so erfolglos, daß gerade unter seiner Regierung sich dieselben immer mehr absichlossen und innerlich befestigten. Die spätere Herrschaft der Araber, von denen die Monophysiten besonders begünstigt wursden, machte alsdann die Trennung unheilbar.

Dem von Justinian (536) ernannten kathol. Patr. von Mexandrien folgte nur der kleinere Theil der Aegyptier: die zahlreichern Monophysiten wählten einen anderen Patriarchen: und so dauern sie noch jeht unter dem Ramen Kopten fort 1).

<sup>30)</sup> Chronicon ab orbe condito, nur ber zweite Theil von 444 bis 565 ist noch übrig (bei Canisius - Basnage I, 321. plur. in locis restitut. b. Gallandius XII, 221).

<sup>31)</sup> Evagrius IV, 38-40. Eutychii vita, von einem feiner Unhänger Gustathius ob. Gustratius versaßt (im griech. Originale Act. SS. April. Tom. I. append. p. 59.), ist lobrednerisch ins Bunderbare ausgemalt. Bald's Keherhist. VIII, 578. Rach Gustathius ware Justinian durch Origenisten verleitet.

<sup>1)</sup> Taki-eddini Makrizii (Rechtsgelehrter in Cairo † 1441) hist. Coptorum Christianorum in Aegypto, arab. et lat. ed. H. J. Wetzer. Solisbaci 1823. 8. (Eine vollständige u. genauere Ausgabe

Cap. II. Theologie. §. 112. Monophysitische Rirchen. 375

Die athiopische Kirche blieb flets mit ihnen in Berbinbung 2).

Die Christen in Armenien 3) schlossen sich im 5ten Sahrh. auch kirchlich an die griechischen Raiser, mit beren hulfe sie sich gegen die Perser behaupteten, und sonach an das henotiskon bes Beno an 4). Nachbem in Folge davon ber Monophysis

u. Uebersetung ist in turzem von dem Herrn Pros. Wüstenfeld zu erwarten). Eusebis Renaudot historia patriarcharum Alexandrinorum Jacobitarum. Paris. 1713. 4. Michael Le Quien Oriens christianus in IV. patriarchalus digestus, quo exhibentur ecclesiae patriarchae caeterique praesules totius Orientis. (Paris. 1740. 3 T. sol.) T. II. p. 357.

Jobi Ludolf historia Aethiopica. Francof. ad M. 1681. Commentarius ad hist. Aeth. 1691. u. appendix ad hist. Aeth. 1693.
 Sămmtl. în fol. — Maturin Veyssier la Croze histoire du christianisme d'Ethiopie et d'Arménie. à la Haye 1739. 8.

<sup>3)</sup> Die altere Literatur über bie armenische Rirchengeschichte, Clem. Galani hist. Armena eccl. et polit. Colon. 1686. Francof. et Lips. 1701. 8. (ein Abbruck von vol. I. ber Conciliatio eccl. Armenae cum Romana, Romae 1651. 3 voll. fol.), la Croze, le Quien a. a. D., wirb faft unbrauchbar, feit bie Dechitariften, unirte armenische Monche, auf ber Infel G. Laggaro bei Benebig, bie gablreichen armen. Gefchichtichreiber berauszugeben, u. bie armen. Befdichte gu bearbeiten angefangen baben. Ihr Sauptwert ift bie Befch. Armeniens von P. Michael Efchamtichean († 1823) in armen. Sprache. 3 Bbe 4. Benebig 1784. In fie fchliefen fich bie Arbeiten von Saint-Martin u. G. F. Reumann an. Bgl. Mémoires sur l'Arménie par J. Saint-Martin. Tomes II. Paris 1828. 29. Histoire d'Arménie par le patriarche Jean VI., dit Jean Catholicos († 925) trad, de l'arménien en français par J. Saint-Martin. Paris 1841. 8. G. R. Reumann's Gefch. b. armen. Literatur. Leipzig 1836. 8.

<sup>4)</sup> Im 3. 491 wurde auf einer Synode zu Ebidmiabfin bas henotiston angenommen, u. bas Concil v. Chalcebon verworfen, Afchamstichean II, 225. Memoires sur l'Arménie par J. Saint-Martin I., 329.

tismus unter ihnen Eingang gefunden hatte, blieben sie demselben auch nach Justinus I. um so mehr treu, da die Perser alle von der griechischen Kirche getrennte Parteien begünstigten. Bergebens suchte Kyrion, Patriarch von Georgien, dem Concilio von Chalcedon auch in Armenien Anerkennung zu verschaffen 5): eine Synobe zu Ewin (595) 6) sprach sich entschieden für den Monophysitismus aus, und so besteht die armenische Kirche noch jest als eine nur durch eigenthümliche Kirchensitten 7) von den übrigen monophysitischen Kirchen getrennte Partei.

In Syrien und Mesopotamien waren bie Monophysiten nahe baran, burch Versolgungen und wegen Mangelb an Geistlichen unterzugehen, als Jacob Barabai ober Zanzalus burch unermübete Thätigkeit (v. 541—578) ihre Gemeinsben ordnete und mit Geistlichen versahe. Bon ihm erhielten die syrischen Monophysiten ben Namen Jacobiten 1).

#### §. 113.

Streit bes Muguftinismus und Gemipelagianismus.

G. F. Wiggers pragm. Darftellung bes Augustinismus und Pelagia= nismus. Th. 2. (Hamburg 1833). S. 224.

Bon ben monophysitischen Streitigkeiten wurde ber Occi=

<sup>5)</sup> Ueber ihn f. Reumann's Gefch. b. arm. Bit. G. 94.

<sup>6)</sup> Ewin (auch Thevin ob. Tovin geschrieben) in ber Provinz Ararat, bamals Residenz ber armen. Könige u. ber Patriarchen. Galanus hist. arm. c. 10, Le Quien I, 1360. und andere Aestere
sehen biese Synobe früher, vgl. aber Ang. Majus im spicilegium
Rom. X, II, 450. Anm. 3.

vgl. Eccl. Armeniacae canones selecti in Ang. Maji vett. scriptt. nova coll. X, II, 269. Insbesonbere gehört babin, baß bie Armenier ungemischten Wein beim Abenbmale gebrauchen p. 303, u. ben Epiphanientag als Geburts: u. Tauffest feiern p. 307.

<sup>8)</sup> Assemani bibl. orient. T. II. - Le Quien. l. c. T. II.

bent wenig berührt, bagegen bauerte hier, besonders in Gallien, ber Kampf bes Augustinismus und Semipelagianismus fort (vgl. §. 87. not. 47 u. f.), ohne indeß zu kirchlichen Spaltungen zu führen. Die Semipelagianer erhielten anfangs so sehr das lebergewicht, daß ihr ausgezeichnetester Bertheidiger Kaustus, früher Abt bes Klosters Lirinum, dann Bischof v. Reji (Riez) (+ nach 490), einen Presbyter Lucidus zum Widerruse augustinischer Lehrsähe nöthigte 1), und daß sein semipelagianischer Lehrbegriff auf den Kirchenversammlungen zu Arelate und Lugdunum (475) allgemein gebilligt wurde 2). Arnobius junior 3), der Versch des Praedestinatus 4) (beibe um 460), und Gennadius, Presbyter in Massilien (+ nach 495) 5), sprechen daher benselben unverdeckt in ihren Schriften

<sup>1)</sup> Fausti Rejensis epist. ad Lucidum, und Lucidi errorem emendantis libellus ad Episcopos b. Mansi VII, 1008. vgl. Balch'6 Regerhist. V, 90.

<sup>2)</sup> S. hauptschrift de gratia Dei et humanae mentis libero arbitrio libb. 2. (Bibl. Patr. Lugd. VIII, 525.) wurde bort unterschrieben. Sein Lehrbegriff b. Wiggers II, 235.

<sup>3)</sup> in f. comm. in Psalmos (bibl. PP. Lugd. VIII, 238). Biggers II, 348.

<sup>4)</sup> prim. ed. J. Sirmond. Paris. 1643. 8. (recus. in bibl. PP. Lugd. XXVII, 543. Bibl. PP. Gallandii X, 357). Das erste Buch enthält einen kurzen Abriß von 90 Regereien (bie 90ste Praedestinatorum), das zweite ein liber sub nomine Augustini confictus, in welchem die augustin. Eehre mit großer Uebertreibung dargestellt war (wie schon früher in den capitulis calumniantium, welche Prosper widerlegte, s. §. 87. not. 52. Wiggers II, 184), das dritte eine Widerlegung besselben. Walch V, 227. Wiggers II, 329. — Biell. ist Arnobius der Bs., wie Sirmond und die Benedictiner histoire literaire de la France II, 349. wollen. Wgl. indessen Wiggers II, 349.

<sup>5)</sup> de scriptoribus ecclesiasticis, Fortf. ber Schrift bes hieronysmus (in biblioth. eccl. J. A. Fabricii. Hamb, 1718): de fide

aus. Selbst nach Oberitalien war er vorgebrungen, und Magnus Felix Ennodius, Bisch. v. Ticinum v. 511 — 521, bekannte sich zu bemselben 6).

Der Augustinismus machte sich in Gallien besonders burch bie Lehre von einem unbedingten Rathschlusse Gottes verhaßt, welcher in der Gestalt, wie er damals durch Consequenzen theils hartnäckiger Bertheibiger, theils übelwollender Gegner noch mehr entstellt war ?), vollends alle Sittlichkeit nothwendig

s. de dogmatibus ecclesiasticis liber ad Gelasium Papam (ed. Elmenhorst. Hamburg. 1614. 4.). Biggere II, 351.

<sup>6)</sup> cf. lib. II, epist. 19. (f. opera am besten in Sirmondi opp. T. I.). Biggers II, 356.

<sup>7)</sup> Lucibus mußte u. a. folgenbe Gabe verbammen: quod praescientia Dei hominem violenter compellat ad mortem, vel quod cum Dei pereant voluntate, qui pereunt. - alios deputatos ad mortem, alios ad vitam praedestinatos. Der Pseudo - Augustinus im Praedestinatus lib. II. fagt: Quem voluerit Deus sanctum esse, sanctus est, aliud non erit: quem praescierit esse iniquum, iniquus erit, aliud non erit. Praedestinatio enim Dei jam et numerum justorum, et numerum constituit peccatorum, et necesse erit constitutum terminum praeteriri non posse. - De Deo Apostolus dicit: Quos vocavit, hos praedestinavit (Rom. 8, 30). Si praescientem et praedestinantem et vocantem in Apostolo legitis; nobis ut quid impingitis crimen ob hoc, quod dicimus, praedestinasse Deum homines sive ad justitiam sive ad peccatum? - Invictus enim in sua voluntate permanet Deus, cum homo adsidue superetur. Si ergo invictum confitemini Deum, confitemini et hoc, quia quod eos voluit ille, qui condidit, aliud esse non possunt. Unde colligimus apud animum, quia quos Deus semel praedestinavit ad vitam, etiamsi negligant, etiamsi peccent, etiamsi nolint, ad vitam perducentur inviti: quos autem praedestinavit ad mortem, etiamsi currant, etiamsi festinent, sine causa laborant. cf. §. 87. not. 31.

aufheben mußte 8). 3war scheueten sich Einige nicht, ben Ausgustinus als Urheber bieser Arrthumer anzuerkennen 9): meistens gewöhnte man sich aber, um bem geseierten Namen nicht zu nahe zu treten, die Sache seiner damaligen Anhänger ganz von ber seinigen zu trennen 10), um biese als Prabestinatianer

<sup>8)</sup> Praefatio Praedestinati: — Quis hanc fidem habens sacerdotum benedictionibus caput inclinare desideret, et eorum sibi '
precibus et sacrificiis credat posse succurri? Si enim haec nec
prodesse volentibus, nec obesse nolentibus incipiant credi,
cessabunt omnia Dei sacerdotum studia, et universa monitorum
adminicula vana videbuntur esse figmenta: atque ita unusquisque suis erit vitiis occupatus, ut criminum suorum delectationem Dei praedestinationem existimet, et ad bonum a malo
transitum, nec per sacerdotum Dei (studia?), nec per conversionem suam, nec per legem dominicam se posse invenire
confidat.

<sup>9)</sup> Rauftus beutet ibn nur an (wenn nicht, wie Biggers II, 232. annimmt, Lucibus gemeint ift) de grat. Dei et hum. ment. lib. arb. I, 4: si ergo unus ad vitam, alter ad perditionem, ut asserunt, deputatus est, sicut quidam Sanctorum dixit, non judicandi nascimur, sed judicati. Ibid. c. 11: igitur dum liberi interemtor arbitrii in alterutram partem omnia ex praedestinatione statuta et definita esse pronunciat etc. - Gennadius de script. eccl. c. 38. über b. Augustinus: Quis tanto studio legat, quanto ille scripsit? Unde et multa loquenti accidit, quod dixit per Salomonem Spir. S .: In multiloquio non effugies peccatum (Prov. 10, 19). - Error tamen illius sermone multo, ut dixi, contractus, lucta hostium exaggeratus, necdum haeresis quaestionem dedit. - Ennodius lib. II. ep. 19. wiberlegt bie Lehre, bag ber Menfc nur Freiheit gum Bofen habe, und fest hingu: Video, quo se toxica libycae pestis extendant: arenosus coluber non haec sola habet perniciosa. quae referat.

<sup>10)</sup> So bes. Praedestinatus. 3n b. praef.: Silerem — si non etiam audacter sub Augustini nomine libros ederent. — Quis enim nesciat, Augustinum orthodoxum semper fuisse doctorem, et tam scribendo quam disputando omnibus haereticis obviasse?

000

befto ficherer verfegern gu fonnen 11).

In Kom und Afrika hielt man bagegen an bem augustienischen Lehrbegriffe fest 12), und so brohete von hier aus bem gallischen Semipelagianismus um so mehr ber Untergang, als auch in Gallien manche Anhänger bes Augustinus, und unter ihnen zwei ausgezeichnete Bischöfe, Avitus, Erzb. v. Bienne (490—523), und Cäsarius, B. v. Arles (502—542) waren 13). Eben jene scythischen Mönche, welche wegen ber Formel "Einer aus ber Dreieinigkeit ist gekreuzigt" (§. 111. not. 5), so viele Unruhe erregten, erneuerten auch ben Kampf gegen ben Pelagianismus, welcher ihnen eng mit bem Restorianismus zusammenzuhängen schien, und gegen ben Semipelagianismus 14). Nachbem sie von Kom verwiesen worden waren, brachten sie, weil Hormisdas über Faustus zu unbestimmt geurtheilt hatte, bie Frage über die Rechtgläubigkeit der Schriften bes Letzern

<sup>11)</sup> Heftiger Streit im 17ten Jahrh. über die Frage, ob wirklich eine besondere Secte der Prädestinatianer gewesen sei, wie die Zesuiten (bes. J. Sirmond historia Praedestinatiana. Paris. 1648. in ej. opp. l. IV. und in Gallandii bibl. PP. X, 401.) und ättere Lutheraner behaupteten, die Jansenisten (bes. G. Mauguin accurata historiae Praedestinatianae J. Sirmondi consutatio, in desse view praedestinationis et gratiae p. 443 ss., Dominicaner und Resormirten läugneten. Den Lesteren stimmen die neuern unparteissen historier (vgl. Semler in b. hist. vor Baugarten's Polemit III, 312.) bei. — Bgl. Sagitarii introd. in hist. eccl. I, 1148. Waldy's Keberhist. V, 218.

<sup>12)</sup> Biggere II, 365.

<sup>13)</sup> Alcimi Ecdicii Aviti opera (Gebichte, Briefe, Homilien) ed.

J. Sirmond. Paris. 1643. (Bibl. PP. Lugd. IX, 560). Caesarii opp. (bes. Homilien, manche mit Unrecht ihm beigelegt) in b. bibl. PP. Lugd. VIII, 819. 860. XXVII, 324. Wiggers II, 368.

<sup>14)</sup> Bald V, 117. Biggers II, 391.

an die in Sarbinien lebenden afrikanischen Bischöfe (523), in deren Namen jeht Kulgentius, Bisch. v. Ruspe (+ 533), den Augustinus gegen die Schriften des Faustus vertheidigte 15). Die Folge davon war, daß auch in Gallien unter der Leitung des Casarius auf der Synode von Arausio (Dranges, 529) der Semipelagianismus verworfen, und das augustinische System, aber in wesentlich gemilderter Gestalt, angenommen wurde 16). So wurde auch kein Lehrer des Semipelagianismus namentlich verdammt 17), und nicht lange nachher wurden wies

<sup>15)</sup> Epistola synodica Episc. Afric. in Sardinia exulum ad Jo. Maxentium etc. b. Mansi VIII, 591. — Fulgentii Ruspensis libb. III. de veritate praedestinationis et gratia dei (bess. libb. VII. adv. Fanstum sinb versoren) nebst s. übrigen Berten (libb. III. ad Monimum — mehrere Schristen gegen Arianer u. a. bogsmatische Abhanblungen) herausgeg. Paris. 1684. 4. in bibl. PP. Lugd. IX, 16.

<sup>16)</sup> Die 25 capitula ber Synobe, benen ein Abrif ber Lehre von ber Gnabe in ber Form eines Glaubenebetenntniffes angehangt ift, b. Manei VIII, 711. Es wird bier bie auguftinifche Lehre von ber Erbfunde, und von ber Gnade, als ber alleinigen Quelle alles Buten, bekannt: bann beißt es aber im Glaubensbekenntniffe: Quam gratiam - omnibus, qui baptizari desiderant, non in libero arbitrio haberi, sed Christi novimus simul et credimus largitate conferri. - Hoc etiam secundum fidem catholicam credimus, quod accepta per baptismum gratia omnes baptizati, Christo auxiliante et cooperante, quae ad salutem animae pertinent possint et debeant, si fideliter laborare voluerint, adimplere. Bird in ber Zaufe Allen bie gureichenbe Gnabe verlieben, fo hangt es von bem Menfchen ab, biefelbe angunehmen ober guruckguftogen, und es giebt feine gratia irresistibilis und fein decretum absolutum. Diefe letteren ergeben fich alfo nicht, wie Biggere II, 441 will, ale nothwendige Folgen aus ben Gaben ber Synobe: fonbern bie Synobe lehrt fie nicht, weil fie biefelben nicht anerfennt.

<sup>17)</sup> Daher wird Fauftus in b. Provence noch als heiliger verehrt, welches gwar Ginige (3. B. Baronius ad ann. 490. §. 42.) miß-

ber semipelagianische Sate ohne Anftoß gelehrt 18), ungeachtet auch ber strenge Augustinismus fortwährend Anhanger hatte 19).

### §. 114.

Befdicte ber theolog. Biffenichaften.

Nachdem das römische Reich von Barbaren beunruhigt und überschwemmt wurde, nachdem die Bekkampsung des heidensthums keinen geistigen Wetteiser mehr hervorbrachte, nachdem die Beschäftigung mit den sogenannten heidnischen Wissenschaften besonders durch die Mönche immer mehr verdächtigt wurde: sank die wissenschaftliche Bildung unter den Christen um so mehr immer tieser, als zugleich durch die immer engere Einsgränzung der Orthodoxie die freie Bewegung des Geistes gehindert, und durch die mit so vielem Eiser geführten Glaubensestreitigkeiten alle Ausmerksamkeit auf einzelne unfruchtbare Spezulationen gelenkt wurde 1). Wie engherzig man im Abends

billigen, Andere aber vertheibigen. Bgl. J. Stillting de S. Fausto comm. hist. in Actis SS. Sept. VII, 651.

<sup>18)</sup> So von bem afrikan. Bischofe Junikius (um 550) de partibus divinae legis (bibl. PP. Lugd. X.) II, 12. 15., von Gregorius Erzh. v. Zours († 595) Miraculorum (bibl. PP. XI.) II, 1. VII, 1. 2. 9. 11. 13., von Gregorius b. G. Bisch. von Rom († 604), vgl. G. F. Wiggers de Gregorio M. ejusque placitis anthropologicis comm. II. Rostochii 1838 – 40. 4.

<sup>19)</sup> Bu benfelben gehoren Fulgentius Ferrandus f. §. 111. not. 26, vgl. beff. Paraeneticus ad Reginum comitem; Facunbus B. v. hermiane, f. §. 111. not. 27, contra Mocianum b. Gallandius XI, 811; Ifiborus Ergb. v. Sevilla († 636) Sententt. II, 6.

<sup>1)</sup> Boffuet's Weltgesch. fortg. v. J. A. Gramer V, II, 52. E. Wachter's hanbbuch ber Geschichte ber Literatur. (Zweite Umarbeit. Frankf. a. M. 1823) II, 5. Munscher's Dogmengesch. III, 44.

lande nach dem Maafstabe der neuen Orthodoxie über die Schriften der ältern Bäter zu urtheilen ansing, beweiset das sogenannte Decretum Gelasii de libris recipiendis et non recipiendis <sup>2</sup>).

<sup>2)</sup> Es wird in einigen Codd. bem Damafus (366 - 384), in ben fpanifden Sanbidriften bem Bormiebas (514-523), gewöhnlich aber einer rom. Ennobe unter Gelafius (496) beigelegt. Dages gen fehlt es in ber bionpfifchen Decretalenfammlung (525), und ift in ber fpanischen (um 600) gang an bas Enbe hinter bie Decrete Gregor's b. G. geftellt, mas auf eine fpatere Singufugung beutet. Es wird alebann querft, aber ohne ben Ramen eines Berfaffers, von bem englischen Bifchofe MIbhelmus (um 680) de virginitate c. 11. erwähnt, bem Gelafius querft beigelegt von Bincmar Ergb. v. Rheime (um 860) opusc. L. capitulorum c. 24. Dag baffelbe allmälig angewachsen ift, beweifen bie vorhandenen verschiebenen Zerte (brei bei Mansi VIII, 153): und eben fo geht bie Berfchiebenheit ber Berfaffer baraus hervor, bag bie Opera Cypriani fowohl unter ben libris recipiendis ale ben non recipiendis fteben. Bur Beit bes hormiebas war bie Grundlage biefes Bergeichniffes fcon vorhanden (Horm. ep. ad Possessorem b. Mansi VIII, 499: Non improvide veneranda patrum sapientia fideli potestati quae essent catholica dogmata definiit, certa librorum etiam veterum in auctoritatem recipienda, sancto Spiritu instruente, praefigens), aber nicht in Geftalt eines Decretes, ba fonft Dionyfius baffelbe aufgenommen haben wurde. Bur Beit bes hormiebas maren auch wohl bie opera Fausti noch nicht in bemfelben, ba bormiebas ben Rauftus ju verbammen gogert. Inbeffen muß bas Decretum boch feine gegenwärtige Geftalt ber Sauptfache nach in ber erften Salfte bes 6ten Jahrh. erhalten haben, ba in bemfelben burchaus feine Schriften und Reger biefes Jahrh. unb nur bie vier erften öfumenifchen Synoben ermahnt merben. Gingelne Ginichaltungen find freilich erft fpater gemacht. Go maren ju Sincmar's Beit bie Canones Apostolorum noch nicht unter ben Apocryphis aufgeführt. cf. Mansi VIII, 145. 151. brecht de canonibus Apostolorum et codice Eccl. hispanae diss. Vratist. 1828. 8. p. 52. - In biefem Decrete werben u. I. bie historia Eusebii Pamph., bie opuscula Tertulliani, Lactantii,

Die Schriftsteller . welche in Die verschiebenen Streitigfeis ten burch ibre Schriften eingegriffen haben, find ichon genannt. Unter ben Occibentalen Fauftus Rejenfis (6. 113. not. 1. 2), Rulgentius Rufpenfis (6. 113. not. 15), Rulgentius Rerrandus, Racundus Sermianenfis, Liberatus (8. 111. not. 26 ff.); unter ben Drientalen Leontius Bn= gantinus (vor &. 110.) und Johannes Philoponus (8. 110. not. 25).

Gelbftständige Korfchung erlosch immer mehr, und ftatt ihrer begnügte man fich mit Sammlungen aus ben boch verehrten altern Batern 3). Fur bie Gregese begann bie Reihe ber fpater fogenannten Catenen 4), im Driente mit Procovius Bagaeus (um 520) 5), im Occibente mit Primafius, Bi= fchofe von Abrumetum (um 550) 6). In biefem Sammlergeifte find auch bie meiften Schriften bes Magnus Murelius

Clementis Alex., Arnobii zu ben libris apocryphis, qui non recipiuntur, gerechnet.

<sup>3)</sup> Cassiodorus institt. div. praef. Quapropter tractatores vobis doctissimos indicasse sufficiat, quando ad tales remisisse competens plenitudo probatur esse doctrinae. Nam et vobis quoque erat praestantius praesumpta novitate non imbui, sed priscorum fonte satiari.

<sup>4)</sup> J. F. S. Augustin de catenis PP. graec. in N. T. observationes. Halae 1762. (in J. A. Noesselli III. commentatt. ad hist. eccl. pertinent. Halae 1817. 8. p. 321 ss.).

<sup>5)</sup> Comm. in Octateuchum, in Esaiam, Proverbia, in XII. Proph. minores etc. cf. Fabricii bibl. gr. vol. VI. p. 259. (ed. Harles vol. VII. p. 563.) Augustin l. c. p. 385. In Ang. Maji classicorum auctorum e Vaticanis codd. editorum T. VI. (Romae 1834. 8.) find noch herausgegeben comm. in Genesin usque ad cap. XVIII. u. fragm. in cant. Salomonis; T. IX. (1837) comm. in Salom. Proverbia, catena in cant. cant.

<sup>6)</sup> Comm. in epistolas Pauli.

Caffiodorus Senator (+ nach 562)?) und die des Sfidosrus, Bisch. v. Hispalis (+ 636) 8), geschrieben. Des Nestosrianers Rosmas Indikopleustes χριστιανική τοπογραφία (um 535) ist in ihrem merkwürdigen theologisch = geographischen Theile nur eine Sammlung aus den Schristen besonders des Diodorus v. Tarsus u. Theodorus v. Mopsvestia 9).

Als felbstständiger Denker zeichnet sich in dieser auctoritäts= gläubigen Zeit der aristotelische Philosoph Anicius Manlius Torquatus Severinus Boëthius († 525) aus, der sich

<sup>7)</sup> So s. comment. in Psalmos aus dem Augustinus geschöpft, s. historia eccl. tripartita in 12 Büchern (s. vor Abschn. 1). — De institutione divinarum literarum libb. II. (richtiger Attel: Institutiones guemadmodum divinae et humanae dedeant intelligi lectiones libb. II. s. Credner's Einl. in d. N. X. I, I, 15). Historisch wichtig sind seine variae epistolae libb. XII. Bon s. de redus gestis Gothorum libb. XII. ift nur der von Fordanis (s. 108. not. 3) versertigte Ausgug übrig. S. Buch de VII. disciplinis im Mittelaster viell gebraucht. Opp. ed. J. Garetius. Rothomagi 1679. (Venet. 1729) 2 voll. fol. La vie de Cassiodore par F. D. de Ste Marthe. Paris 1694. 12. Cassiodore par F. D. de Ste Marthe. Paris 1694. 12. Cassiodore stäublin, im kirchenhist. Archive für 1825, S. 259 st. u. 381 st. Ritter's Sesch. d. christ. Philos. II, 598. Bähr's christs. römische Apeologie S. 418.

<sup>8)</sup> Comm. in libros hist. Vet. Test. — De ecclesiasticis officiis libb. II. — Sententiarum s. de summo bono libb. III. (wichtig für bas Mittelaster. Sententiarii.) — Regula Monachorum. — De scriptoribus eccles. — u. viese anbere. S. Dauptwert Originum s. Etymologiarum libb. XX. — Hist. Gothorum, Vondalorum et Suevorum in Hispania. — Opp. ed. J. Grial. Madr. 1599. (Paris. 1601. Colon. 1617) fol. Faust. Arevalo. Romae 1797. VII. voll. 4. Bähr S. 455.

<sup>9)</sup> Prim. ed. B. de Montfaucon in collect, nov. PP. Graec. T. II. (Paris. 1706): recus. in Gallandii bibl. PP. T. XI. p. 401 ss. Den Restorianismus bes Rosmas hat zuerst La Croze hist. du Christianisme des Indes T. I. p. 40 ss. nachzewiesen. cf. Semler hist. eccl. selecta capita 1,7p. 421 ss.

aber in seinen philosophischen Schriften 10) so unabhängig vom Christenthume bewegt, bag man baburch nicht nur an ber Aechtheit ber ihm zugeschriebenen theologischen Schriften 11), son-bern selbst an seinem Christenthume zu zweiseln veranlaßt wor-ben ift 12).

Die herrschende bialektische Entwickelung ber chriftlichen Lehre mußte tieseren religiösen Gemüthern eben so unbefriedigend als verlehend sein, und so gewann im Gegensahe zu berselben die Mystik eine entwickeltere Gestalt in den gegen Ende des fünften Zahrh. hervortretenden Schriften des Pseudodion pe sius Areopagita 13), welche in neuplatonischer Weise das göttliche Wesen über alles Seyn und Erkennen hinaufrückend, und

<sup>10)</sup> Sein hauptwerk: de consolatione philosophiae libb. V. Ausferbem Uebersehungen v. Schriften bes Porphyrius u. Aristoteles, u. Commentare zu benselben. Er begründete eben so im Abendlande die Borliebe für die aristotel. Philosophie, wie Johannes Phis-Loponus (§. 110. not. 25.) gleichzeitig im Oriente.

<sup>11)</sup> Adv. Eutychen et Nestor. de duabus naturis et una persona Christi. — Quod Trinitas sit unus Deus et non tres dii ad Symmachum. — Utrum Pater, Filius et Sp. S. de divinitate substantialiter praedicentur. vgl. Hab in b. Encyclopäbie von Ersch u. Gruber XI, 283. Bähr's christi. römische Theologie S. 423. Dagegen ist Gust. Baur de A. M. S. Boëthio christianae doctrinae assertore, Darmst. 1841. 8. sür die Achtseit.

<sup>12)</sup> In ben Schulen bes Mittelalters viel gebraucht, wurde er fosgar feit bem 8ten Jahrh. unter die heiligen verfett, und nehft zwei andern Severinen am 23ten Oct. verehrt. Daß er überhaupt Chrift gewesen sei, läugnen Gottf. Arnolb (Kirchens u. Regerhist. I. B. 6. Cap. 3. §. 7.) u. hand a. a. D. Dagegen behauptet G. Baur, daß er wenigstens äußertich Christ gewesen sei. vgl. Ritter's Gesch. b. christl. Philos. II, 580.

<sup>13)</sup> vgl. §. 110. not. 7. u. Engelharbt's bort angeführte Schriften. Ritter's Gefch. b. chriftl. Philosophie II, 515. Die chriftl. Mpftif in ihrer Entwidelung u. in ihren Dentmalen von 2. helfferich (2 Th. Gotha 1842) I, 129. II, 1.

aus bemselben, als bem Besen aller Dinge, bie letzteren stusenweise ausstrahlen lassend, lehren wollten, wie der Mensch, seine eigene Stellung in der Kette der Besen richtig auffassend, sich durch die nächst höhere Ordnung zu der Gemeinschaft mit den noch höheren Stusen und endlich mit Gott selbst erheben könne. Für jetzt verdreiteten sich diese Schriften nur allmälig in der orientalischen Kirche, die sie im Mittelalter auch in das Abendaland gelangten, und so die Grundlage aller spätern christlichen Mystik wurden.

Für theologische Bilbung gab es überhaupt nur wenige, im Occibente gar keine Anstalten 14). Daß auch bie weltlichen

<sup>14)</sup> Cassiodor, de inst. div. lit. praef .: Cum studia saecularium literarum magno desiderio fervere cognoscerem (vgl. Cartorius Berfuch über bie Regierung ber Oftgothen mahrend ihrer Berrichaft in Italien. hamburg 1811. G. 152 ff. Danfo Gefch. bes oftgoth. Reiche in Italien. Breelau 1824. G. 132), ita ut multa pars hominum per ipsa se mundi prudentiam crederet adipisci; gravissimo sum (fateor) dolore permotus, quod scripturis divinis magistri publici deessent, cum mundani auctores celeberrima procul dubio traditione pollerent. Nisus sum ergo cum b. Agapito Papa urbis Romae, ut sicut apud Alexandriam multo tempore fuisse traditur institutum, nunc etiam in Nisibi civitate Syrorum ab Hebraeis sedulo fertur exponi (f. unten §, 122, not. 5), collatis expensis in urbe Romana professos doctores scholae potius acciperent christianae, unde et anima susciperet aeternam salutem, et casto atque purissimo eloquio fidelium lingua comeretur. Sed cum per bella ferventia et turbulenta nimis in Italico regno certamina desiderium meum nullatenus valuisset impleri: quoniam non habet locum res pacis temporibus inquietis; ad hoc divina caritate probor esse compulsus, ut ad vicem magistri introductorios vobis libros istos, Domino praestante, conficerem etc. Bie folche Unftalten erfest murben , f. Conc. Vasense III. ann. 529 can. 1: Hoc enim placuit, ut omnes presbyteri, qui sunt in parochiis constituti, secundum consuetudinem, quam per totam Italiam satis salubriter teneri cognovimus, juniores lectores - secum

Biffenschaften immer mehr vernachläßigt wurden, dazu trug die mönchische Berachtung, welche Gregor d. G., B. v. Rom (v. 590 — 604) 15), gegen dieselben bewies 16), vieles bei: wenn

in domo — recipiant: et eos — psalmos parare, divinis lectionibus insistere, et in lege domini erudire contendant: ut sibi dignos successores provideant. In Spanien sinbet sich bie erste Spur einer Art von bischost. Geminarien, Conc. Tolet. II. ann. 531 can. 1: De his, quos voluntas parentum a primis insantiae annis clericatus ossicio manciparit, hoc statuimus observandum, ut mox detonsi vel ministerio lectorum cum traditi suerint, in domo Ecclesiae sub episcopali praesentia a praeposito sibi debeant erudiri.

- 15) Pauli Warnefridi (um 775) de vita S. Gregor. Papae libb. IV. (prim. ed. Jo. Mabillon in ben annales Ord. S. Bened. saec. I. p. 385) u. Johannis Eccl. Rom. Diaconi (um 875) vita S. Greg. libb. IV. beibe in tom. IV. ber Benedictinerausg. v. Gregor's Berten. Bgl. bie von ben Benebictinern abgefaßte vita ebenbas. G. F. Wiggers de Gregorio M. ejusque placitis anthropologicis comm. II. Rostoch. 1838. 4. p. 11. - Gregor's wichtigfte Schriften (f. Bahr's driftl. rom. Theologie. G. 442. Wiggers p. 35): Expositionis in Job. s. moralium libb. XXXV. - Liber pastoralis curae ad Joh. Ravennae Episc. (von Anastasius Sinaita, Patr. von Untiod)., fogleich in bas Griech. überfett). - Dialogorum de vita et miraculis Patrum Ital. et de aeternitate animarum libb. IV. (vom Papfte Bacharias um 744 ins Griech. überfest). — Epistolarum libb. XIV. (nach) ber altern Ordnung libb. XII). - Liber Sacramentorum de circulo anni s. Sacramentarium. - Antiphonarius s. gradualis liber. - Opp. ed. Petr. Gussanvillaeus. voll. III. Paris. 1675. fol. studio et labore Monachorum Ord. S. Bened. e Congr. S. Mauri voll. IV. Paris. 1705. fol. locupletata a J. B. Galliccioli. Venet. 1768 ss. voll. XVII. 4. Ueber bie fpatern Epitomatoren Gregor's f. Oudinus de scriptt. eccl. ant. I, 1544.
- 16) 3. B. in b. epistola ad Leandrum vor f. exposit. libri Jobi: Non barbarismi confusionem devito, situs motusque praepositionum casusque servare contemno, quia indignum vehementer

Cap. II. Theologie. §. 114. Theolog. Wiffenschaften. 389

auch die spätern Erzählungen von seiner Berfolgung aller Literatur nicht volle Glaubwürdigkeit haben 17).

Neue Felber eröffneten fich ber kirchlichen Schriftstellerei burch Sammlung und Ausbildung ber heiligenfagen, in welcher Gregorius, Erzb. v. Tours (573-595) 18) und

existimo, ut verba caelestis oraculi restringam sub regulis Donati. — Lib. XI. epist. 54. ad Desiderium, Episc. Viennensem: pervenit ad nos, quod sine verecundia memorare non possumus, Fraternitatem tuam grammaticam quibusdam exponere. Quam rem ita moleste suscepimus, ac sumus vehementius aspernati, ut ea, quae prius dicta fuerant, in gemitus et tristitiam verteremus: quia in uno se ore cum Jovis laudibus Christi laudes non capiunt etc.

17) Joannes Sarisburiensis (um 1172) in f. Policraticus lib. II. c. 26: Doctor sanctus ille Gregorius - non modo Mathesin jussit ab aula, sed, ut traditur a majoribus, incendio dedit probatae lectionis scripta, Palatinus quaecumque recepit Apollo. Lib. VIII. c. 19. fertur b. Gregorius bibliothecam combussisse gentilem, quo divinae paginae gratior esset locus, et major auctoritas, et diligentia studiosior. Barthol. Platina (um 1480) de vitis Pontificum, in vita Gregorii: Neque est cur patiamur, Gregorium hac in re a quibusdam - carpi, quod suo mandato veterum aedificia sint dirupta, ne peregrini et advenae posthabitis locis sacris, arcus triumphales et monumenta veterum cum admiratione inspicerent. Platina sucht bie Befculbis gung abzulehnen. Id. in vita Sabiniani: Paululum etiam abfuit, quin libri ejus (Gregorii) comburerentur, adeo in Gregorium ira et invidia exarserat homo malevolus. Sunt qui scribant, Sabinianum instigantibus quibusdam Romanis hoc in Gregorium molitum esse, quod veterum statuas tota urbe, dum viveret, et obtruncaverit et disjecerit, quod quidem ita vero dissonum est, ut illud, quod de abolendis aedificiis majorum in vita ejus diximus. Gegen jene Ergablungen f. P. Bayle dictionnaire hist. et crit. Art. Gregoire not. H. u. M. Jo. Barbeyrac de la morale des Pères c. 17. §. 16. Bas Brucker hist. phil. III, 560. jur Bertheibigung beibringt, ift unbebeutenb. 18) De gloria Martyrum libb. II, de gloria Confessorum lib. I,

Gregorius b. G. 19) vorangingen, und burch Bearbeitung ber Kirchengesetzgebung 20). In ber griechischen Kirche21) erschienen balb nach bem chalcebonischen Concilio die sogenannzten apostolischen Kanones 22) mit dem Anspruche, die unsveränderlichen Grundlagen aller kirchlichen Ordnungen zu bilden. Um dieselbe Zeit sing man an, statt nach alter Weise chronologisch, die Concilienbeschlüsse nach einer Sachordnung zusammenzustellen. Die älteste vorhandene Sammlung dieser Art ist die des Johannes Scholasticus aus Antiochien (später Patriarch von Constantinopel + 578) 23), welche mehrere Jahrhunderte hindurch großes Ansehn behauptete. Justinian's Gesetzgebung war auch sür die kirchlichen Verhältnisse so reich, das bald nach ihm besondere Sammlungen der Kirchengesetz aus seinen Rechtsbüchern veranstaltet wurden 24). Diesenige des

de virtutibus et miraculis s. Martini libb. IV, de vitis Patrum lib. I. in f. opp. ed. Theod. Ruinart, Paris. 1699. fol. (vgl. Xbth. 1. §. 53. not. 46). Dr. C. G. Kries de Greg. Tur. Episc. vita et scriptis, Vratisl. 1839. 8.

<sup>19)</sup> Dialogorum libb. IV. f. oben not. 15.

<sup>20)</sup> A. Gallandis de vetustis canonum collectionibus dissertationum sylloge (Differtatt. von Coustant, de Marca, den Ballerini, Berard, Quesnell ic.). Venetiis 1778. fol. recus. Moguntiaci 1790. T. II. 4. (L. T. Spittler's) Geschichte bes kanonischen Rechts bis auf die Zeiten des falschen Isldorus. Palle 1778. 8.

<sup>21)</sup> Jos. Sim. Assemani bibliotheca juris orientalis, civilis et canonici. Romae 1762—66. T. V. 4. (unvollenbet, enthalt blos ben Codex canonum eccl. Graecae, u. ben Codex juris civilis eccl. Graecae). F. A. Biener de collectionibus canonum Eccl. Graecae schediasma litterarium. Berol. 1827. 8.

<sup>22)</sup> f. Abth. 1. §. 67. not. 5.

<sup>23)</sup> Sperausgegeben in Guil. Voëlli et H. Justelli bibliotheca juris canonici veteris (T. II. Paris, 1661. fol.). II, 499.

<sup>24)</sup> Die collectio LXXXVII. capitulorum, von Johannes

Johannes Scholafticus wurde fpater burch eine neue Bearbeitung ber Kanonensammlung beffelben angepaßt 25), und fo entstand ber erfte Nomofanon 26).

In ber lateinischen Rirche erhielt man erft nach bem chal= cebonischen Concil eine etwas vollständige chronologisch ange= ordnete Kanonensammlung, die sogenannte prisca translatio 27): bann gab Dionpfius exiguus (um 500) 28) eine noch rei= dere Sammlung in einer beutlichern Ueberfetung, und fügte berfelben in einem zweiten Theile eine Sammlung papftlicher Decretalen bei. In Spanien murbe gwifden 633 und 636 nach bem Mufter ber bionpfifchen eine Sammlung von Rano: nes (bie griechischen in einer eigenthumlichen Uebersetung) und papstlichen Decretalen für ben Gebrauch ber fpanischen Rirche angefertigt 29), welche fpater ben Ramen ber ifiborifchen er-

Sholafticus aus ben Rovellen jufammengeftellt; bie coll. XXV. capitt. aus Cober u. Novellen (herausgegeben in G. E. Heimbach anecdota. T. II. Lips. 1840. 4.); und bie falfchlich unter bem Ramen bes Theob. Balfamon in Voëlli et Justelli bibl. juris II, 1223 herausgegebene collectio constitt. ecclesiasticarum, welche jur Beit bes Beratlius, viell. auch fcon Juftin's II. aus Panbetten, Cober und Rovellen jusammengestellt ift. vgl. g. M. Biener's Gefch. b. Rovellen Juftinian's, Berlin 1824. 8. G. 166.

<sup>25)</sup> In biefer Form finbet fie fich in Voelli et Justelli bibl. II, 603.

<sup>26)</sup> obgleich biefer Rame viel junger ift, f. Biener's Gefch. b. Rovellen S. 194. Heimbach anecd. T. II. Prolegom. p. LV.

<sup>27)</sup> Um beften berausgeg. von ben Ballerini opp. Leonis III, 473. und baraus Mansi VI, 1105. Ueber biefelbe vgl. Ballerini de ant. collectionibus canonum (vor T. III. opp. Leonis u. in Gallandii sylloge), P. II. cap. 2. §. 3. Spittler S. 129.

<sup>28)</sup> herausgegeben in Voëlli et Justelli biblioth. I, 101. Ballerini l. c. P. III. cap. 1-3. Spittler S. 134. Rad Dren über bie Conftit. u. Ranones b. Apoftel G. 203. noch vor bem Enbe bes 5ten Jahrh.

<sup>29)</sup> herausgegeben von Unt. Gongaleg in 2 Abth. Collectio cano-

hielt 30), weil man fie irrig bem berühmtesten Manne jener Beit, bem Ffiborus, Erzb. v. Hispalis († 636), zuschrieb.

Die kirchliche Gesetzebung über das Bußwesen erweiterte sich allmälig so sehr, daß sie einer eigenen Bearbeitung bedurfte. Tohannes jejunator (δ νηστευτής), Patriarch von Constanti=nopel (v. 585—595), schrieb die ἀκολουθία καὶ τάξες ἐπὶ ἐξομολογουμένων 31), den ersten libellus poenitentialis.

## Drittes Capitel.

Gefdichte ber hierardie.

## §. 115.

Begunftigungen bes Rlerus.

Neue Begünftigungen erhielten die Klerifer, und besonders bie Bischöse, von Juftinian. Er vertrauete ben lettern die burgerliche Gerichtsbarkeit über die Monche und Nonnen, wie über die Klerifer an 1). Benn die bischöfliche Aufsicht über

num Eccl. hispanae, Matriti 1808, u. epistolae decretales ac rescripta Rom. Pontiff. Matriti 1821. fol. vgl. Ballerini l. c. P. II. cap. II. §. 2. P. III. c. 4. M. E. Regenbrecht de cann. Apostolorum et codice Eccl. hispanae diss. Vratisl. 1828. 8. Eichhorn über die span. Sammlung der Quellen des Kirchenrechts, in d. Abhandl. d. Kgl. Atad. der Wiffensch. zu Berlin, J. 1834, (Berlin 1836. 4.) histor. philos. Classe S. 89.

<sup>30)</sup> Rad Gidhorn S. 113 erft feit Pfeuboifiborus.

<sup>31)</sup> Spater verschiebentlich interpolitt, herausgeg. in J. Morini comm. hist. de disciplina in administratione Sacramenti Poenitentiae. Paris. 1651. fol. in append.

<sup>1)</sup> Novellae Justin. 79 et 83 (beibe vom J. 539). Rabere Bestimmungen Nov. 123. cap. 21: Si quis autem litigantium intra X, dies contradicat iis, quae judicata sunt, tunc locorum judex

bie Sitten, und besondere Berpflichtung zur Fürsorge für alle Unglückliche (§. 91. not. 8—10) bis dahin meisstens nur durch Kirchengesetz begründet war: so gab Zustinian berselben auch eine allgemeinere civilrechtliche Grundlage 2). Er machte es ben Bischöfen zur Pslicht, und gab ihnen die nothwendigen bürgerlichen Besugnisse, sich der Gefangenen, Unmündigen, Wahnsinnigen, Kindlinge, der geraudsten Kinder und Weiber anzunehmen 3), und gute Sitte 4) und unparteiische Rechtspsiege aufrecht zu erhalten. Er ordnete zwar eine gegenseitige Beaufsichtigung der Bischöse und der weltlichen Statthalter an, gab aber in dieser Beziehung den lettern bedeutend geringere Rechte als den ersteren 5). Den

causam examinet. — Si judicis sententia contraria fuerit iis, quae a Deo amabili Episcopo judicata sunt: tunc locum habere appellationem contra sententiam judicis. — Si vero crimen fuerit, quod adversus quamlibet memoratarum reverendissimarum personarum inferatur, — judex ultionem ei inferat legibus congruentem. Gerner bei einer Schutbstage: Si Episcopus distulerit judicare, licentiam habeat actor civilem judicem adire. cf. B. Schilling de origine jurisdictionis eccles. in causis civilibus. Lips. 1825. 4. p. 41 ss.

<sup>2)</sup> C. W. de Rhoer de effectu relig. ehrist. in jurisprudentiam rom. fasc. 1. Groningae 1776. 8. p. 94. C. Riffel's geschättnisses zwischen Rirche und Staat. (Maing 1836) I, 622.

Cod. Justin. lib. I. tit. IV. de episcopali audientia (i. e. judicio). l. 22. – l. 30. – l. 27. l. 28. – l. 24. – l. 33.

<sup>4)</sup> Bu ben früheren Befugnissen gegen Kuppler (Cod. Th. XV, VIII, 2) und Zauberer (Cod. Th. IX, XVI, 12) gab ihnen Zustinian noch bas Recht, gegen Burfelspiel einzuschreiten (Cod. Just. I, IV, 25).

<sup>5)</sup> Die Praesides provinciarum mußten barauf seben, baß bie Bis schöfe bie kircht. Gesehe über kircht. Dinge beobachteten (Cod. Just. I, III, 44. §. 3. Nov. CXXXIII, c. 6), namentl. bie über bie

Bifchofen ertheilte er nämlich einen gefehlichen Ginfluß auf bie Babl ber Statthalter 6), und bie Befugnif gegen allgemeine Bebrudungen berfelben 7), und im Falle von Rechtsverweige= rung 8) einzuschreiten, und machte fie fur befondere Falle fogar gu Richtern berfelben 9). Gben fo übertrug er ihnen eine Dit= wirtung bei ber Mabl ber ftabtischen Beamten 10), und eine Mitaufficht über bie Bermaltung ber fläbtischen Guter und bie Erhaltung ber öffentlichen Unftalten !1). Daburch murben fie auch burgerlich fehr bedeutende Perfonen, wie benn Juftinian fie auch baburch ehrte, bag er fie von ber vaterlichen Gewalt befreiete 12), ben weltlichen Richtern perbot, fie als Beugen porzufordern, und von ihnen einen Gib zu verlangen 13).

Unveraugerlichfeit ber Rirchenguter (Nov. VII. in epil.) und bie regelmäßige haltung ber Synoben (Nov. CXXXVII, c. 6). Inbeffen fie burften nur erinnern, und alsbann bem Raifer anzeigen.

<sup>6)</sup> Nov. CXLIX. c. 1:

<sup>7)</sup> Cod. Just. 1, IV, 26, Nov. CXXXIV, c. 3.

<sup>8)</sup> Nov. LXXXVI, c. 1.

<sup>9)</sup> Nov. LXXXVI. c. 4. (v. 3. 539); Quodsi contingat aliquem ex subditis nostris ab ipso clarissimo provinciae praeside injuria affici, jubemus eum sanctissimum illius urbis Episcopum adire, ut ille inter cl. praesidem, eumve, qui se ab eo injuria affectum putat, judicet. Birb ber Prafes verurtheilt, und giebt feine Benugthuung, fo fommt bie Cache an ben Raifer, und wenn biefer bas bifchoff. Urtheil gerecht finbet, fo wird ber Prafes jum Tobe verurtheilt. Rach Nov. VIII. c. 9. CXXVIII, c. 23. mußte jeber Statthalter nach ber Rieberlegung feines Umte 50 Tage in ber Proving bleiben, um etwaigen Unfpruchen gu genugen. Ent= fernte er fich fruber, fo burfte jeber Berlette bei bem Bifchofe flagen.

<sup>10)</sup> Cod. Just. I, IV, 17. Nov. CXXVIII, 16.

<sup>11)</sup> Cod. Just. 1, IV, 26.

<sup>12)</sup> Novell. LXXXI.

<sup>13)</sup> Novell. CXXIII, c. 7.

Cap. III. hierarchie. §. 116. Abhangigkeit v. Staate. 395

Beraklius endlich überwies (628) auch bie Criminal= fachen ber Kleriker ber bifchöflichen Gerichtsbarkeit 14).

### §. 116.

Abhangigteit ber hierardie vom Staate.

Ungeachtet biefer großen Begünstigungen nahm bie Abhänsgigkeit der hierarchie vom Staate nur noch zu. Wie die Kaisfer ihre bürgerlichen Gesehe an die Präfecti Prätorio zur weistern Bekanntmachung erließen, so gingen von ihnen nicht minsder kirchliche Gesehe an die Patriarchen aus 1), und die Stattshalter waren angewiesen, die Beobachtung berselben durch die Bischöse zu überwachen 2). Riemand bezweiselte das kaiserliche

<sup>14)</sup> Das an ben Patriarchen v. Constant. Sergius erlassene Gese, von welchem in ben Constitutt. Imper. hinter bem Codex Justin. blos ber Inhalt angegeben wird, sindet sich vollständig in Jo. Leunclavii juris Graeco Romani (tomi II. Francos. 1596. sol.) I, 73. u. in Voëlli et Justelli biblioth. juris can. II, 1361: Berbrechen (έγκληματα) ber Kleriter sollen von dem Bischofe κατά τους θείους κανόνας gerichtet werden. εί δί γε νομίσιο σφοδροτέρας έπεξελεύσεως άξιον καθιστάναι τον κρινόμενον, τηνικαύτα τον τοιούτον — του περικειμένου κελεύομεν γυμνούσθαι σχήματος, καὶ τοῖς πολιτικοῖς άρχουσι παραδιόσσαι, τὰς τοῖς ἡμετέροις διωρισμένας νόμοις τιμωρίας ὑποσχησόμενον.

<sup>1) &</sup>amp; B. Nov. 6. epilogus: Sanctissimi igitur Patriarchae cujusque dioecesis hacc in sanctissimis Ecclesiis sub se constitutis proponant, et Dei amantissimis Metropolitanis quae a nobis sancita sunt nota faciant. Hi vero ipsi in sanctissima Ecclesia metropolitana hacc rursus proponant, et Episcopis, qui sub ipsis sunt, manifesta faciant. Quilibet vero illorum in Ecclesia sua hacc proponat, ut nemo in nostra sit republica, qui ea — ignoret. B. N. Biener's Gefch. der Novellen Justinian's. Berlin 1824. S. 31 f. vgl. S. 25 s.

<sup>2)</sup> f. §. 115. not. 5.

Recht, über die äußern Berhältnisse ber Kirche, und selbst über Gegenstände ber innern Gesellschaftsverfassung berselben Gesetz zu geben 3): bebenklicher aber war es, als die Kaiser jetz anssingen, auch über Gegenstände bes Glaubens burch Edicte zu entscheiden, und als sast nur noch Synoden versammelt wurzben, um bergleichen kaiserliche Glaubensvorschriften anzunehmen. Die griechischen Bischöfe gewöhnten sich immer mehr, ihre lleberzeugung ben Umständen auszupefern 4): nur die Bischöfe

<sup>3)</sup> Biener a. a. D. G. 157 ff. 161 ff. Go gebraucht Juftinianus Nov. 123. c. 3, mo er bestimmt, wie viel von ben Bifchofen pro inthronisticis gegeben merben folle, ben Musbrud: Keleioper roiνυν τούς μέν μακαριωτάτους άρχιεπισκόπους καί πατριάρχας, τουτέστι της πρεσβυτέρας 'Ρώμης, καὶ Κωνσταντινουπόλεως, καὶ 'Αλεξανδρείας, καὶ Θεουπόλεως, καὶ Ίεροσολύμων. Als ber Raifer Mauricius bas Gefet gegeben batte, ut quisquis publicis administrationibus fuerit implicatus, ei neque ad ecclesiasticum officium venire, neque in monasterium converti liceat: machte Gregorius M. lib. III. ep. 65. ad Mauricium Aug, gegen ben zweiten Theil biefes Berbots Borftellungen. u. M. Ego vero haec Dominis meis loquens, quid sum nisi pulvis et vermis? Sed tamen quia contra auctorem omnium Deum hanc intendere constitutionem sentio, Dominis tacere non possum. - Ad haec ecce per me servum ultimum suum et vestrum respondebit Christus dicens: Ego te de notario comitem excubitorum, de comite excubitorum Caesarem, de Caesare Imperatorem, nec solum hoc, sed etiam patrem Imperatorum feci. Sacerdotes meos tuae manui commisi, et tu a meo servitio milites tuos subtrahis? Responde, rogo, piissime Domine, servo tuo, quid venienti et haec dicenti responsurus es in judicio Domino tuo? - Ego quidem jussioni subjectus eandem legem per diversas terrarum partes transmitti feci: et quia lex ipsa omnipotenti Deo minime concordat, ecce per suggestionis meae paginam serenissimis Dominis nuntiavi. Utrobique ergo quae debui exsolvi, qui et Imperatori obedientiam praebui, et pro Deo quod sensi minime tacui.

<sup>4)</sup> Epistola Legatis Francorum, qui Constantinopolim proficiscebantur, ab Italiae clericis directa v. 3. 551 b. Mansi IX. p.

Cap. III. Sierarchie. §. 117. Gefch. der Patriarchen. 397

Italiens wußten, burch bie politische Lage bieses Landes begunfligt, meistens eine festere Stellung zu behaupten.

## §. 117.

#### Befdichte ber Patriarden.

Im Driente waren seit bem Beginn ber monophysitischen Streitigkeiten bie Stühle von Merandrien und Antiochien so ohnmächtig geworden, daß nur die Patriarchen von Constanti=nopel, gestüht auf die von der Synode von Chalcedon erhaltenen Borrechte 1), sich noch den römischen Hierarchen 2) gleich=stellen konnten. Aber während jene von kaiserlichen Launen abhängig, und unaushörlich durch griechische Streitsucht ge=

<sup>153:</sup> Sunt graeci Episcopi habentes divites et opulentas ecclesias, et non patiuntur duos menses a rerum ecclesiasticarum dominatione suspendi: pro qua re secundum tempus, et secundum voluntatem principum, quidquid ab eis quaesitum fuerit, sine altercatione consentiunt. vgl. §. 92. not. 1 u. 2.

Die unter Basiliscus herrschende monophysitische Partei hob diesselben zwar zum Theil auf, Evagrius III, 6: (Timotheus Aelurus) ἀποδίδωσε τη Ἐφεσίων καὶ τὸ πατριαρχεκὸν δίκαιον, ὅπερ αὐτὴν ἀφείλεν ἡ ἐν Χαλκηδόνε σύνοδος: indeß durch das Geseh Cod. Justin. I, II, 16. (von Zeno, nicht, wie die Uederschrift hat, von Leo) traten die chalced. Beschlüsse für immer wieder in Krast.

<sup>2)</sup> Reihe ber römischen Bischöfe: Leo I. b. Große + 461, Silarius + 468, Simplicius + 483, Felir II. + 492, Gelassius I. + 496, Anastasius II. + 498, Symmachus + 514, Hormisbas + 523, Johannes I. + 526, Felir III. + 530, Bonisacius II. + 532, Johannes II. + 535, Agapetus I. + 536, Silverius, von Belisar verwiesen 537, Bigilius + 555, Pelagius I. + 560, Johannes III. + 573, Benebictus I. + 578, Pelagius II. + 590, Gregorius I. b. Große + 604, Sabinianus + 606, Bonisacius III. + 607, Bonisacius IV. + 615, Deusbebit + 618, Bonissacius IV. + 625,

brängt waren: genossen biese ber vollesten Freiheit in kirchlichen Dingen, und bes Borzugs, an der Spitze des für Glaubenssstreitigkeiten weniger empfänglichen und daher einigen Occidents zu stehen 3). Rach dem Erlöschen des weströmischen Kaisersthums (476), welches ihnen nie beschwerlich, ost förderlich gewesen war 4), wurden die römischen Bischöse Unterthanen deutscher Kürsten, welche in den innern Angelegenheiten der Kirche die Hierarchie vollkommen frei gewähren ließen. So besonders Theoderich, Kg. der arianischen Ostgothen (493—526) 5), welchem das zwischen Rom und Constantinopel odwaltende Schisma hinlängliche Sicherheit gab, daß von der kathol. Hierarchie keine staatsgesährliche Berbindungen zu besorgen seien. Alls nach des Bisch. Anastasius Tode die neue Wahl zwischen Symmachus und Laurentius zwiespältig war (498) 6), so ließer sich erst von den beiden Parteien zur Entscheidung aussors

<sup>3)</sup> f. oben G. 205.

<sup>4)</sup> f. oben §. 94. not. 12. u. 66.

<sup>5)</sup> Ueber bas Benehmen ber oftgothischen Könige gegen bie Kirche f. G. Sartorius Bersuch über bie Regierung ber Oftgothen mährend ihrer herrschaft in Italien. hamburg 1811. S. 124 ff. 306 ff. J. G. F. Manso Gesch. des oftgoth. Reichs in Italien. Bressau 1824. S. 141 ff. Theodorich cetsart (Cassiodori variarum lib. II. ep. 27): Religionem imperare non possumus: quia nemo cogitur, ut credat invitus. König Aheodahat an ben Kaiser Justinian (Ibid. X. ep. 26): Cum divinitas diversas patiatur religiones esse, nos unam non audemus imponere. Retinemus enim legisse nos, voluntarie sacrificandum esse Domino, non cujusquam cogentis imperio. Quod qui aliter sacere tentaverit, evidenter caelestibus jussionibus obviavit.

<sup>6)</sup> Nach Theodorus lector lib. II. (ed. Vales. Amstelod. p. 560) war Laurentius von einer kaiserl. Partei unter ber Bedingung, daß er das henotikon unterschriebe, gewählt. cf. Anastasii lib. pontificalis c. 52. in vitu Symmachi.

Cap. III. Sierardie. §. 117. Gefch. b. Patriarchen. 399

bern ?): und gab es bann ruhig zu, baß eine romische Synobe unter Symmachus (502) alle Einmischung ber Laien in die Angelegenheiten ber romischen Kirche verwarf 8).

<sup>7)</sup> Anastasii lib. pontificalis c. 52. in vila Symmachi: Et facta contentione hoc constituerunt partes, ut ambo ad Ravennam pergerent ad judicium Regis Theodorici. Qui dum ambo introissent in Ravennam, hoc judicium aequitatis invenerunt, ut qui primo ordinatus fuisset, vel ubi pars maxima cognosceretur, ipse sederet in sede apostolica. Quod tandem aequitas in Symmacho invenit.

<sup>8)</sup> Synodus Romana III. sub Symmacho (in ben Concilienfammlun: gen falfchl. ale Syn. Rom. IV s. palmaris aufgeführt, f. Pagi ad ann. 502 num. 3. ss.) b. Mansi VIII, 266 ss. Es murbe bier bas Prototoll einer nach bem Tobe bes Papftes Simplicius gehaltenen romifchen Synobe vorgelefen, und beffen Teftfegungen, weil von einem Laien ausgegangen, murben fur ungultig erflart. Jenes Prototoll ift in die Acten biefer Synobe aufgenommen, und lautet alfo: Cum in unum apud b. Petrum Apostolum resedissent, sublimis et eminentissimus vir, praefectus praetorio atque patricius, agens etiam vices praecellentissimi regis Odoacris, Basilius dixit: Quamquam studii nostri et religionis intersit, ut in episcopatus electione concordia principaliter servetur ecclesiae, ne per occasionem seditionis status civitatis vocetur in dubium: tamen admonitione beatissimi Papae nostri Simplicii, quam ante oculos semper habere debemus, hoc nobis meministis sub obtestatione fuisse mandatum, ut propter illum strepitum, et venerabilis ecclesiae detrimentum, si eum de hac luce transire contigerit, non sine nostra consultatione cujuslibet celebretur electio. Nam et cum quid confusionis atque dispendii venerabilis ecclesia sustineret, miramur praetermissis nobis quidquam fuisse tentatum, cum etiam sacerdote nostro superstite nihil sine nobis debuisset assumi. Quare si amplitudini vestrae vel sanctitati placet, incolumia omnia, quae ad futuri antistitis electionem respiciunt, religiosa honoratione servemus, hanc legem specialiter praeserentes, quam nobis haeredibusque nostris christianae mentis devotione sancimus: Ne unquam

Go maren bie romifden Bifchofe burch nichts gehindert, vielmehr konnte es ihnen bei ihren neuen Landesberrn nur por= theilhaft fein, baf fie ben Glaubensneuerungen in Conftantino= pel beharrlich wibersprachen, bis fie unter bem Raifer Juftinus über ben griechischen Bankelmuth einen neuen Gieg bavon trugen. Die natürliche Kolge bavon mar, baff. Patriarchen von Conftantinopel wegen ihres Schwankens in biefen Streitigkeiten in ber firchlichen Achtung fanten, bie Bifchofe von Rom ihren alten Ruf, Befchüter ber unterbrudten Rechtalaubigkeit zu fein 9), nur noch befestigten.

Unter biefen begunftigenden Umftanden fonnten bie firch= lichen Unsprüche ber romifchen Bifchofe, welche nun ben aria= nischen Groberern gegenüber ben einzigen Mittelpunkt ber fatho= lischen Chriftenheit im Abendlande bilbeten, fich ungehindert fteigern. Gie behaupteten, bag ihnen wie bas Recht ber boch=

praedium, seu rusticum seu urbanum, vel ornamenta aut ministeria ecclesiarum - ab eo qui nunç antistes sub electione communi fuerit ordinandus, et illis qui futuris saeculis sequentur, quocumque titulo atque commento alienentur. vero aliquid eorum alienare voluerit, inesticax atque irritum judicetur; sitque facienti vel consentienti, accipientique ana-Ueber biefe Berfügung murben nun auf ber Spnobe unter Symmachus folgende Stimmen laut: Perpendat s. Synodus. uti praetermissis personis religiosis, quibus maxime cura est de tanto pontifice, electionem laici in suam redegerint potestatem, quod contra canones esse manifestum est. - Scriptura evidentissimis documentis constat invalida. Primum quod contra patrum regulas a laicis, quamvis religiosis, quibus nulla de ecclesiasticis facultatibus aliquid disponendi legitur unquam attributa facultas, facta videtur. Deinde quod nullius praesulis apostolicae sedis subscriptione firmata docetur. Die Berordnung murbe fur ungultig erflart, bagegen eine anbere beffelben Inhalte gur Gicherung bes fircht. Gigenthums von ber Snnobe erlaffen.

<sup>9)</sup> Cod. Just. I, I, 7 unten not. 23.

ften firchlichen Inftang im Abendlande, fo bie Aufficht über Rechtglaubigfeit und Beobachtung ber Rirchengesete in ber gangen Rirche gufomme: und ftutten biefe Unfpruche gwar noch zuweilen auf faiferliche Cbicte 10), und Synobalbeschluffe 11), meiftens aber boch auf bie bem Petrus von bem Berrn verlie-

<sup>10)</sup> Hilarii P. epist. XI. (Mansi VII, 939): Fratri enim nostro Leontio nihil constituti a sanctae memoriae decessore meo juris potuit abrogari: - quia Christianorum quoque principum lege decretum est, ut quidquid ecclesiis earumque rectoribus - apostolicae sedis antistes suo pronunciasset examine, veneranter accipi tenaciterque servari, cum suis plebibus caritas vestra cognosceret: nec unquam possent convelli, quae et sacerdotali ecclesiastica praeceptione fulcirentur et regia.

<sup>11)</sup> Epist. synod. Rom. ad Clericos et Monachos Orient. v. 3. 485 (Mansi VII, 1140): Quotiens intra Italiam propter ecclesiasticas causas, praecipue fidei, colliguntur domini sacerdotes, consuetudo retinetur, ut successor praesulum sedis apostolicae ex persona cunctorum totius Italiae sacerdotum juxta solicitudinem sibi ecclesiarum omnium competentem cuncta constituat, qui caput est omnium; Domino ad b. Petrum dicente: Tu es Petrus etc. Quam vocem sequentes CCCXVIII sancti patres apud Nicaeam congregati confirmationem rerum atque auctoritatem sanctae Romanae ecclesiae detulerunt (vgl. oben §. 94. not. 28. 35. 60): quam utramque usque ad aetatem nostram successiones omnes, Christi gratia praestante, custodiunt. Gelasii ep. IV. ad Faustum (Mansi VIII, 19): Quantum ad religionem pertinet, nonnisi apostolicae sedi juxta canones debetur summa judicii totius. Ejusd. ep. XIII. ad Episc. Dardaniae (Mansi VIII, 54): Non reticemus autem, quod cuncta per mundum novit ecclesia, quoniam quorumlibet sententiis ligata pontificum, sedes b. Petri Apostoli jus habeat resolvendi, utpote quod de omni ecclesia fas habeat judicandi, neque cuiquam de ejus liceat judicare judicio, siquidem ad illam de qualibet mundi parte canones appellari voluerint, ab illa autem nemo sit appellare permissus.

SIE

benen Borzüge 12). Rachbem bie von Theoberich zur Unterfuchung ber von ber laurentignischen Partei gegen ben Gummachus neu erhobenen Anklagen berufene Synodus palmaris (503), burch bie Umftande veranlagt, benfelben ohne Unterfuchung freigesprochen hatte 13); fprach ber Apologet biefer

<sup>12)</sup> Gelasii decretum de libris recipiendis et non recipiendis (Mansi VIII, 157. val. über baffelbe &. 114. not. 2): quamvis universae per orbem catholicae diffusae ecclesiae unus thalamus Christi sit, sancta tamen Romana ecclesia nullis synodicis constitutis caeteris ecclesiis praelata est, sed evangelica voce Domini et Salvatoris nostri primatum obtinuit: Tu es Petrus etc. Cui data est etiam societas b. Pauli Apostoli, - qui non diverso, sicut haeretici garriunt, sed uno tempore, uno eodemque die gloriosa morte cum Petro in urbe Roma sub Caesare Nerone agonizans, coronatus est. Et pariter supradictam s. Romanam ecclesiam Christo domino consecrarunt, aliisque omnibus in universo mundo sua praesentia atque venerando triumpho praetulerunt. (Gregorii M. lib. IV. in 1. Reg. 5. ed. Bened. III, II, 250: Saulus ad Christum conversus caput effectus est nationum, quia obtinuit totius ecclesiae principatum. ugl. oben §. 94. not. 37).

<sup>13)</sup> Syn. Rom. IV. sub Symmacho s. palmaris, in ben Concilien= fammlungen falfchl. ale Syn. III. aufgeführt, f. Pagi ad ann. 503. num. 2 ss. C. L. Nitzschii disp, de Synodo palmari. Viteberg. 1775 (wieberabgebruckt in Pottii sylloge commentt. theoll. IV, 67). - Die Acten b. Manei VIII, 247. Rachbem Gym= machus por ber Snnobe burch feine Reinbe in Lebensgefahr getommen war, erflärte er (relatio Episcopp. ad Regem p. 256): Primum ad conventum vestrum - sine aliqua dubitatione properavi, et privilegia mea voluntati regiae submisi, et auctoritatem synodi dedi: sicut habet ecclesiastica disciplina, restaurationem ecclesiarum regulariter poposci: sed nullus mihi a vobis effectus est. Deinde cum venirem cum clero meo, crudeliter mactatus sum. Ulterius me vestro examini non committo: in potestate Dei est, et domini regis, quid de me deliberet ordinare. (Bgl. oben &. 92. not. 15). Muf ben beefallfigen

Synobe, Ennobius, Bifch. v. Ticinum (511), zuerst bie Beshauptung aus, bag ber römifche Bifchof von Niemandem gestichtet werden könne 14). Balb darauf suchte man durch unters

Bericht ber Spnobe antwortete ber Ronia (l. c. p. 257): miramur denuo fuisse consultum: cum si nos de praesenti ante voluissemus judicare negotio, habito cum proceribus nostris de inquirenda veritate tractatu, Deo auspice, potuissemus invenire justitiam, quae nec praesenti saeculo, nec futurae forsitan displicere potuisset aetati. - Nunc vero eadem, quae dudum, praesentibus intimamus oraculis. - Sive discussa, sive indiscussa causa, proferte sententiam, de qua estis rationem divino judicio reddituri: dummodo, sicuti saepe diximus, haec deliberatio vestra provideat, ut pax Senatui populoque Romano, submota omni confusione, reddatur. Ueber bas fernere Berfahren ber Synobe f. beren Protofoll p. 250: Dei mandata complentes Italiae suum dedimus rectorem, agnoscentes nullum nobis laborem alium remansisse, nisi ut dissidentes cum humilitate propositi nostri ad concordiam hortaremur. Gie geben zu ermägen, quanta inconvenienter et praejudicialiter in hujus negotii principio contigissent: - maxime cum illa quae praemisimus inter alia de auctoritate sedis obstarent: quia quod possessor eius quondam b. Petrus meruit, in nobilitatem possessionis accessit: - maxime cum omnem paene plebem cernamus ejus communioni indissociabiliter adhaesisse: und befchloß baber: ut Symmachus Papa sedis apostolicae praesul, ab hujusmodi propositionibus impetitus, quantum ad homines respicit (quia totum causis obsistentibus superius designatis constat arbitrio divino fuisse dimissum), sit immunis et liber. - Unde secundum principalia praecepta, quae nostrae hoc tribuunt potestati, ei, quidquid ecclesiastici intra sacram urbem Romam vel foris juris est, reformamus, totamque causam Dei judicio reservantes etc. Chen fo wie früher auch bas Conc. Cirtense v. 3. 305 (f. Augustin. contra Cresconium III, 27) bie Unflage gegen mehrere Bifchofe , baf fie Trabitoren maren , burch bie Enticheibung nieberschlug: habent Deum, cui reddant rationem.

<sup>14)</sup> Magni Felicis Ennodii (opp. ed. J. Sirmond. Paris. 1611. recusa in Gallandii bibl. PP. XI, 47.) libellus apologeticus

geschobene Gesta alterer Papfte biefem Grundfage auch eine historische Grundlage zu geben 15): wie benn auch andere Berfälfchungen alterer Urfunden ju Gunften bes romischen Stuhls ichon jest vorkommen 16). Dennoch forberten bie romischen Bi-

pro Synodo IV. Romana (Mansi VIII, 274): Non nos b. Petrum, sicut dicitis, a Domino cum sedis privilegiis, vel successores ejus, peccandi judicamus licentiam suscepisse. perennem meritorum dotem cum haereditate innocentiae misit ad posteros: quod illi concessum est pro actuum luce, ad illos pertinet, quos par conversationis splendor illuminat. enim sanctum esse dubitet, quem apex tantae dignitatis attollit? in quo si desint bona acquisita per meritum, sufficiunt quae a loci decessore praestantur: aut enim claros ad haec fastigia erigit, aut qui eriguntur illustrat. Praenoscit enim, quid Ecclesiarum fundamento sit habile, super quem ipsa moles innititur. p. 284: Aliorum forte hominum causas Deus voluerit per homines terminare: sedis istius praesulem suo, sine quaestione, reservavit arbitrio, in gerabem Biberfpruche mit ber epist. Rom. Conc. v. 3. 378 oben §. 92. not. 15.

- 15) Es find namentlich Conc. Sinuessanum de Marcellini P. condemnatione (quod thurificasset) vorgebl. i. 3. 303. (Mansi I, 1249 ss. Die Bifchofe fagen ju ibm: Tu eris judex: ex te enim damnaberis, et ex te justificaberis, tamen in nostra praesentia. - Prima sedes non judicabitur a quoquam): Constitutio Silvestri Episc. urbis Romae et Domini Constantini Aug. in Concil. Rom. vorgebl. 324 (Mansi II, 615 ss. Cap. 20: Nemo enim judicabit primam sedem, quoniam omnes sedes a prima sede justitiam desiderant temperari. Neque ab Augusto, neque ab omni clero, neque a regibus, neque a populo judex judicabitur): Synodi Rom. (vorgebl. v. 3. 433) acta de causa Sixti III, stupro accusati, et de Polychronii Hierosolym. accusatione (Mansi V. 1161). Bal. P. Coustant diss. de antiquis canonum collectionibus §. 97-99. (in Gallandii de vetustis canonum collectionibus dissertationum sylloge I, 93).
- 16) So ericheint bie Stelle aus Cypriani lib. de unit. eccl. (f. Abth. 1. §. 68. not. 10) fcon corrumpirt in Pelagii II. ep. VI. ad Episco. Istriae (Mansi IX, 898).

Cap. III. Bierarchie. §. 117. Gefch. b. Patriarchen. 405

schöfe, benen in Italien bereits vorzugsweise ber Rame Papa beigelegt wurde 17), immer noch keine andere Art von Ansehen als die übrigen aposiolischen Stuble 18): sie gestanden noch ein,

c

<sup>17)</sup> So fcon in ben unter Symmadus gehaltenen Concilien (f. oben not. 8 u. 13) und bei Ennobius (f. not. 14. Sirmond ad Ennod. lib. IV. ep. 1): in ben übrigen Abenblanbern blieb aber Papa noch lange Chrenname eines jeben Bifchofe (Walafrid Strabo um 840 de rebus eccl. c. 7. in hittorp's Cammlung p. 395: Pabst a Papa, quod cujusdam paternitatis nomen est, et Clericorum congruit dignitati) bis auf Gregorius VII. Berbot i. R. 1075. val. Jo. Diecmann de vocis Papae aetatibus diss. II. 3m Oriente mar Hanas vorzugemeife ber Viteberg. 1671. 4. Titel ber Patriarchen von Rom und Meranbrien. - Gben fo mar Sedes apostolica in Italien porquasmeife ber romifche Stubl. in ben übrigen Abenblanbern wurde jeber bifchoff. Stuhl fo genannt, cf. Gregorii Tur. hist. Franc. IV, 26: Presbyter - Regis praesentiam adiit et haec effatus est: Salve, Rex gloriose, Sedes enim apostolica eminentiae tuae salutem mittit uberrimam. Cui ille, numquid, ait, Romanam adisti urbem, ut Papae illius nobis salutem deferas? Pater, inquit Presbyter, tuus Leontius (Ep. Burdegalensis) cum provincialibus suis salutem tibi mittit.

<sup>18)</sup> Pelagius I. ad Valerianum (Mansi IX, 732): quotiens aliqua de universali synodo aliquibus dubitatio nascitur, ad recipiendam de eo quod non intelligunt rationem, - ad apostolicas sedes pro recipienda ratione conveniant. - Quisquis ergo ab apostolicis divisus est sedibus, in schismate eum esse non dubium est. vgl. oben §. 94. not. 5. Gregorii M. lib. VII. ep. 40. ad Eulogium Episc. Alexandr. Suavissima mihi Sanctitas vestra multa in epistolis suis de s. Petri Apostolorum principis cathedra locuta est, dicens, quod ipse in ea nunc usque in suis successoribus sedeat, - Cuncta quae dicta sunt in eo libenter accepi, quod ille mihi de Petri cathedra locutus est, qui Petri cathedram tenet. Et cum me specialis honor nullo modo delectet, valde tamen laetatus sum, quia vos, sanctissimi, quod mihi impendistis, vobismetipsis dedistis. - Cum multi sint Apostoli, pro ipso tamen principatu sola Apostolo-

baß sie den allgemeinen Synoden untergeordnet 19), und daß die Bischöse nur im Falle einer Werschuldung auf sie zu hören verpslichtet, sonst aber ihnen an Würde gleich wären 20).

rum principis sedes in auctoritate convaluit, quae in tribus locis unius est. Ipse enim sublimavit sedem, in qua etiam quiescere, et praesentem vitam finire dignatus est (Rom); ipse decoravit sedem, in qua Evangelistam discipulum misit (Alexanbrien); ipse firmavit sedem, in qua septem annis, quamvis discessurus, sedit (Untiochien). Cum ergo unius atque una sit sedes, cui ex auctoritate divina tres nunc Episcopi praesident, quidquid ego de vobis boni audio, hoc mihi imputo. Si quid de me boni creditis, hoc vestris meritis imputate, quia in illo unum sumus, qui ait: ut omnes unum sint etc. (Jo. 17, 21.) cf. Wiggers de Gregorio M. ejusque placitis anthropologicis comm. II. Rostoch. 1838. 4. p. 29. Des Gulogius Schmeichelei erklart fich aus feiner bebrangten Lage, welcher Gregorius auch burch Gefchente ju Bulfe tam (cf. lib. VI, ep. 60. VII, 40. VIII, 29). Isidorus Hisp. etymol. VII, 12 (in Gratiani decreto dist. XXI. c. 1): Ordo Episcoporum quadripartitus est, id est in Patriarchis, Archiepiscopis, Metropolitanis atque Episcopis. Patriarcha graeca lingua summus patrum interpretatur, quia primum i. e. apostolicum retinet locum: et ideo quia summo honore fungitur, tali nomine censetur, sicut Romanus, Antiochenus et Alexandrinus. Sier fteht alfo ber Papft noch mit ben übrigen Patriarden völlig in einer Reibe.

- 19) Gelasius ep. XIII. (Mansi VIII, 51): confidimus, quod nullus jam veraciter Christianus ignoret, uniuscujusque synodi constitutum, quod universalis ecclesiae probavit assensus, non aliquam magis exsequi sedem prae caeteris oportere, quam primam, quae et unamquamque synodum sua auctoritate confirmat, et continuata moderatione custodit, pro suo scilicet principatu, quem b. Petrus apostolus domini voce perceptum, ecclesia nihilominus subsequente, et tenuit semper et retinet.
- 20) Gregorii M. lib. IX. epist. 59. ad Joh. Episc. Syracus. Si qua culpa in Episcopis invenitur, nescio quis ei (Sedi apostolicae) subjectus non sit: cum vero culpa non exigit, omnes

Nachbem der Kirchenfriede zwischen Rom und Conftanti=
nopel wieder hergestellt war, wurden indes die oftgothischen Könige gegen ihre katholischen Unterthanen überhaupt, und gegen die mit Constantinopel ununterbrochen verkehrenden römischen Bischöse insbesondere mistrauisch. Johannes I. verschaffte zwar als königlicher Gesandter in Constantinopel den Arianern im griechischen Neiche ihre Kirchen wieder: dennoch

secundum rationem humilitatis aequales sunt. Lib. XI. ep. 37. ad Romanum defensorem: Pervenit ad nos, quod si quis contra clericos quoslibet causam habeat, despectis eorum Episcopis, eosdem clericos in tuo facias judicio exhiberi. Quod si ita est, quia valde constat esse incongruum, hac tibi auctoritate praecipimus, ut hoc denuo facere non praesumas. - Nam si sua unicuique Episcopo jurisdictio non servatur, quid aliud agitur, nisi ut per nos, per quos ecclesiasticus custodiri debuit ordo, confundatur? (Lib. II. ep. 52: mihi injuriam facio, si fratrum meorum jura perturbo). - Lib. VIII. ep. 30. ad Eulogium Episc. Alexandr. Indicare quoque vestra Beatitudo studuit, jam se quibusdam (bem Patr. von Conftant.) non scribere superba vocabula, quae ex vanitatis radice prodierunt, et mihi loquitur, dicens: sicut jussistis. Quod verbum jussionis peto a meo auditu removere, quia scio, qui sum, qui estis. Loco enim mihi fratres estis, moribus patres. Non ergo jussi, sed quae utilia visa sunt, indicare curavi. Non tamen invenio vestram Beatitudinem hoc ipsum, quod memoriae vestrae intuli, perfecte retinere voluisse. Nam dixi, nec mihi vos, nec cuiquam alteri tale aliquid scribere debere: et ecce in praefatione epistolae, quam ad me ipsum qui prohibui direxistis, superbae appellationis verbum, universalem me Papam dicentes, imprimere curastis. Quod peto dulcissima mihi Sanctitas vestra ultra non faciat, quia vobis subtrahitur, quod alteri plus quam ratio exigit praebetur. - Nec honorem esse deputo, in quo fratres meos honorem suum perdere cognosco. - Si enim universalem me Papam vestra Sanctitas dicit, negat se hoc esse, quod me fatetur universum. Sed absit hoc. Recedant verba, quae vanitatem inflant et caritatem vulnerant.

mußte er sein Leben im Gefängnisse enden 21). Ueber die Bahlen der katholischen Bischöse hielten die Könige strenge Aussicht: sie behielten sich die Bestätigung derselben vor, oder ernannten die Bischöse schlechthin 22). Dennoch war auch jeht die gothische Herrschaft dem Papstthume nicht so gefährlich, als die nach der Eroberung Staliens (535—554) eintretende byzantinische. Zustinian ehrte zwar den römischen Stuhl 23), zeichnete aber den constantinopolitanischen nicht minder auß 24), und suchte am

<sup>21)</sup> Anastasii lib. pontific. c. 54. in vita Joannis. Historia miscella lib. 15. (in Muratori scriptt. Ital. I, 103). Manfo Gefch. d. oftgoth. Reiches in Italien S. 163 ff.

<sup>22)</sup> So ernannte Theoberich ben rom. Bischof Felix III. Cassio-dori variarum lib. VIII. ep. 15. vgl. Sartorius Bers. über bie Regierung ber Oftgothen in Italien S. 138 ff. 308 f. — Athas larich's Ebict an Johann II. gegen Bestechungen bei Papste u. Bischofswahlen v. J. 533. Cassiod. variar. IX. ep. 15, mit eisnem Commentare b. Manso a. a. D. S. 416 ff.

<sup>24)</sup> Cod. Justin. I, II, 25: Her Kororarrwovnolete exulgoia naowr ron allow eort negalij. Dagegen scheint bas in Chalcebon bem Patr. von Constantinopel übertragene Recht ber höchsten kirchl. Instanz (vgl. oben §. 93. not. 15), wenn es sich je weiter als über bie Diöcesen Pontus, Asien und Ahracien erstreckt hat, in Bergessen-

Cap. III. Sierardie. §. 117. Gefd. b. Patriarden.

Enbe beibe nur ju Bertzeugen ju machen, um burch fie in ber Kirche, gleichwie in bem Staate zu berrichen. 3mei bygan= tinische Creaturen, Bigilius und Pelagius I., beftiegen nach einander ben romischen Stuhl: und im Dreicapitelftreite murbe es alsbalb flar, wie bebenklich für Rom biefe Abhangigkeit von Byzang fei. Lange Beit hindurch betrachtete man im Abend=

beit gekommen ju fein. Der fircht. Inftangengug wird von Juftis nian Cod. I, IV, 29. fo bestimmt: Bifchof - Metropolitan u. f. Provincialfynobe - Patriard. Bon ber Enticheibung bes Letten tann eben fo wie von ber bes Prafectus Pratorio (Cod. Just. VII, LXII, 19.) nicht appellirt merben. Reine Rlage foll gleich anfangs bei bem Patriarden angebracht werben, πλην εί μη την αλτίασίν τις έπὶ τούτω θείη, έφ' ώτε παραπεμφθήναι την υπόθεσιν τῷ τῆς χώρας θεοφελεστάτω έπισκόπω, τηνικαύτα γάρ άδεια μέν έσται τήν αίτίασιν αποτίθεσθαι καί παρά τοῖς θεοφιλεστάτοις πατριάρχαις, d. i. saußer wenn bie Rlage barauf gerichtet ift, bag bie Sache bem Bifchofe ber Gegenb belegirt werbe. Denn alebann foll es ers laubt fein, bie Rlage bei bem Patriarchen anzubringen.a Dann §. 2: Εὶ μέντοι παραπεμφθείσης τῆς ὑποθέσεως παρά τοῦ θεοφιλεστάτου πατριάρχου ή των των θεοφιλεστάτων μητροπολιτών, ή άλλφ των θεοφιλεστάτων έπισκόπων, ένεχθείη ψήφος, και μή στερχθείη παρά θατέρου μέρους, έκκλητός τε γένηται τηνικαύτα έπὶ τὸν άρχιερατικόν θρόνον (Vers. lat. ad Archiepiscopalem hanc sedem) φέρεσθαι την έφεσιν, κάκεισε κατά το μέχρι νύν κρατούν έξετά-Ceodas, b. i. Denn bie Rlage von bem Patriarchen einem Metropoliten ober einem anbern Bifchofe belegirt ift, und ein Urtheil er= folgt, welches ber einen Partei nicht anfteht, und Appellation eingelegt wird: fo foll bie Appellation an ben erzbifchöflichen Stuhl geben« (alfo mit Borbeigehung etwaiger Mittelinftangen, nach ber Rechteregel Cod. Just. VII, LXII, 32. §. 3: eorum sententiis appellatione suspensis, qui ex delegatione cognoscunt, necesse est eos aestimare - qui causas delegaverint judicandas). ó apxeeparenos Oporos ift jeber belegirenbe Patriarchenftuhl, nicht blos, wie nach ber lateinischen Uebersegung bes Anton. Augustinus, welche bei biefem Gefete burchaus falfch ift, angenommen wirb, ber Stuhl von Conftantinopel. Much Biegler Gefch. ber firchl. Berfaffungeformen S. 232 ff. bat biefes Gefes völlig migverftanben.

lande die Verwerfung der der Capitel als eine Verletung der Orthodoxie: und die Bischöse der Dives Italien hoben deshalb die Kirchengemeinschaft mit Kom auf. Zwar bequemten sich die Vischöse von Mailand und Ravenna, als sie, von den arianischen Longobarden bedrängt, größeren Werth auf die Gemeinschaft mit der kathol. Kirche legen mußten (570—580): desto hartnäckiger widerstand aber der Erzbischof von Aquieleja, welcher seit dem Eindringen der Longobarden in Italien (568) auf der Insel Grado residite, mit den istrischen Bischösen: und erst i. I. 698 wurde hier die Kirchengemeinschaft mit Rom wiederhergestellt 25).

Aber auch diese gefährliche Periode der Abhängigkeit von Byzanz hörte für Rom seit dem Einfalle der Longobarden in Italien (568) wieder auf. Die griechische herrschaft in diesem Lande beschränkte sich seitdem auf den Exarchat von Rawenna, die Ducatus von Rom und Neapel, die Küstenstädte von Ligurien, und die südlichsten Theile von Unteritalien. Fortwährend von den Longobarden bedroht, und oft von dem Schuse der griechischen Kaiser verlassen, mußten diese Gegenden sich häusig selbst beschirmen. Un die Spize der Verteidigungsanstalten traten aber die Päpste als die reichsten Gutsbesiger 26), denen schon ihr eigenes Interesse

<sup>25)</sup> J. F. B. M. de Rubeis de schismate eccl. Aquilejensis diss. hist. Venet. 1732. 8., vermehrt wieder herausgegeben in ejusd. monimenta eccl. Aquilejensis. 1740. fol. Walch's Keherhift. VIII, 331. N. C. Kist de Kerk en het Patriarchaat van Aquileja in d. Archief voor kerkelijke Geschiedenis, I, 118.

<sup>26)</sup> Bie die Raifer ihr Bermögen patrimonium nannten (namt. patrimonium privatum s. dominicum ihr Privatvermögen, und patrim. sacratum s. divinae domus Domanen, s. Gutherius de offic. dom. Aug. lib. III. c. 25. Pancirolius ad notit. dignitatum Imp. orient. c. 87); so die Kirchen ihre Besigthumer patrimonia ihrer heitigen. Das rom. Kirchengut war also patrimonium s. Petri: indeß wurden auch die Einzelnen von desenso-

Cap. III. Sierarchie. §. 117. Gefch. b. Patriarchen. 411

gebot, die herrschaft jener arianischen halbwilben abzuwehren. So erwarben sie fich nicht nur ein großes politisches Ansehen im griechischen Italien 27), sonbern gewannen auch ben griechis

ribus ob, rectoribus vermalteten Befigungen patrimonia genannt. cf. Zaccaria diss. de patrimoniis s. Rom. Eccl. in beff. de rebus ad hist, alque antiquitt. Ecclesiae pertinentibus dissertt. latinae (Fulginiae. Tomi II. 1781. 4.) II. 68. Pland's Gefd. b. driftl. firdt. Gefellichafteverf. I, 629. C. H. Sack de patrimoniis Eccl. Rom. circa finem saeculi VI. in beff. commentationes, quae ad theol. hist. pertinent, tres. Bonnae 1821. 8. p. 25 ss. Wie bie Papfte jum Schube Staliens thatig maren, vgl. Gregorii M. lib. V. ep. 21. ad Constantinam Aug.: Viginti autem jam et septem annos ducimus, quod in hac urbe inter Langobardorum gladios vivimus. Quibus quam multa hac ab Ecclesia quotidianis diebus erogantur, ut inter eos vivere possimus, suggerenda non sunt. Sed breviter indico, quia sicut in Ravennae partibus Dominorum Pietas apud primum exercitum Italiae saccellarium habet, qui causis supervenientibus quotidianas expensas faciat, ita et in hac urbe in causis talibus eorum saccellarius ego sum. Et tamen haec Ecclesia, quae uno eodemque tempore Clericis, monasteriis, pauperibus, populo, atque insuper Langobardis tam multa indesinenter expendit, ecce adhuc ex omnium Ecclesiarum premitur afflictione, quae de hac unius hominis (Johannis Jejunat.) superbia multum gemunt, etsi nihil dicere praesumunt.

27) Gregorii M. lib. II. ep. 31. ad cunctos milites Neapolitanos: Summa militiae laus inter alia bona merita haec est, obedientiam sanctae Reipublicae utilitatibus exhibere, quodque sibi utiliter imperatum fuerit, obtemperare: sicut et nunc devotionem vestram fecisse didicimus, quae epistolis nostris, quibus magnificum virum Constantium Tribunum custodiae civitatis deputavimus praeesse, paruit, et congruam militaris devotionis obedientiam demonstravit. Unde scriptis vos praesentibus curavimus admonendos, uti praedicto viro magnifico Tribuno, sicut et fecistis, omnem debeatis pro serenissimorum Dominorum utilitate, vel conservanda civitate obedientiam exhibere etc. &gl. bas Excerpt aus ben Reaesten Donorius I. (625—

fchen Raifern gegenüber eine unabhangigere Stellung in firch= lichen Dingen wieber. In burgerlicher Sinsicht blieben fie ben griechischen Raifern und ihren Stellvertretern, ben Grarchen in Ravenna, unterworfen 28).

Gegen bas Enbe biefes Beitabschnitts entzundete fich ein neuer Streit zwischen ben beiben erften Patriarchen ber Chriftenbeit, als Johannes jejunator anfing, ben Titel eines Patriarcha universalis, οἰκουμενικός, felbst zu gebrauchen Schon Pelagius II. ereiferte fich barüber (587) 29).

<sup>638),</sup> von Muratori antiquitt. Ital. V, 834 aus Cencii Camerarii lib. de censibus, und vollständiger von Zaccaria I. c. p. 131 aus bes Carbinals Deusbebit collect. Cann. berausaegeben: Idem in eodem (i. e. Honorius in suo Registro) Gaudisso Notario et Anatolio Magistro militum Neapolitanam civitatem regendam committit, et qualiter debeat regi, scriptis informat. Es folat aus biefen Stellen nicht, mas Dionusius de Ste Marthe in vita Gregorii lib. III. c. 9. no. 6. (Greg. opp. IV, 271) u. Zaccaria l. c. p. 112. 131 baraus fchliegen, bag bie Stabt Rea= pel jum patrimonium s. Petri gebort babe: fonbern bag bie Papfte, welche hier bebeutenbe Besitungen batten (ein patrimonium Neapolitanum und Campanum, Zaccaria p. 111), wenn biefe Stabt hart bebroht war (cf. Gregor. M. lib. II. ep. 46. ad Johannem Episc. Ravennae: De Neapolitana vero urbe, excellentissimo Exarcho instanter imminente, vobis indicamus, quia Arigis valde insidiatur eidem civitati, in quam si celeriter dux non mittatur, omnino jam inter perditas habetur) unb ichnelle Gulfe bedurfte, anftatt bes Grarchen bie nothigen Unordnungen trafen. cf. Sack l. c. p. 52.

<sup>28)</sup> cf. Gregorii M. lib. III. ep. 65. oben §. 116. not. 3. Ueber bie Berhaltniffe gur weltlichen Macht, inebef. über bie burch bie Erarchen einzuholenbe Beftätigung ber Papftmahlen, giebt ber liber diurnus Romanorum Pontiff. urtunbliche Rachweisungen. S. barüber gum folgenben Beitabichnitte.

<sup>29)</sup> Buerft von Schmeichlern gegen alle Patriarchen gebraucht. f. §. 93. not. 20. §. 94. not. 72. Biegler Gefch. ber firchl. Berfaf=

sehr 30), noch mehr aber Gregorius b. G. Diese Papfie verwarfen noch jene Benennung überhaupt als antichristisch und teuslisch, ohne indeß auf den Kaiser Mauricius und den Hofppafriarchen den gewünschten Eindruck zu machen 31). Um so

fungsformen S. 259. Justinian giebt bem Patz. von Const. ben Titel: τῷ ἀγιωτάτω καὶ μακαριωτάτω ἀρχιεπισκόπω τῆς βασιλίδος ταύτης πόλεως καὶ οἰκουμενικῷ πατριάρχη. Cod. I, I, 7. Novell. III. V. VI. VII. XVI. XLII.

- 30) Gregoris M. lib. V. ep. 18. 43. IX, 68. Die barauf bezügliche ep. VIII. Pelagii ad universos Episco. (Mansi IX, 900.) ist pseudoissiborisch, s. Blondelli Pseudoisidorus p. 636 ss.
- 31) Gregorii M. lib. V. ep. 18. ad Johann .: Si ergo ille (Paulus) membra dominici corporis certis extra Christum quasi capitibus, et ipsis quidem Apostolis subjici partialiter evitavit (1. Cor. 1, 12 ss.): tu quid Christo, universalis scilicet Ecclesiae capiti, in extremi judicii es dicturus examine, qui cuncta ejus membra tibimet conaris universalis appellatione supponere? Quis, rogo, in hoc tam perverso vocabulo, nisi ille ad imitandum proponitur, qui despectis Angelorum legionibus secum socialiter constitutis, ad culmen conatus est singularitatis erumpere, ut et nulli subesse et solus omnibus pracesse videretur? - Certe Petrus Apostolorum primus, membrum sanctae et universalis Ecclesiae, Paulus, Andreas, Johannes, quid aliud quam singularium sunt plebium capita? et tamen sub uno capite omnes membra. - Numquid non - per venerandum Chalcedonense Concilium hujus apostolicae sedis Ans tistites, cui Deo disponente deservio, universales oblato honore vocati sunt? (vgl. §. 94. not. 72.) Sed tamen nullus umquam tali vocabulo appellari voluit, nuflus sibi hoc temerarium nomen arripuit: ne si sibi in Pontificatus gradu gloriam singularitatis arriperet, hanc omnibus fratribus denegasse videretur. -Ep. 19. ad Sabinianum Diac. (Apocrisiarium). Ep. 20. ad Mauricium Aug. ep. 21. ad Constantinam Aug. ep. 43. ad Eulogium Ep. Alexandr. et Anastasium Antiochenum. Lib. VII. ep. 4. 5. u. 31. ad Cyriacum Ep. Constant. ep. 27. ad Anastas. Antioch. ep. 33. ad Mauricium Aug.: De qua re mihi in suis

## 414 3meite Periode. Abfchn. 2. B. 451-622.

mehr pries baher Gregorius bie Borfehung, als bes Mauri= cius Morder Phokas (602) ben Thron bestieg 32): und Phokas begunstigte bafür ben Papft gegen ben Patriarchen 33): ob=

jussionibus Dominorum Pietas praecipit, dicens, ut per appellationem frivoli nominis inter nos scandalum generari non debeut. Sed rogo, ut Imperialis Pietas penset, quia alia sunt frivola valde innoxia, atque alia valde nociva. Numquidnam cum se Antichristus veniens Deum dixerit, frivolum valde erit, sed tamen nimis perniciosum? Si quantitatem sermonis attendimus, duae sunt syllabae; si vero pondus iniquitatis, universa pernicies. Ego autem fidenter dico, quia quisquis se universalem Sacerdotem vocat, vel vocari desiderat, in elatione sua Antichristum praecurrit, quia superbiendo se caeteris praeponit. Nec dispari superbia ad errorem ducitur, quia sicut perversus ille Deus videri vult super omnes homines: ita quisquis iste est, qui solus Sacerdos appellari appetit, super reliquos Sacerdotes se extollit. Ep. 34. ad Eulogium Alex. et Anastas. Ant. Wie ernftlich Gregorius fich felbft biefen Titel verbat, f. lib. VIII. ep. 30. ad Eulogium Ep. Alex. oben not. 18. Nach Joannes Diac. (um 825) in vita Greg. M. II, 1. hatte Gregor jur Befchamung bes Patr. v. Conftantinopel ben Titel servus servorum Dei angenommen. Schon Muguftinus nannte fich ep. 130 u. 217. servus servorum Christi, Rulgentius ep. 4. servorum Christi famulus. Unter Gregore b. G. Briefen find jest nur 3, vor welchen er fid) fo nennt. Uber noch bis ins 11te Jahrh. gebrauchen auch anbere Bifchofe, eben fo wie Ronige u. Raifer biefen Titel, f. du Fresne glossar. ad scriptt. med. et inf. lat. s. v. servus.

- 32) Bgl. das Glüdwünschungsschreiben Gregor. lib. XIII. ep. 31. ad Phocam Imp. ep. 38. ad Leontiam Aug.
- 33) Der Patriard Cyriacus war Anhanger bes Mauricius (Theophanes I, 446. 453.). Anastasius de vitis Pontific. c. 67. Bonifacius III.: Hic obtinuit apud Phocam Principem, ut Sedes apostolica B. Petri Apostoli caput esset omnium ecclesiarum, i. e. Ecclesia Romana, quia Ecclesia Constantinopolitana primam se omnium Ecclesiarum scribebat. Mit bensethen Wotten Paulus Warnefridi de gestis Longob. IV, 37. Bezweisett

gleich nach ihm jener streitige Titel ununterbrochen wieder von bem Stuble von Constantinopel gebraucht worden ist 34).

In bieser Zeit singen auch die Päpste an, das Pallium, welches in dem Oriente alle Bischöse bei ihrer Beihe empfinzen 35), angesehenen Bischösen des Abendlandes zu ertheilen, um die Verbindung derselben mit der römischen Kirche dadurch zu versinnbilden und zu stärken 36).

von J. M. Lorenz examen decreti Phocae de primatu Rom. Pont. Argent. 1790. Schröckh XVII, 72. Merkwürdig ist es, wie der Ghibelline Gotfridus Viterbiensis (um 1186) in s. Pantheon P. XVI. (Pistorii rer. Germ. scriptt. ed. Struve II, 289) die Sache aussatzt

Tertius est Papa Bonifacius ille benignus, Qui petit a Phoca munus per secula dignum, Ut sedes Petri prima sit: ille dedit. Prima prius fuerat Constantinopolitana; Est modo Romana, meliori dogmate clara.

- 34) Schon heraktius, Nachfolger bes Photas, giebt in f. Geseten bem Patr. v. Constant. biesen Titel wieber, s. Leunclavii jus Graeco-Romanum. T. I. p. 73 ss.
- 35) f. oben §. 101. not. 1. Gegen bie durch Petrus de Marca de conc. Sac. et Imp. lib. VI. c. 6. fast allgemein gemachte Meinung, daß daß alte Pallium ein prächtiger Mantel, ein Theil des kaiferlichen Schmuckes gewesen, und daher nur von den Kaisern oder mit Erlaubniß dersetben von den Patriarchen verliehen worden sei, s. J. G. Pertsch de origine, usu et auctoritate pallii archiepiscopalis. Helmst. 1754. 4. p. 56 ss.
- 36) Das ätteste Document barüber ist Symmachi P. ep. ad Theodorum Laureacensem (Mansi VIII. p. 223) um 501: Diebus vitae tuae pallii usum, quem ad sacerdotalis officii decorem et ad ostendendam unanimitatem, quam cum b. Petro Apostolo universum gregem dominicarum ovium, quae ei commissae sunt, habere dubium non est, ab apostolica sede, sicut decuit, poposcisti, quod utpote ab eisdem Apostolis sundatae ecclesiae majorum more libenter indulsimus ad ostendendum te magistrum

et archiepiscopum, tuamque sanctam Laureacensem ecclesiam provinciae Pannoniorum sedem fore metropolitanam. Idcirco pallio, quod ex apostolica caritate tibi destinamus, quo uti debeas secundum morem ecclesiae tuae, solerter admonemus pariterque volumus, ut intelligas, quia ipse vestitus, quo ad missarum solemnia ornaris, signum praetendit crucis, per quod scito te cum fratribus debere compati ac mundialibus illecebris in affectu crucifigi etc. (Mus biefem Schreiben ift bie Formel im liber diurnus cap. IV. tit. 3. abgefürgt). Rach Vigilii P. ep. VII. ad Auxanium Arelatensem (Mansi IX. p. 42.) hatte Sommadus auch bem Cafarius B. v. Arles bas Vallium ertheilt. Baufiger werben biefe Ertheilungen bei Gregor b. G. nicht nur an Metropoliten, wie Johannes v. Rorinth, Leo v. Prima Juftinianea, Bigilius v. Arles, Augustinus von Canterbury, fonbern auch an einfache Bifchofe, wie an ben Donus von Deffina, Johannes v. Syracus, Johannes v. Palermo u. f. w. f. Pertsch l. c. p. 134 ss. - Wenn Vigilius P. ep. VI. ad Auxanium Arelatensem (Mansi IX. p. 40.) fcreibt: De his vero, quae Caritas vestra tam de usu pallii, quam de aliis sibi a nobis petiit debere concedi, libenti hoc animo etiam in praesenti facere sine dilatione potuimus, nisi cum christianissimi Domini filii nostri imperatoris hoc, sicut ratio postulat, voluissemus perficere notitia; unb Gregorius I, lib. IX. ep. 11. ad Brunichildem Reginam, inbem er bem Spagrius, B. v. Mutun, bas Dals lium bewilligt, ber faiferlichen Ginwilligung gebenft: fo murbe bie lettere mohl nur bann eingeholt, wenn feinbliche Berhaltniffe mit bem Reiche, wohin bas Pallium verfandt murbe, beftanden, f. Pertsch l. c. p. 196 ss. - Dag fich fcon fruh eine Zare ein= Schlid, S. Gregorii I. lib. V. ep. 57. ad Johannem Ep. Corinth. (auch b. Gratianus dist. C. c. 3.): Novit autem Fraternitas vestra, quia prius pallium nisi dato commodo non dabatur. Quod quoniam incongruum erat, facto Concilio tam de hoc quam de ordinationibus aliquid accipere sub districta interdictione vetuimus. Der angebeutete Concilienbeschluß b. Mansi IX. p. 1227.

## Biertes Capitel.

Gefchichte bes Dondthums.

Literatur f. vor §. 95.

#### δ. 118.

Im Driente dauerte bas Monchthum in seinen mannich= faltigen Gestaltungen fort 1). Justinian begunstigte dasselbe burch seine Gesetze 2), suchte aber bas willkurliche Umberschwei=

<sup>1)</sup> Bgl. die Beschreibung Evagrius I, 21. Bur Bezeichnung des Geistes der oriental. Mönche dieser Zeit dient Johannis Moschi (um 630) λιιμών, pratum spirituale (latein. in Herid. Rosweydi vitae patrum. Antverp. 1615. fol. p. 855 ss. Das griech. Drieginal, aber lüdenhaft, in Frontonis Ducaei auctarium didl. PP. II, 1057, die Lüden ergänzt in Coteleris monum. Eccl. Gr. II, 341). Hier erscheinen schon Klagen über den Bersall des Mönchthums z. B. c. 130: οί πατίρες ήμων την έγκρατειαν καὶ την ακτημοσύνην μέχω δαναίου έτήρησαν, ήμεις δε έπλατύναμεν τάς κοιλίας ήμων καὶ βαλάντια κ. τ. λ. cf. cap. 52 u. 168.

<sup>2)</sup> Cod. Justin. I, 3, 53. (v. 3. 532) wird verboten, μηθένα παντελώς, μήτε βουλευτήν μήτε ταξιώτην επίσκοπον ή πρεσβύτερον τοῦ λοιποῦ γίνεοθαι, αθετ hingugefeht: πλην εἰ μή ἐκ νηπίας ήλικίας, καὶ οὕπω την ἔφηβον ἐκβάσης, ἔτυχε τοῖς εὐλαβιστάτοις μοναχοῖς ἐγκαταλελεγμένος, καὶ διαμείνας ἐπὶ τούτου τοῦ σχήματος. τηνικαῦτα γὰρ ἐφίεμεν αὐτῷ καὶ πρισβυτέρω γενέσθαι, καὶ εἰς ἐπιοκοπήν ἐλθεῖν, — τὴν τετάρτην μέντοι μοῦραν τῆς αὐτοῦ περιουσίας ἀπάσης παρέχων τοῖς βουλευταῖς, καὶ τῷ δημοσίω. §. 3: Ἐτι θισπίζομεν, εἴτε ἀνὴρ ἐπὶ μυνήρη βίον ἐλθεῖν βουληθείη, εἴτε γυνή τὸν ἄνθρα καταλιποῦσα πρὸς ἄσκηοιν ἔλθοι, μή τοῦτο αὐτὸ ἵημίας παρέχειν πρόφασεν, ἀλλὰ τὰ μὲν οἰκεῖα πάντως λαμβάνειν. cf. Novell. CXXIII. c. 40: Εἰ δὲ συνεστῶτος ἔτι τοῦ γάμου ἀ ἀνὴρ μόνος ἡ γυνη μόνη εἰσέλθη εἰς μοναστήριον, διαλυίσθω ὁ γάμος, καὶ δίχα ἑιπουδίου. (Dagegen Gregorius M. tiò. XI. ep. 45: Si enim Giefeler's Κίτφεημεξή. 1ter 80. 2te Χισίης μεμ.

# 418 3meite Periode. Abichn. 2. B. 451-622.

fen der Conoditen zu erschweren 3). Mahrend die Styliten im Driente, besonders Daniel 4) in der Nähe von Constantinospel unter den Kaisern Basiliscus und Zeno, immer noch die höchste Bewunderung auf sich zogen, wurde ein Versuch in der Nähe von Trier, denselben nachzuahmen, von den dortigen Bischösen untersagt 5). Dagegen sanden die \*\*xaresoppieros des Drients, besonders in Gallien, viele Nachahmer (Reclausi) 6).

dicunt, religionis causa conjugia debere dissolvi, sciendum est, quia etsi hoc lex humana concessit, divina lex tamen prohibuit. cf. Bingham vol. III. p. 45). Cod. Just. I, 3, 55: Ut non liceat parentibus impedire, quominus liberi eorum volentes monachi aut clerici fiant, aut eam ob solam causam exheredare (cf. Nov. CXXIII. c. 41). — Nov. V. c. 2. erz laubt Eclaven, wider Willen ihres herren ins Kloster zu gehen.

<sup>3)</sup> Novella V. de Monachis (v. 3. 535) cap. 4: Εἰ δί τις ἄπαξ ἐαυτὸν καθιερώσας τῷ μοναστηρίω, καὶ τοῦ σχήματος τυχών, εἰτα ἀναχωρῆσαι τοῦ μοναστηρίω βουληθείη, καὶ ἰδιώτην τυχὸν ἐλίσθαι βίοι: αὐτὸς μὲν ἴστω, ποίαν ὑπὲρ τούτου δώσει τῷ θεῷ τὴν ἀπολογίαν, τὰ πράγματα μέντοι ὁπόσα ἀν ἔχοι ἡνίκα εἰς τὸ μοναστήριον εἰσήει, ταῦτα τῆς δεσποτείας ἔσται τοῦ μοναστηρίου, καὶ οὐδ΄ ὁτιοῦν παντελῶς ἐξάξει. cap. 7: Εἰ δὶ ἀπολιπών τὸ μοναστήριον, καὶ οὐδ΄ ὅτιοῦν ὅτιτιοῦς τὴν ἄσκησιν εἰχν, εἰς ἔτερον μεταβαίνοι μοναστήριον, καὶ οὐτω μέν ἡ αὐτοῦ περιουσία μενίτω τε καὶ ἐκδικείσθω ὑπὸ τοῦ προτέρου μοναστηρίου, ἔνθα ἀποταξάμενος τοῦτο κατέλιπε. προσῆκον δὶ ἐστι τοὺς εὐλαβεστάτους ἡγουμένους μὴ εἰσδίχεσθαι τὸν τοῦτο πρώττοντα.

<sup>4)</sup> Acta Danielis ap. Surium ad d. 11. Dec.

<sup>5)</sup> Gregor. Turon. hist. Franc. VIII, 15.

<sup>6) 3.</sup> B. Gregor. Tur. II, 37. V, 9. 10. VI, 6.

## §. 119.

#### Benebictinerorden.

Jo. Mabillonii annales ordinis S. Benedicti, VI tomi (ber 6te von Edm. Martene beforgt geht bis 1157). Paris. 1703 – 1739. auct. Lucae 1739 – 1745. fol. – Lucae Dacherii et Jo. Mabillonii acta Sanctorum Ord. S. Benedicti (sechs Jahrh., bis 1100). IX voll. 1668 – 1701. fol.

Im Abendlande gab Benedictus, aus Nursia in Umsbrien gebürtig 1), dem Mönchsleben eine neue Gestalt. Nachsbem er lange ein Einsiedlerleben geführt hatte, legte er auf einem Berge in Campanien, wo das alte castrum Cassinum lag, ein Kloster (monasterium Cassinense, Monte Cassino) an, und gab eine neue Mönchsregel (529) 2), welche die übers

<sup>1)</sup> Sein Biograph Gregorius M. in dialogorum lib. secundo.

<sup>2)</sup> Regula Benedicti in 73 Capp. bei Sofpinian, und fonft häufig, am beften in Luc. Holstenii codex regularum monastic. et canon. (Romae 1661. III voll. 4.), auctus a Marian. Brockie (August. Vindel. 1759. VI tomi fol.) I, 111. u. baraus in Gallandii bibl. PP. XI, 298. Unter ben gabireichen Commentaren find bie beften v. Edm. Martene. Paris. 1690. 4. u. v. Augustin Calmet. Paris. 1734. T. 2. 4. Allgemeine Beftimmuns gen: Cap. 64: In Abbatis ordinatione illa semper consideretur eratio, ut hic constituatur, quem sibi omnis concors congregatio secundum timorem Dei, sive etiam pars, quamvis parva, congregationis, saniori consilio, elegerit. Cap. 65: Quemcunque elegerit Abbas cum consilio fratrum timentium Deum, ordinet ipse sibi Praepositum. Qui tamen Praepositus illa agat cum reverentia, quae ab Abbate suo 'ei injuncta fuerint, nihil contra Abbatis voluntatem aut ordinationem faciens. Cap. 21: Si major fuerit congregatio, eligantur de ipsis fratres boni testimonii et sanctae conversationis, et constituantur Decani, qui solicitudinem gerant super Decanias suas. Cap. 3: Quoties aliqua praecipua agenda sunt in monasterio, convocet Abbas omnem congregationem, et dicat ipse unde agitur.

## 420 3meite Periobe. Abfdyn. 2. B. 451-622.

triebene Strenge ber orientalischen Monche milberte 3), ben Monchen eine mannichsache zwedmäßige Beschäftigung anwies 4), besonders aber dadurch sich auszeichnete, daß sie alle Aufzunehmende verpflichtete, nie das Kloster wieder zu verlassen, und ber angenommenen Regel treu zu bleiben 5). Bald verbreitete

Et audiens consilium fratrum, tractet apud se, et quod utilius judicaverit faciat. — Si qua vero minora agenda sunt in monasterii utilitatibus, seniorum tantum utatur consilio. Cap. 5: Primus humilitatis gradus est obedientia sine mora. Haec convenit iis, qui nihil sibi Christo carius aliquid existimant: propter servitium sanctum, quod professi sunt, seu propter metum gehennae, vel gloriam vitae aeternae, mox ut aliquid imperatum a majore fuerit, ac si divinitus imperetur, moram pati nesciunt in faciendo.

- 3) Cap. 39. bestimmt zur täglichen Speise cocta duo pulmentaria (ut sorte, qui ex uno non poterit edere, ex alio resciatur). Et si suerint inde poma aut nascentia leguminum, addatur et tertium. Berner panis libra una und cap. 40. hemina vini. (Berschiedene Meinungen über die hemina s. Martene comm. in Reg. S. Bened. p. 539 ss.). Dagegen carnium quadrupedum ab omnibus abstineatur comestio, praeter omnino debiles et aegrotos. Cap. 36: balneorum usus insirmis, quoties expedit, osseratur. Sanis autem, et maxime juvenibus, tardius concedatur.
- 4) Cap. 49: Otiositas inimica est animae: et ideo certis temporibus occupari debent fratres in labore manuum, certis iterum horis in lectione divina. Daswischen bie horae canonicae nămi. bie Nocturnae vigiliae, Matutinae, Prima, Tertia, Sexta, Nona, Vespera u. Completorium (s. barüber Cap. 8-19.), Cap. 16. gez rechtfertigt burch Ps. 118, 164. Septies in die laudem dixi tibi, unb v. 62. media nocte surgebam ad confitendum tibi. vgl. §. 95. not. 8.
  - 5) Cap. 58: Rach der Anordnung einer Probezeit des noviter venientis ad conversionem: si habita secum deliberatione promiserit se omnia custodire et cuncta sibi imperata servare, tunc suscipiatur in congregatione, sciens se jam sub lege regulae constitutum, quod ei ex illa die non liceat egredi de mona-

fich biefe Regel in Italien, Gallien und Spanien: an bie Stelle ber früheren Berfchiebenheit ber Rlöfter trat Ginbeit, und es entftand ber erfte eigentliche Donchsorben ober Berein vieler Rlofter unter einer eigenthumlichen Regel. Die Scharfung ber Monchegelübbe in biefer Benedictinerregel batte gur Folge, baß jeht im Abendlande die Beirathen ber Monche für ungultig erklart 6), und bie Monche und Nonnen, welche ihre

sterio, nec collum excutere de subjugo regulae, quam sub tam morosa deliberatione licuit aut excusare, aut suscipere. Suscipiendus autem in oratorio coram omnibus promittat de stabilitate sua, et conversione morum suorum, et obedientia coram Deo et sanctis ejus, ut si aliquando aliter fecerit, ab eo se damnandum sciat, quem irridet. De qua promissione sua faciat petitionem ad nomen Sanctorum, quorum reliquiae ibi sunt, et Abbatis praesentis. Quam petitionem manu sua scribat, aut certe, si non scit literas, alter ab eo rogatus scribat, et ille novitius signum faciat, et manu sua eam super altare ponat. Cap. 59: Si quis forte de nobilibus offert filium suum Deo in monasterio, si ipse puer minori aetate est, parentes ejus faciant petitionem, quam supra diximus. Et cum oblatione ipsam petitionem et manum pueri involvant in palla altaris, et sic eum offerant. - Cap. 66 : Monasterium autem, si possit fieri, ita debet construi, ut omnia necessaria, id est aqua, molendinum, hortus, pistrinum, vel artes diversae intra monasterium exerceantur, ut non sit necessitas Monachis vagandi foras, quia omnino non expedit animabus eorum.

6) Die altere Bestimmung (f. &. 95. not. 49), bag ber Bruch ber Belübbe mit Rirchenbuge beftraft werbe, wieberholen noch Leo I. ep. 90. ad Rusticum c. 12. (Propositum monachi - deseri non potest absque peccato. 'Quod enim vovit Deo, debet et reddere. Unde qui relicta singularitatis professione ad militiam vel ad nuptias devolutus est, publicae poenitentiae satisfactione purgandus est), und Gelasius I. ep. 5. ad Episc. Lucaniae (bei Gratian. Causa XXVII. Qu. 1. c. 14). Much Conc. Aurelian. I. ann. 511. c. 21. (Monachus si in monasterio conversus vel pallium comprobatus fuerit accepisse, et postea uxori fuerit Ribfter verlaffen hatten, gewaltfam in biefelben zuruckgeführt zu werben anfingen 7).

Bon wiffenschaftlicher Thatigkeit ber Monche sindet sich weber in Benedict's Regel noch unter ben ersten Benedictinern eine Spur 3). Es war Caffioborus, welcher, nachdem er sich in das von ihm erdaute Rloster Bivarium (Coenobium Vivariense. 538) bei Squillacci in Bruttien zuruckgezogen hatte 9), in demselben ben ersten Versuch machte, neben man-

sociatus, tantae praevaricationis reus nunquam ecclesiastici gradus officium sortiatur.) seșt noch die Gültigkeit der Ehe voraus. Dagegen zuerst Conc. Turonicum II. ann. 567. c. 15: (Monachus) si — uxorem duxerit, excommunicetur, et de uxoris male sociatae consortio etiam judicis auxilio separetur. Qui infelix monachus, — et illi, qui eum exceperint ad defensandum, ad ecclesia segregentur, donec revertatur ad septa monasterii, et indictam ad Abbate — agat poenitentiam, et post satissactionem revertatur ad gratiam.

<sup>7)</sup> So verordnete Gregor d. G. in Beziehung auf eine verheirathete Nonne (bei Gratian. C. XXVII. Qu. 1. c. 15.), und auf eine andere, welche blos ad saecularem habitum zurüczekehrt war, lib. VII. ep. 9. ad Vitalianum Ep. v. 3. 597. (b. Gratian. I. c. c. 18.): Instantiae tuae sit, praedictam mulierem una cum Sergio desensore nostro comprehendere, et statim non solum ad male contemptum habitum sine excusatione aliqua revocare, sed etiam in monasterio, ubi omnino districte valeat custodiri, detrudere. Und lib. I. ep. 40. v. 3. 591: Quia aliquos Monachorum usque ad tantum nesas prosiliisse cognovimus, ut uxores publice sortiantur, sub omni vigilantia eos requiras, et inventos digna coërcitione in monasteriis, quorum monachi suerant, retransmittas.

Rich. Simon critique de la bibliothéque de Mr. Ell. du Pin. (Paris 1730. 4 Tom. 8.) I, 212.

<sup>9)</sup> Dag er bort bie Benedictinerregel eingeführt habe, wie bie Benebictiner (f. Garetius in b. vita Cass. vor beffen opp. p. 27.)
wollen, hat icon Baronius ad ann. 494 mit Recht geläugnet.

nichfaltiger anderer nühlicher Thätigkeit auch gelehrte Befchaftigungen in ein Kloster einzuführen 10). Die bereits an eine geregelte Thätigkeit gewöhnten Benedictiner folgten biesem Bors
gange sehr balb: und konnten nun auf besto mannichsachere
Beise bem Abendlande nüblich werden.

Sie machten viele mufte Gegenben urbar, waren für Er-

10) Bu biesem Ende schrieb er insbes. s. Schriften de institutione divinarum litterarum, u. de artibus ac disciplinis liberalium litterarum, vgl. §. 114. not. 7. Bor allen Dingen ermasnt et die beil. Schrift u. die Kirchenväter zu studien. Dann aber de instit. div. litt. c. 28: Verumtamen nec illud Patres sanctissimi decreverunt, ut saecularium litterarum studia respuantur: quia exinde non minimum ad sacras scripturas intelligendas sensus noster instruitur. — Frigidus obstiterit circum praecordia sanguis, ut nec humanis nec divinis litteris persecte possit erudiri: aliqua tamen scientiae mediocritate sussultus, eligat certe quod sequitur:

Rura mihi et rigui placeant in vallibus amnes. Quia nec ipsum est a Monachis alienum hortos colere, agros exercere, et pomorum soccunditate gratulari. Cap. 30: Ego tamen, fateor votum meum, quod inter vos quaecumque possunt corporeo labore compleri, Antiquariorum mihi studia (si tamen veraciter scribant) non immerito forsan plus placere; quod et mentem suam relegendo scripturas divinas salubriter instruant, et Domini praecepta scribendo longe lateque disseminent. (Bgl. bie Unweifung jum Abichreiben und Revidiren ber Sanbidriften cap. 15. u. bie Gdrift de orthographia). - Cap. 31: Sed et vos alloquor fratres egregios, qui humani corporis salutem sedula curiositate tractatis, et confugientibus ad loca sanctorum officia beatae pietatis impenditis. Et ideo discite quidem naturas herbarum, commixtionesque specierum sollicita mente tractate. Er empfichtt ihnen bie Schriften bes Dioeforis bes, hippotrates und Galenus. Bal. Stäudlin im firchenhift. Archive für 1825. G. 413 ff.

11) Die von Benedict in f. Regel c. 59. (f. oben not. 5) gegebene

1 1 115 1

droniten ber Rachwelt bie Beitgeschichte, und erhielten berfelben burch ihre Abichreiber, freilich meiftens als tobte Schabe, bie Schriften bes Alterthums 12).

# §. 120.

Berhaltniffe ber Monde gum Rlerus.

Dbaleich aus ben Monchen fortmahrend fehr häufig Die Rleriker gewählt murben, fo maren boch in ben Rlöftern nicht mehr ordinirte Monche, als bas Bedurfnig ber Monchegemeinbe erforberte: manche Rlöfter hatten gar feinen eigenen Presby= ter 1). Die alte Dronung, nach welcher alle Klöfter unter ber

...

Grlaubnis, pueros oblatos anzunehmen, murbe balb baufig benust, Gregor. M. dial. II. cap. 3. Coepere etiam tunc ad eum Romanae urbis nobiles et religiosi concurrere, suosque ei filios omnipotenti Dec nntriendos dare. Rur biefe pueri oblati mur: ben junachft bie Rlofterschulen errichtet, von benen fich bie erfte Anbeutung in ber etwa 100 Jahr nach Benebict verfagten fogenann= ten Regula Magistri c. 50. (b. Holstenius-Brockie t. I. p. 266) findet, wo vorgefchrieben wird, in ben brei Stunden von ber Prime bis jur Terz infantuli in decada sua in tabulis suis ab uno litterato litteras meditentar.

<sup>12)</sup> cf. Mabillon acta SS. Ord. Ben. T. 1. Praef. no. 114 et 115.

<sup>1)</sup> Presbyter murben von ben Bifchofen in bie Rtofter gefanbt (directi, deputati) ad missas celebrandas. Gregor. M. lib. VI. ep. 46. VII, 43. - Mebte baten und erhielten bie Erlaubnif in monasterio Presbyterum, qui sacra Missarum solemnia celebrare debeat, ordinari, ebenb. VI, 42. IX, 92: ober ein Presbnter murbe bem Rlofter jugewiefen, quem et in monasterio habitare, et inde vitae subsidia habere necesse fuit, ebenb. IV, 18. - Dagegen lobt Gregor. lib. VI. ep. 56. ein Rlofter, von welchem er gebort bat, et Presbyteros et Diaconos cunctamque congregationem unanimes vivere ac concordes.

Aufficht der Discesanbischöse standen 2), erlitt zuerst in Afrika badurch Ausnahmen, daß sich manche Klöster, um vor Bestrückungen sicher zu sein, entsernten Bischösen, besonders dem Bisch. v. Carthago, unterwarfen 3). In dem übrigen Abendalande hielt man noch streng darauf, daß die geistliche Aussicht über die Klöster den Diöcesandischösen gebühre 4): dagegen nahmen Synoden und Päpste die Klöster gegen bischösliche Bestrückungen in Schut, und machten es zum Grundsat, daß dem Bischose keine Einmischung in die Gesellschaftsverhältnisse

<sup>2)</sup> Conc. Chalced. c. 4: — ἔδοξε μηδένα μὲν μηθαμοῦ οἰκοδομεῖν μηθὲ σινιστῷν μοναστήριον ἢ εὐκτήριον οἰκον παρὰ γνώμην τοῦ τῆς πόλεως Ἐπισκόπου τοὺς δὶ καθ' ἐκαστην πόλιν καὶ χώραν μοναίτουτας ὑποτετάχθαι τῷ Ἐπισκόπω. can. 8: Οἱ κἰηρικοὶ τῷν πτωχείων καὶ μοναστηρίων καὶ μαρτυρίων ὑπὸ τῶν ἐν ἐκάστη πόλει Ἐπισκόπων τὴν ἐξουσίαν, κατὰ τὴν τῶν ἀγίων πατίρων παράδοσω, διαμενέτωσαν, καὶ μὴ καταυθαδιάζεσθαι ἢ ἀφηνιῷν τοῦ ἰδίου Ἐπισκόπου.

<sup>3)</sup> Conc. Carthag. ann. 525, dies secunda (b. Mansi VIII, 648). Die Bitte bes Abbas Petrus an ben Bifch. Bonifacius v. Carthago p. 653: - humiles supplicamus, ut - a jugo nos clericorum, quod neque nobis neque patribus nostris quisquam superponere aliquando tentavit, eruere digneris. Nam docemus, monasterium de Praecisu, quod in medio plebium Leptiminensis ecclesiae ponitur, praetermisso eodem Episcopo vicino, Vico Ateriensis ecclesiae Episcopi consolationem habere, qui in longinquo positus est. - Nam et de Adrumetino monasterio nullo modo silere possumus, qui praetermisso ejusdem civitatis Episcopo de transmarinis partibus sibi semper presbyteros ordinaverunt. - Et cum sibi diversa monasteria, ut ostenderent libertatem suam, unicuique prout visum est, a diversis Episcopis consolationem quaesierint: quomodo nobis denegari poterit, qui de hac sede sancta Carthaginensis ecclesiae, quae prima totius Africanae ecclesiae haberi videtur, auxilium quaesivimus? etc. cf. Concil. Carthagin. ann. 534. (Mansi VIII, 841). cf. Thomassinus P. I. L. III. c. 31.

Conc. Aurelian. I. (511) can. 19. Epaonense (517) can. 19. Arelatense V. (554) can. 7.

426 3meite Periode. Abichn. 2. B. 451-622.

ber Rlöfter gebuhre 5). Namentlich nahm fich Gregorius b. G. auf Diefe Beife ber Rlöfter an 6).

<sup>5)</sup> So zuerft Concil. Arelatense III. v. 3. 456. (Mansi VII, 907), welches die Befugniffe bes Diocefanbifchofes im Rlofter Lirinum barauf beschrantte, ut clerici, atque altaris ministri a nulto. nisi ab ipso, vel cui ipse injunxerit, ordinentur; chrisma non nisi ab ipso speretur; neophyti si fuerint, ab eodem confirmentur; peregrini clerici absque ipsius praecepto in communionem, vel ad ministerium non admittantur. Monasterii vero omnis laica multitudo ad curam Abbatis pertineat: neque ex ea sibi Episcopus quidquam vindicet, aut aliquem ex illa clericum, nisi abbate petente, praesumat. Hoc enim et rationis et religionis plenum est, ut clerici ad ordinationem Episcopi debita subjectione respiciant; laica vero omnis monasterii congregatio ad solam ac liberam Abbatis proprii, quem sibi ipsa elegerit, ordinationem dispositionemque pertineat; regula, quae a fundatore ipsius monasterii dudum constituta est, in omnibus custodita.

<sup>6)</sup> Bal, bef. Greg. M. lib. VIII. ep. 15, ad Marinianum Ravennac Episc.: Nullus audeat de reditibus vel chartis monasterii minuere. - Defuncto Abbate non extraneus nisi de eadem congregatione, quem sibi propria voluntate congregatio elegerit, ordinetur. - Invito Abbate ad ordinanda alia monasteria aut ad ordines sacros tolli exinde monachi non debent. -Descriptio rerum aut chartarum monasterii ab Ecclesiasticis fieri non debet. - Quia hospitandi occasione monasterium temporibus decessoris vestri nobis fuisse nunciatum est praegravatum: oportet ut hoc Sanctitas vestra decenter debeat temperare. - Derfelbe meifet lib. VIII. ep. 34. einen Bifchof an, bas, mas er sub xenii quasi specie einem Rlofter abgenommen habe, jurudjugeben. Dagegen ermahnt er überall bie Bifchofe gur genquen Aufficht über Bucht und Sitte ber Rlofter, lib. VI. ep. 11. VIII. ep. 34. - Unbere vorgeblidje Rlofterprivilegien Gregors, namentlich bas berühmte privilegium monasterii S. Medardi in Soiffons (f. appendix ber Briefe in b. Benebictineraus= agbe no. IV.) find unacht. cf. Launoji opp. III, II, 90. massinus. P. I. lib. III. c. 30.

# Fünftes Capitel.

Gefchichte bes Gottesbienstes.

#### §. 121.

Die fehr sich jene sinnliche Richtung bes Gottesdienstes!) in diesem Zeitabschnitte weiter entwickelte, und wie viele neue abergläubische Vorstellungen daraus hervorkeimten, geht besonbers aus den Schriften des mit einer wirklich frommen Gesinmung?) sehr viele monchische Vorurtheile und Leichtgläubigkeit verbindenden Gregorius d. G. hervor, welcher ein folches Ansehen in der occidentalischen Kirche gewann, daß er sowohl neue Formen des Gottesdienstes als mannichfaltigen Aberglauben in derselben verbreiten konnte.

Die abergläubifche Berehrung ber Reliquien, von beren Bunbereraft man bie abgeschmadteften Dinge ergählte 3), wur-

<sup>1)</sup> Für biesetbe ift ein decretum Gregorii M. (Opp. ed. Maur. II, 1288. Mansi X, 434. auch b. Gratianus dist. 92. c. 2.) charafteristisch: In sancta Romana Ecclesia — dudum consuetudo est valde reprehensibilis exorta, ut quidam ad sacri altaris ministerium Cantores eligantur, et in Diaconatus ordine constituti modulationi vocis inserviant, quos ad praedicationis officium eleemosynarumque studium vacare congruebat. Unde fit plerumque, ut ad sacrum ministerium dum blanda vox quaeritur, quaeri congrua vita negligatur, et cantor minister Deum moribus stimulet, cum populum vocibus delectat. Er verorbnet baher, baß nicht bie Diafonen, sondern Subdiafonen u. minores ordines zum Gesange gebraucht werden sollen.

<sup>2)</sup> Bgl. Reander's Denkwürdigkeiten aus ber Gefch. bes Chrisftenthums. Bb. 3. heft 1. (Berlin 1824). S. 132 ff.

Gregor. M. lib. IV. ep. 30. ad Constantinam Aug.: Serenitas vestra — caput S. Pauli Apostoli, aut aliud quid de corpore ipsius, suis ad se jussionibus a me praccepit debere transmitti. — Major me moestitia tenuit, quod illa praccipitis,

be immer mehr ber haupttheil ber heiligenverehrung. Die Folge bavon mar, bag bie sittliche Seite ber letteren bem nur

quae facere nec possum, nec audeo. Nam corpora SS. Petri et Pauli App. tantis in Ecclesiis suis coruscant miraculis atque terroribus, ut neque ad orandum sine magno illuc timore possit accedi. - Beifpiele. U. a. bag bei ber Groffnung bes Gra= bes bes Laurentius monachi et mansionarii, qui corpus ejusdem Martyris viderunt, quod quidem minime tangere praesumserunt', omnes intra X. dies defuncti sunt ( Exod. 33, 20!). -Romanis consuetudo non est, quando Sanctorum reliquias dant, ut quidquam tangere praesumant de corpore: sed tantummodo in pyxide brandeum mittitur, atque ad sacratissima corpora Sanctorum ponitur. Quod levatum in Ecclesia, quae est dedicanda, debita cum veneratione reconditur: et tantae per hoc ibidem virtutes fiunt, ac si illuc specialiter corum corpora deferantur (eben fo Gregor: Turon. de gloria Martyr. I, 28). Unde contigit, ut b. recordationis Leonis P. temporibus, sicut a majoribus traditur, dom quidam Graeci de talibus reliquiis dubitarent, praedictus Pontifex hoc ipsum brandeum allatis forficibus inciderit, et ex ipsa incisione sanguis effluxerit. In Romanis namque vel totius Occidentis partibus omnino intolerabile est atque sacrilegum, si Sanctorum corpora tangere quisquam fortasse voluerit. Quod si praesumserit, certum est, quia haec temeritas impunita nullo modo remanebit. - Sed quia serenissimae Dominae tam religiosum desiderium esse vacuum non debet, de catenis, quas ipse S. Paulus Ap. in collo et in manibus gestavit, ex quibus multa miracula in populo demonstrantur, partem aliquam vobis transmittere festinabo, si tamen hanc tollere limando praevaluero. Ramtich quibusdam petentibus, diu per catenas ipsas ducitur lima, et tamen ut aliquid exinde exeat non obtinetur. - Lib. IX. ep. 12. ad Recharedum Wisigoth. Regem: Clavem vero parvulam a sacratissimo b. Petri Ap. corpore vobis pro ejus benedictione transmisimus, in qua inest ferrum de catenis ejus inclusum; ut quod collum illius ad martyrium ligaverat, vestrum ab omnibus peccatis solvat. Crucem quoque dedi latori praesentium vobis offerendam, in qua lignum Dominicae crucis

nach Wundern verlangenden Zeitalter immer mehr in den hintergrund trat. Wie diese Richtung jett schon ansing den Betrug zur Unterschiedung salscher Reliquien anzulocken 4), so
bewirkte sie auch, daß die heiligensage von der Wundersucht zu
einem bedeutendern Umsange ausgebildet wurde. Die alten
Märtyrer, von denen meistens nur die Ramen überliefert waren 5), wurden mit Lebensbeschreibungen, die neuen heiligen
mit Wundererzählungen ausgestattet: ja es wurden sogar Märtyrer sammt Märtyrergeschichten ganz neu erdichtet 6).

inest, et capilli b. Joannis Baptistae. Ex qua semper solatium nostri Salvatoris per intercessionem praecursoris ejus habeatis. cf. lib. III. ep. 33. Eine Menge ähnlicher Bundererzählungen finden sich in den Schriften des Gregorius v. Tours, s. not. 6.

<sup>4)</sup> Gregor. M. lib. IV. epist. 30. ad Constantinam Aug.: Quidam Monachi Graeci huc ante biennium venientes nocturno silentio juxta ecclesiam S. Pauli corpora mortuorum in campo jacentia esiodiebant, atque eorum ossa recondebant, servantes sibi dum recederent. Qui cum tenti, et cur hoc facerent diligenter suissent discussi, consessi sunt quod illa ossa ad Graeciam essent tanquam Sanctorum reliquias portaturi. — Concil. Caesaraugust. II. (592) can. 2: Statuit S. Synodus ut reliquiae in quibuscunque locis de Ariana haeresi inventae suerint, prolatae a Sacerdotibus, in quorum ecclesiis reperiuntur, pontisicibus praesentatae igne probentur (bas assentats) estateles.

<sup>5)</sup> Gregor. M. lib. VIII. ep. 29. f. Abth. 1. §. 53. not. 46.

<sup>6)</sup> Reichliche Beweise für alles dieses geben die Schriften Gregor's Erzb. v. Tours, s. oben §. 114. not. 18. Bei ihm findet sich une ter vielen andern auch zuerst (de gloria mart. I, 95.) die zur detischen Berfolgung gehörige Legende de septem dormientidus apud urbem Ephesum. Sie war aus einer alten Sage ausgestossen, welche schon Plinius nat. hist. VII, 52. hat, welche dann aber auf christ. Märtyrer übertragen, verschieden localister wurde. So scheint sie im Koran (Sure 18.) nach Arabien verlegt zu werden, später wurde sie nach Sallien (Peeudo-Gregor. Tur. epist. ad

# 430 3meite Periode. Abfchn. 2. 2. 451-622.

An ber Berehrung ber Seiligen ließ man jest ohne Bebenten Die Engel theilnehmen, und weihete biesen wie jenen Kirchen 7).

Bilber wurden in den Kirchen allgemeiner. Im Driente kamen jeht die authentischen Abbildungen Christi zum Borsscheine 8), und waren es vorzüglich, welche hier die Bilberversehrung begründeten 9): im Occidente hielt man aber die lettere

Sulpic. Bituric.), nach Germanien (Nicephori Call. hist. eccl. V, 17.) und auch nach dem Norden (Paulus Diac. de gestis Longob. I, 4.) verfest.

<sup>7)</sup> vgl. §. 99. not. 34. So wie im heidnischen Rom Göttern, so wurden jest nicht setten heitigen und Engeln Schenkungen gemacht, cf. lex Zenonis (Cod. Just. I, II, 15.): Si quis donaverit aliquam rem — in honorem Martyris, aut Prophetae, aut Angeli, tanquam ipsi postea oratorium aediscaturus, — cogitur opus, quamvis nondum inchoatum suerit, perficere per se vel per heredes. Justiniani v. 3. 530. (l. c. l. 26.): in multis jam testamentis invenimus ejusmodi institutiones, quibus aut ex asse quis scripserat Dominum nostrum Jesum Christum heredem: dann solte die Erbschaft der Kirche des Orte zum Besten der Armen zusallen. Si vero quis unius ex Archangelis meminerit, vel venerandorum Martyrum, so solle die nächste demselben geweihete Kirche erben.

<sup>8)</sup> Das Bild Christi von Lucas, zuerst von Theodorus lector um 518 erwähnt, welchem bald Bilder besselben von anderen heil. Perssonen folgten. Darauf erschienen aber die εἰκόνες ἀχειροποίητοι, ein Gegenstück zu den ἀχαίλματα διοπετή des heidenthums, zuerst bei Evagrius IV, 27, s. Abth. 1. §. 21. not. 4.

<sup>9)</sup> vgl. bes. das Fragment von Leontii (Bisch. v. Reapolts in Spepern; + um 620) apologia pro Christianis adv. Judueos in den Acten des Conc. Nic. II. ann. 767. Act. 4. (Mansi XIII, 43.), wo er die apoaxirpose vor den Bildern vertheidigt, schon aipatror hivere it eindror erwähnt, und die Bilder bezeichnet als apog arappose nat ruphr nat edaptatear ennhous and roposer-roppera. Reander's Kirchengesch. II, 2, 627 ff.

Cap. V. Gottesbienft. S. 121. Bilber. Fefte. 431

noch für verwerflich 10).

Durch Aufbauung prachtiger Rirchen zeichnete fich Juflinian aus 11).

Bu ben Festen kamen bie zwei Marienfeste, festum purificationis (ὑπαπαντή) am 2ten Februar, und festum annun-

<sup>10)</sup> Gregorii Magni lib. IX. ep. 105. ad Serenum Massiliensem Ep.: Praeterea indico dudum ad nos pervenisse, quod Fraternitas vestra, quosdam imaginum adoratores adspiciens, easdem in Ecclesiis imagines confregit atque projecit. Et quidem zelum vos, ne quid manufactum adorari posset, habuisse laudavimus, sed frangere easdem imagines non debuisse indicamus. Idcirco enim pictura in Ecclesiis adhibetur, ut hi, qui litteras nesciunt, saltem in parietibus videndo legant, quae legere in codicibus non valent, (wie Paulinus u. Rilus &. 99. not. 47 u. 48.) Tua ergo Fraternitas et illas servare, et ab earum adoratu populum prohibere debuit: quatenus et litterarum nescii haberent, unde scientiam historiae colligerent, et populus in picturae adoratione minime peccaret. Lib. XI. ep. 13. ad eundem: quod de scriptis nostris, quae ad te misimus, dubitasti, quam sis incantus apparuit. Beitläuftigere Bieberholung bes Dbigen. u. a. Frangi ergo non debuit, quod non ad adorandum in ecclesiis, sed ad instruendas solummodo mentes fuit nescientium collocatum. cf. lib. IX. ep. 52. ad Secundinum: Imagines, quas tibi dirigendas per Dulcidum Diaconum rogasti, misimus. Unde valde nobis tua postulatio placuit: quia illum toto corde, tota intentione quaeris, cujus imaginem prae oculis habere desideras, ut te visio corporalis quotidiana reddat exercitatum: ut dum picturam illius vides, ad illum animo inardescas, cujus imaginem videre desideras. Ab re non facimus, si per visibilia invisibilia demonstramus. - Scio quidem, quod imaginem Salvatoris nostri non ideo petis, ut quasi Deum colas, sed ob recordationem filii Dei in ejus amore recalescas, cujus te imaginem videre desideras. Et nos quidem non quasi ante divinitatem ante illam prosternimur, sed illum adoramus, quem per imaginem aut natum, aut passum, sed et in throno sedentem recordamur.

<sup>11)</sup> Procopius Caesariensis de aedificiis Justiniani libb. VI.

ciationis (ή τοῦ εὐαγγελισμοῦ ήμέρα) am 25ten Marg 12).

Feierliche Buß = und Bittandachten mit Kasten und gotteßbienstlichen Umgängen verbunden (litaniae, rogationes) wurben von Mamercus ob. Mamertus, Bischof von Bienne (452), für die drei Zage vor himmelsahrt angeordnet (jejunium rogationum) 13). Gregor d. G. stattete diese Feierlich=
feit mit neuen Ceremonien aus (litania septisormis) 14). Auch
verbesserte er den Kirchengesang (cantus Gregorianus) 15).

Auf die cognatio spiritualis zwischen Pathen und Täufling trägt zuerst Juftinian bürgerliche Wirkungen leiblicher Berwandtschaftsverhältnisse über 16).

<sup>12)</sup> Bingham. vol. IX. p. 170 ss. J. A. Schmidii prolusiones Marianae sex. Helmst. 1733, 4. p. 116 ss. 103 ss.

Sidonius Apollinaris Ep. Arvernorum († 482) epistolarum lib. VII. ep. 1. lib. V. ep. 14. Gregor. Tur. II, 34. Bingham. Vol. V. p. 21.

<sup>14)</sup> Appendix ad Gregorii epistolas no. III. und sermo tempore mortalitatis (in ber altern Ausg. lib. XI. ep. 2).

<sup>15)</sup> Joannes Diac. de vit. Gregorii lib. II. c. 7. Martín. Gerbert de cantu et musica sacra (Bambergae et Frib. 1774. T. II 4.), T. I. p. 35 ss. Jos. Antony's archäologisch=liturg. Lehrbuch b. gregorian. Kirchengesanges. Münster 1829. 4.

<sup>16)</sup> Die Ibeen ber Wiebergeburt in ber Taufe, ber geistlichen Zeugung, bes Bruberverhältnisse ber Christen hatten schon früher verzanlaßt, die Berhältnisse bes Täuferes, des Pathen und des Täufelings mit leiblichen Berwandtschaftsverhältnissen zu vergleichen. Er Fabii Marii Victorini (um 360) comm. in ep. ad Gal. (in Maji scriptt. vett. nova coll. III, II, 37): per baptismum, cum regeneratio sit, ille qui baptizatum perficit, vel persectum suscipit, pater dicitur. cf. Gothofr. Arnoldi hist. cognationis spiritualis inter Christianos receptae. Goslar. 1730. 8. p. 44 ss. Daraus ging nun die Verordnung Justinian's hervor Cod. lib. V. tit. 4. de nuptiis l. 26: — Ea persona omnimodo ad nuptias venire prohibenda, quam aliquis — a sacrosancto suscepit

Der römischen Abendmalbliturgie gab Gregorius b. G. in seinem Sacramentarium die Gestalt, welche fie im wessentlichen seitbem beibehalten hat 17). Die früheren Borstellungen vom Abendmale und von seiner versöhnenden Kraft wurden noch erweitert, seit die von Augustinus als Bermuthung hingeworsene Idee von einem gleich nach bem Tobe ben Mensichen erwartenden Reinigungsseuer 18) nach und nach sich weiter

baptismate: cum nihil aliud sic inducere potest paternam affectionem et justam nuptiarum prohibitionem, quam hujusmodi nexus, per quem Deo mediante animae eorum copulatae sunt. Das Berhältniß wurde als eine Art von Aboption betrachtet. f. du Fresne Glossar. s. v. Adoptio u. Filiolatus.

<sup>17)</sup> Joannes Diac. de vita Greg. II, 17. Sed et Gelasianum codicem, de missarum solemniis multa subtrahens, pauca convertens, nonnulla superadjiciens, in unius libelli volumine coarctavit. Jo. Bona rerum liturg. libb. II. Colon. 1674. 8. unb öfter, am besten in best. Opp. omnibus. Antverp. 1723. sol. Th. Christ. Lilienthal de canone Missae Gregoriano. Lugd. Bat. 1740. 8.

<sup>18)</sup> Bohl ju untericheiben von bem feit Drigenes haufig angenom= menen Reinigungefeuer bes Beltgerichte (f. 26th. 1. §. 63. not. 12), wie auch August. de civ. Dei XX, 25. noch annimmt, apparere in illo judicio quasdam quorundam purgatorias poenas futuras. Dag. liber de VIII. quaestionibus ad Dulcitium §. 13: Tale aliquid (ignem, tribulationis tentationem) etiam post hanc vitam fieri incredibile non est, et utrum ita sit, quaeri potest, et aut inveniri aut latere, nonnullos fideles per ignem quendam purgatorium, quanto magis minusve bona pereuntia dilexerunt, tanto tardius citiusve salvari. De civ. Dei XXI, 26: Post istius sane corporis mortem, donec ad illum veniatur, qui post resurrectionem corporum futurus est damnationis et remunerationis ultimus dies, si hoc temporis intervallo spiritus defunctorum ejusmodi ignem dicuntur perpeti, non redarguo, quia forsitan verum est. Dallaci de poenis et satisfactionibus humanis libb. VII. Amst. 1649. 4. J. G. Chr. Hoepfner de origine dogmatis de purgatorio. Hal. 1792. 8. Dunfcher's Dogmengefchichte Ih. 4. G. 425.

verbreitete 19). Besonders befestigte Gregor b. G. diese Borstellungen burch Erzählungen von den Qualen der abgeschiedenen Seelen, und ihrer Linderung burch das Abendmalsopfer 20). Se

<sup>19)</sup> Caesarius Arelat. hom. VIII. über 1. Ror. 3, 11-15. (in Bibl. PP. Lugd. VIII, 826.) hat bie auguftinifche Unterfcheibung amifchen peccata capitalia und minuta, und lebrt, bag bie lebteren burch einen ignis transitorius ober purgatorius abaebuft merben, fest aber noch bas lettere in bie Beit bes Beltgerichts. Ille ipse purgatorius ignis durior erit, quam quicquid potest poenarum in hoc saeculo aut cogitari, aut videri, aut sentiri. cum de die judicii scriptum sit, quod erit dies unus tanquam mille anni, et mille anni tanquam dies unus: unde scit unusquisque, utrum diebus aut mensibus, an forte etiam et annis per illum ignem sit transiturus. Et qui modo unum digitum suum in ignem mittere timet, quare non timeat, ne necesse sit tunc non parvo tempore cum animo et corpore (alfo nach ber Auferftebung) cruciari? Et ideo totis viribus unusquisque laboret, ut et capitalia crimina possit evadere, et minuta peccata ita operibus bonis redimere, ut aut parum ex ipsis, aut nihil videatur remanere, quod ignis ille possit absumere. -Omnes sancti, qui Deo fideliter serviunt, - per ignem illum - absque ulla violentia transibunt. Illi vero, qui, quamvis capitalia crimina non admittant, ad perpetranda minuta peccata sint faciles, ad vitam aeternam - venturi sunt; sed prius aut in saeculo per Dei justitiam vel misericordiam amarissimis tribulationibus excoquendi, aut illi ipsi per multas eleemosynas, et dum inimicis clementer indulgent, per Dei misericordiam liberandi, aut certe illo igne, de quo dixit Apostolus, longo tempore cruciandi sunt, ut ad vitam aeternam sine macula et ruga perveniant. Illi vero, qui aut homicidium, aut sacrilegium, aut adulterium, vel reliqua his similia commiserunt, si eis digna poenitentia non subvenerit, non per purgatorium ignem transire merebuntur ad vitam, sed aeterno incendio praecipitabuntur ad mortem. cf. Oudinus de scriptoribus eccl. I, 1514.

Greg, M. dialog. lib. IV. c. 39.: Qualis hinc quisque egreditur, talis in judicio praesentatur. Sed tamen de quibusdam

mehr bas lehtere die Gestalt eines tremendi mysterii annahm, besto feltener nahm bas Bolk an bemselben Theil, und es wurzben Kirchengesethe barüber nothwendig 21). Uebrigens erlitten die Borstellungen von den Elementen des Abendmals (§. 101. not. 15) keine Beränderung 22).

levibus culpis esse ante judicium purgatorius ignis credendus est, pro eo quod veritas dicit, quia si quis in S. Spiritu blasphemiam dixerit, neque in hoc seculo remittetur ei, neque in futuro (Matth. 12, 31). In qua sententia datur intelligi, quasdam culpas in hoc seculo, quasdam vero in futuro posse Beifpiele von folden gequalten Seelen ibid. 11. 23. IV. 40. Bef. IV, 55: Si culpae post mortem insolubiles non sunt, multum solet animas etiam post mortem sacra oblatio hostiae salutaris adjuvare, ita ut hanc nonnumquam ipsae defunctorum animae expetere videantur, mit zwei Beifpielen. Rain fragt ber guborende Petrus (IV, 40): Quid hoc est, quaeso, quod in his extremis temporibus tam multa de animabus clarescunt, quae ante latuerunt: ita ut apertis revelationibus atque ostensionibus venturum saeculum inferre se nobis atque aperire videatur? Borauf Gregorius (c. 41): Ita est: nam quantum praesens saeculum propinquat ad finem, tantum futurum saeculum ipsa jam quasi propinquitate tangitur, et signis manifestioribus aperitur.

- Conc. Agathense (506) can. 18: Saeculares, qui natale domini, pascha, et pentecosten non communicaverint, catholici non credantur, nec inter catholicos habeantur.
- 22) Gelasius P. de duadus in Christo naturis adv. Eutychen et Nestorium (schon v. d. Zeitgenossen Gennadius de script. c. 94. und Fulgentius Rusp. in epist. XIV. ad Fulgentium Ferrandum cap. 19. in Gallandii bibl. T. XI. p. 334, ats ächt cititt, und daher von Baronius, Bellarminus u. X. mit Unvecht bezweiselt. Es sindet sich in den bibl. PP., in Heroldi haereseologia. Basil. 1556. fol. p. 683 etc.): Certe sacramenta, quae sumimus, corporis et sanguinis Christi, divina res est, propter quod et per eadem divinae essicimin consortes naturae, et tamen esse non desinit substantia vel natura panis et vini. Et

# Sechstes Capitel.

Ausbreitung und Buftand bes Chriftenthums außer= halb bes romifchen Reiches.

1. In Afien und Afrifa.

#### §. 122.

Unter Zuftinianus I. erklärten fich die am schwarzen Meere wohnenden Bölfer der Abasger, Alanen, Lazen, Banen und Heruler für das Christenthum, und zwar für die katholische Kirche. Weit bedeutendere Erwerbungen machten aber die Restorianer und Monophysiten während dieses Zeitabschnittes in Asien und Afrika.

Die Reftorianer 1) erhielten fich nicht nur in Perfien,

certe imago et similitudo corporis et sanguinis Christi in actione mysteriorum celebrantur. Satis ergo nobis evidenter ostenditur, hoc nobis in ipso Christo Domino sentiendum, quod in ejus imagine profitemur, celebramus et sumimus, ut sicut in hanc, scilicet in divinam, transeant Spiritu S. perficiente substantiam permanente tamen in sua proprietate natura, sic illud ipsum mysterium principale, cujus nobis efficientiam virtutemque veraciter repraesentant. Facundus Hermian. pro defens. III. capitul. IX, 5: Nam sacramentum adoptionis suscipere dignatus est Christus, et quando circumcisus est, et quando baptizatus est; et potest sacramentum adoptionis adoptio nuncupari, sicut sacramentum corporis et sanguinis ejus, quod est in pane et poculo consecrato, corpus ejus et sanguinem dicimus: non quod proprie corpus ejus sit panis, et poculum sanguis: sed quod in se mysterium corporis eius et sanguinis contineant. Hinc et ipse Dominus benedictum panem et calicem, quem discipulis tradidit, corpus et sanguinem suum vocavit. Gramer's Fortf. v. Boffuet Ih. 5. Bb. 1. S. 200 ff.

<sup>1)</sup> Ueber sie vost. bes. Jos. Sim. Assemani diss. de Syris Nestorianis, welche T. III. P. II. ber biblioth. orientalis bisbet.

wo sie ausschließlichen Schutz genossen (§. 88. am Ende), sonz dern breiteten sich auch in Asien nach allen Seiten hin, naz mentlich nach Arabien 2) und Indien 3) aus; und sollen im I. 636 sogar nach China 4) gekommen sein. Sie bewahrten

> Diformgenhaaft be ein a seie Die Stonoobertoore

- 3) Cosmas Indicopleustes (um 535) christ. topographiae lib. 111. fagt, daß er th Tanposann riow er th courtog Irdia eine drifts lide Gemeinde fei, (naml. lib. XI: έππλησία των επιδημούντων Περσών χριστιανών mit einem πρεσβύτερος από Περσίδος χειροτονούμενος); οὐχ οἰδα δὲ εἰ καὶ περαιτέρω. Eben fo auch in Male. Aber εν τη Καλλιάνα - επίσχοπος έστιν από Περσίδος χειροτονούμένος. Eben fo auch er τη νήσω τη καλουμένη Διοσκορίδους. -Όμοίως δὲ καὶ ἐπὶ Βάκτροις, καὶ Οἴννοις, καὶ Πέρσαις, καὶ λοιποῖς Ίνδοῖς, καὶ Περσαρμενίοις, καὶ Μήδοις, καὶ Ἐλαμίταις καὶ πάση τῆ χώρα Περσίδος και εκκλησίαι άπειροι, και επίσκοποι, και χριστιανοί λαοί πάμπολλοι x. τ. λ. Daber bie im 16ten Jahrh, von ben Portugiefen in Malabar wieber entbedten Christiani S. Thomae. cf. Assemanus 1. c. p. 435 ss. (um b. 3. 780 ertfarten fammtliche perfifche Chriften, von benen bie inbifden ein Unbang waren, fich für discipulos Thomae Apostoli. f. Abulpharagius b. Assem. l. c. p. 438).
- 4) Wenn nämlich das monumentum Syro-Sinicum ächt ist, welsches i. Z. 781 errichtet, und 1625 bet der Stadt Si-an-su in der Provinz Schen-si wieder ausgesunden sein soll, und von welchem die sesuitschen Missonarien Abschriften nach Europa gesandt haben. Zurst herausgegeben in Athanas. Kircheri prodromus Copticus. Rom. 1636. 4. p. 74 u. in ejusd. China illustrata. ibid. 1667. sol. p. 43 ss., auch in Mosheim hist. Tarturorum eccl. Helmst. 1741. 4. App. p. 4. Die Uechtheit des Monuments iss stilleren Wiesen in Bielen in Zweisel gezogen. So insbes. v. La Croze, gegen welchen Assemanus bibl. orient. III, II, 533. dasselbe vertheidigt. Renaudot anciennes retalions des Indes et de la Chine, Paris 1715, p. 228; Mosheim hist. Tart. eccl. p. 9. Dezuignes Untersuchung über die im 7ten Zahrd. in Sina sich ausgeschen Christian. Greisen. 1769. 4.3 Abel Remusal nonvaux mélanges. Paris 1829, II, 189; u. Saint Martin zu Lebeau hist. du Bas-

mit ber theologischen Richtung auch bie Gelehrsamkeit ber fpri= fchen Rirche, von welcher fie ausgegangen maren, und murben fo bie Bermittler ber griechischen Biffenschaft fur Afien: ihre Schule in Rifibis war im 6ten Jahrh. Die einzige theologische Bilbungsanstalt ber Chriftenheit 5).

Monophyfiten bagegen verbreiteten fids Meranbrien aus nach bem Guben bin. Unter ben Sambicha= ren ober Someriten war bas Chriftenthum gwar ichon fruber gegründet (§. 107.), murbe aber erft zur Beit bes Raifers Anastafins allgemeiner verbreitet 6). Als barauf Dhu = Nomas. ein jubifcher Ronig biefes Boles, bie Chriften heftig verfolgte (522), fam ber gethiopifche Ronig Glesbaan ben lettern zu

Empire (neue Musg. Paris 1824. voll. 11.) VI, 69. halten es für acht. Dagegen haben Beausobre (hist. de Manichée c. 14.), Reumann in ben Jahrbudern f. miffenschaftl. Rritit 1829. G. 592. u. v. Bohlen (bas alte Inbien, Ronigeberg 1830, Ih. 1. G. 383) es wieber für ein Machwert ber Jefuiten ertlart.

<sup>5)</sup> Sie bilbete fich am Enbe bee 5ten Jahrh. aus ben vertriebenen Reften ber Schule v. Gbeffa (vgl. §. 88. am Enbe). Ueber fie vgl. Assemani bibl. orient. III, II, 927 ss. cf. p. 80. und bie Stelle bes Caffioborus oben &. 114. not. 14. Der afritan. Bis fchof Junilius (um 550) ergablt in ber Borrebe gu f. Berte de partibus divinae legis über bie Quelle beffelben, er habe fennen lernen quendam Paulum nomine, Persam genere, qui in Syrorum schola in Nisibi urbe est edoctus, ubi divina lex per magistros publicos, sicut apud nos in mundanis studiis Grammatica et Rhetorica, ordine ac regulariter traditur. Bon bies fem habe er gelefen regulas quasdam, quibus ille discipulorum animos, divinarum scripturarum superficie instructos, priusquam expositionis profunda patefaceret, solebat imbuere, ut ipsarum interim causarum, quae in divina lege versantur, intentionem ordinemque cognoscerent, ne sparsim et turbulente, sed regulariter singula discerent. Diefe regularia instituta gebe er hier mit einiger Beranberung ber Form wieber.

Theodori Lect. hist. eccl. II, wo fie Juniograi heißen.

Hülfe (529): die Folge bavon war, baß die homeriten 72 Sahre hindurch aethiopischen Herrschern gehorchten 7). So wie die homeritischen Christen Monophysiten waren, so verbreitete sich der Monophysitismus auch in andere Theile Arabiens 8). Unter dem Justinianus wurden auch die Nubier von Alexandrien auß zum monophysitischen Christenthume bekehrt 9).

<sup>7)</sup> Bgl. bie von einander abweichenben Berichte ber Beitgenoffen Johannes Episc. Asiae in Assemani bibl. orient. I, 359; Simeonis Episc. in Perside epist., in Zachariae hist. eccl. aufbehals ten, b. Assemani l. c. p. 364 u. in Maji coll. X, I, 376; und Procopius de bello Persico I, c. 17 u. 20. Martyrium Arcthae (Arethas, Saupt ber driftl. Stabt Rabidran), bis babin nur in ber Bearbeitung bes Simeon Metaphr. befannt, im Driginale her= ausgegeben in J. Fr. Boissonade anecdota graeca V, 1. (Paris. 1833). Walchii hist. rerum in Homeritide seculo sexto gestarum, in ben novis commentariis Soc. Reg. Goltingensis IV, 1. Johannsen historia Jemanae (Bonnae 1828) p. 88 ss. 3 oft's Befch. ber Ifraeliten V, 253. 354. Lebeau hist. du Bas - Empire ed. Saint-Martin VIII, 48. Ueber bie Chronologie f. de Sacy in b. Mémoires de l'Acad. des Inscript. L, 531. 545. - Ueber ben Gregentius, Ergb. v. Taphara, welcher unter bem driftli= den Unterfonige Ubraham im bodiften Unfeben ftant, f. Greg. disp. cum Herbano Judaeo ed. Nic. Gulonius. Lutet. 1586. 8. unb νόμοι των Όμηριτων, von Gregentius abgefaßt, b. Boissonade V, 63.

<sup>8)</sup> Assemani bibl. orient. III, II, 605. Die arab. Stämme, uns ter benen bas Christenthum verbreitet war, werben nachgewiesen in Ed. Pocockii spec. hist. Arabum ed. Jos. White. Oxon. 1906. p. 141.

<sup>9)</sup> Abulpharagius in Assem. bibl. orient. T. II. p. 330. Bgl.
Letronne nouvel examen de l'inscription grecque du roi nubien
Silco, considerée dans ses rapports avec la propagation de la
langue grecque et l'introduction du christianisme parmi les
peuples de la Nubie et de l'Abyssinie, in b. Mémoires de l'institut royal de France, Acad. des inscriptions. T. IX. (1831).
p. 128.

## 440 3meite Periode. Abichn. 2. 2. 451-622.

II. Unter ben beutfchen Bolfern.

Pland's Gefch. b. driftl. firdl. Gefellichafteverfaffung. B. 2.

#### §. 123.

Ausbreitung bes Chriftenthums unter ben beutichen Bolfern.

Das erste beutsche Bolk, welches zur katholischen Kirche übertrat, waren die Franken, seit 486 herren des größten Theiles von Gallien. Chlodowich, König der salischen Franken, ließ, durch das Zureden seiner Gemahlin Chrotechildis und durch ein in der Schlacht bei Tolbiacum (Zülpich 496) geschanes Gelübbe bewogen, sich von Remigius, Bisch, von Rheims, tausen, und seine Nation solgte ihm nach 1). Bon den Franken breitete sich das Christenthum unter die ihnen unsterworsenen Allemannen aus 2).

<sup>1)</sup> Gregorii Turonensis († 595) historiae Francorum (libb. 10. bis 3. Z. 591, am besten in Dom Martin Bouquet rerum Gallicarum et Francicarum scriptores. T. II. Paris. 1739. fol.) lib. II. c. 28—31. F. B. Rettberg's Kirchengesch. Deutschlands Bb. 1. (Göttingen 1845. 8.) S. 270. Dr. C. G. Kries de Greg. Tur. vita et scriptis. Vratisl. 1839. 8. Gregor v. Tours u. s. Beit, von J. B. Löbell. Leipzig 1839. 8. — Sage von dem duch eine Aaube herbeigebrachten Delssächen zuerst bei Hincmar in vita Remigii cap. 3. Die Ampulla selbst kam zuerst bei ber Krönung Philipps II. 1179 zum Borschein, und wurde 1794 auf Rhüls Besehl zerbrochen. Bgl. de Vertot diss. au sujet de la sainte ampulle (Mémoires de l'Acad. des Inser. T. II. Mém. p. 669). G. G. v. Murr über die heit. Ampulle in Rheims. Nürnberg u. Altborf 1801. 8.

<sup>2)</sup> Bisthum v. Bindonissa (jest Windisch im Canton Aargau) im 6ten Jahrh. nach Constanz verlegt. Sosimus erster bekannter Bisch. v. Augsburg im J. 582. C. J. Defele's Gesch. d. Einführung des Christenth. im südwestl. Deutschland. Tübingen 1837. S. 112.

Sofern sich ben Franken als katholischen Christen alsbalb bie Neigung aller von ben Deutschen unterjochten Romanen zuwendete 3), erhielten dieselben über die andern deutschen Bölzker ein bedeutendes Uebergewicht. Eben deshalb traten jest auch die letzteren nach einander zur katholischen Kirche über 4). So die Burgunder unter ihrem Könige Sigmund (517), die Sueven unter ihren Königen Carrarich (550—559) u. Theodomir I. (559—569) 5), die Bestgothen unter ihrem Könige Neccared auf der Kirchenversammlung zu Toledo (589) 6). Da unter Justinian das vandalische Reich in Afrika (534) und das ostgothische in Oberitalien (553) zerstört wurden, so verlor der Arianismus auch in jenen Gegenden seine Derrschaft.

Dagegen lebte berfelbe unter ber herrschaft ber Longobarben in Italien (feit 568) von neuem auf, und erhielt fich unter biefem Bolke am langsten ?).

<sup>3)</sup> Gregor. Tur. hist. II, 36: Multi jam tunc ex Gallis habere Francos dominos summo desiderio cupiebant. Unde factum est, ut Quintianus Rutenorum (Nobes) Episcopus per hoc odium ab urbe depelleretur (von den Bestgothen). Dicebant enim ei: quia desiderium tuum est, ut Francorum dominatio possideat terram hanc. Chicodowich gab baher auch seinem Kriege gegen die Bestgothen den Schien, als sei Retigionseiser bebeutenhste Ursach. Er sagte den Seinen l. c. c. 37: Valde moleste sero, quod di Arriani partem teneant Galliarum. Eamus cum Dei adjutorio, et superatis redigamus terram in ditionem nostram.

<sup>4)</sup> Gefch. bes Arianismus unter ben beutschen Bolfern in Bald's Regerhift. II, 553.

<sup>5)</sup> Carrarich's Betehrungsgeschichte b. Gregor. Turon. de miraculis S. Martini I, c. 11; Abeobemir verbreitete aber erst ben kathol. Glauben unter bem Bolke, baber Isidorus Chron. Suevorum ihn auch für ben ersten kathol. König ber Sueven erklart; f. Ferrera's span. Geschichte. Bb. 2.

<sup>6)</sup> Ufchbach's Gefch. b. Beftgothen. Frankf. a. M. 1927. S. 220 ff.

<sup>7)</sup> Paulus Warnefridi, Diaconus (um 774): de gestis Longobar-

Souft wurde überall burch die Gleichheit des Glaubens die Berfchmelzung ber beutschen Eroberer mit ben altern Bewohnern ihrer Lande 3), und die Ausbildung ber neuen europäischen Bolfer eingeleitet 9).

Am Ende biefes Zeitabschnitts begann die Bekehrung ber Angelfachsen in Britannien. Der von Gregorius b. G. mit 40 Benedictinern borthin geschickte Augustinus (596) fand zuerst bei Ethelbert, König von Kent, durch bessen franklische Gemahlin Bertha Eingang: von Kent aus verbreitete sich das Christenthum nach und nach auch in die übrigen angelfächsischen Reiche 10).

dorum libb. VI. (am besten in Muratori scriptor. Italic. Tom. I. Mediol. 1723. fol.).

<sup>8)</sup> Früher waren bie heirathen zwischen Theilen überall firchlich verboten, bei ben Bestgothen aber auch burch bie bürgerliche
Gesetgebung: s. leges Visigothorum (beste Ausgabe: Fuero juzgo
en latin y castellano, por la real Academia española. Madrid
1815. fol.) III, I, 2. (Geset bes Königs Recesbunth v. 649-672):
priscae legis remota sententia hac in perpetuum valitura lege
sancimus, ut tam Gothus Romanam, quam etiam Gotham Romanus, si conjugem habere voluerit, — facultas eis nubendi
subjaceat.

<sup>9)</sup> S. 3. Royaarb's über b. Grunbung u. Entwickelung ber neueurop. Staaten im Mittelatter, bef. burch b. Chriftenth. aus b. Archief Deel 2. überfest v. G. Kintel, in Illgen's Beitschr. f. b. hift. Theol. V, I, 67.

<sup>10)</sup> Beda Venerabilis († 735) historia ecclesiastica gentis Anglorum libb. V. ed. Fr. Chiffletius. Paris. 1681. 4. Joh. Smith. Cantabrig. 1722. fol. Jos. Stevenson (Bedae opp. hist. T. I.) Lond. 1838. 8. J. A. Giles (Bedae opp. vol. 2 et 3). Lond. 1843. 8. Das erste Jahrh. b. engt. Kirche, ob. Einführung und Befestigung bes Christenthums bei ben Angelsachen in Britannien, v. D. R. Schröbl. Passau 1810. 8.

### \$. 124.

#### Sierardie in ben beutiden Reiden.

Eugen Montag's Geich. ber beutschen staatsbürgerlichen Freiheit.
(Bamb. u. Burgb. 1812. 8.) Bb. 1. Ih. 1. S. 205 ff. Ih. 2.
S. 1 ff. R. F. Sichhorn's beutsche Staats u. Rechtsgesschildte. (4 Abeite. 4te Ausg. Göttingen 1834—36. 8.) I, 217.
478. Gregor v. Tours u. s. Beit von J. W. Cobell S. 315.
S. Sugenheim's Staatsleben bes Rierus im Mittelalter. Bb. 1. Berlin 1839.

Obgleich die kirchliche Berfaffung und Gesetzebung, wie sie fich im römischen Reiche ausgebildet hatte, von den deutschen Bölkern anerkannt wurde 1), so erhielten doch die Berhältnisse der Hierarchie eine eigenthümliche Gestaltung. Die Könige sahen bald ein, wie sehr ihre Macht durch das Ansehen der Geistlichen gestützt und gekräftigt werden könne 2): daher suchten sie häupter berselben, die Bischöfe und Nebte, enger an sich zu sessien. Kirchen und Klöster empsingen von ihnen bedeutende Güter 3), und die Bischöfe und Aebte, als die zeitigen Besitzer,

<sup>1)</sup> So wie alle überwundene Rationen nach ihrem Rechte lebten (Lex Ripuariorum til. XXXI. §. 3.), so die Gestiltichen nach röm. Rechte Lex Ripuar. tit. LVIII. §. 1: Legem Romanam, qua Ecclesia vivit. Bgl. Eichhorn I, 172. 217.

<sup>2)</sup> Chlodovaei praeceptum pro Monasterio Reomaensi, in Bouquet rerum gall. scriptt. IV, 615: Servos Dei, quorum virtutibus gloriamur et orationibus defensamur, si nobis amicos acquirimus, honoribus sublimamus atque obsequiis veneramur, statum regni nostri perpetuo augere credimus, et saeculi gloriam atque caelestis regni patriam adipisci confidimus. Eős bett © 318.

<sup>3)</sup> Gregor. Turon. hist. Franc. VI, 46: Chilperich, König in Soiffons (v. 561-584), ajebat plerumque: Ecce pauper remansit fiscus noster, ecce divitiae nostrae ad Ecclesias sunt translatae: nulli penitus nisi soli Episcopi regnant: periit honor noster, et translatus est ad Episcopos civitatum. Bat. Still:

traten daburch in das Berhältniß der Getreuen oder Leute (ministeriales) des Königs 4), wurden oft in Staatsangelegenheiten gebraucht, und erhielten eine sehr wichtige politische Bebeutung. Die Kirchengüter wurden nur nach und nach außnahmsweise von Abgaben befreit, die aus dem königlichen Viscus verliehenen blieben aber zur heerfolge verpflichtet 5), und
es kam vor, daß die Bischöse dieselbe perfönlich leisteten 6).
Dabei betrachteten die Könige die Kirchengüter als Lehnsgüter
(henesicia), und erlaubten sich oft dieselben wieder an sich zu
nehmen 7). Die Bahlen der Bischöse ersorderten gesehlich die

mann's Gefch. bes Urfprungs ber Stanbe in Deutschland (2te Musg. Bertin 1830) S. 114 ff.

<sup>4)</sup> Fredegarii (um 740) chron. c. 4: Burgundiae barones, tam Episcopi quam caeteri leudes. c. 76: Pontifices caeterique leudes. G. 3. Th. Lau über ben Ginfiuß, ben bas Lehnswesen auf die Geiftlichfeit u. bas Papstthum ausgeübt hat, in Illgen's Beitschr. f. hift. Theol. 1841. 11, 82.

<sup>5)</sup> Gregor. Tur. V, 27. Chilpericus rex de pauperibus et junioribus Ecclesiae vel basilicae bannos jussit exigi, pro eo quod in exercitu non ambulassent. Non enim eral consuetudo, ut hi ullam exsolverent publicam functionem. Daraus folgt nicht, wie Löbell S. 330 sagt, daß überhaupt die Kirche nicht verpflicttet gewesen sei, Kriegsmannschaft von ihren Gütern zu stellen. Bielmehr deutet das erat dahin, daß ce nur dis auf Shilperich nicht gewöhnlich gewesen sei. vgl. Planck II, 222. Montag I, I, 314. Gichhorn I, 202. 506. 516. Sugenheim I, 315.

<sup>6)</sup> In einer Schlacht gegen bie Longobarben (572) waren bie Biz[chofe Salonius u. Sagittartus, qui non cruce caelesti
muniti, sed galea aut lorica saeculari armati, multos manibus
propriis, quod pejus est, intersecisse reseruntur. Gregor. Turon. IV, 43. (al. 37).

<sup>7)</sup> Conc. Arvernense (3u Clermont) ann. 535. c. 5. Qui reiculam ecclesiae petunt a regibus, et horrendae cupiditatis impulsu egentium substantiam rapiunt; irrita habeantur quae obtinent, et a communione ecclesiae, cujus facultatem auferre cupiunt.

königliche Bestätigung 8): meistens aber ernannten die Könige felbst zu den erledigten Stühlen 9). Die Synoden durften nur mit königlicher Erlaubnis versammelt werden, ihre Beschlüsse

- 8) Conc. Aurelian. V. ann. 549. c. 10: cum voluntate regis, juxta electionem eleri ac plebis a metropolitano cum comprovincialibus pontifex consecretur.
  - 9) 3. B. Gregor. Turon. de SS. Patrum vita c. 3. de S. Gallo: Tunc etiam et Apronculus Treverorum episcopus transiit. Congregatique clerici civitatis illius ad Theodoricum regem (Ron. v. Auftrafien 511 - 534) S. Gallum petebant episcopum. Quibus ille ait: Abscedite et alium requirite, Gallum enim diaconum alibi habeo destinatum. Tunc eligentes S. Nicetium episcopum acceperunt. Arverni vero clerici consensu insipientium facto cum multis muneribus ad regem venerunt. tunc germen illud iniquum coeperat pullulare, ut sacerdotium aut venderetur a regibus, aut compararetur a clericis. Tunc ii audiunt a rege, quod S. Gallum habituri essent episcopum. - Das Concil. Paris. ann. 615 wollte gwar can. 1. bie fanon. Bablen völlig wieber bergeftellt haben: Konig Chlotarius II. mobificirte aber in feinem Beftatigungsebicte jenen Befchlug babin (Mansi X. p. 543): Episcopo decedente in loco ipsius, qui a metropolitano ordinari debet cum provincialibus, a clero et populo eligatur; et si persona condigna fuerit, per ordinationem principis ordinetur: vel certe si de palatio eligitur, per meritum personae et doctrinae ordinetur. Bal. bie Kormeln in Marculfi (um 660) formularum l. I. c. 5. (in Baluzii Capitularia Regum Franc. T. II. p. 378.): Praeceptum Regis de Episcopatu c. 6. Indiculus Regis ad Episcopum, ut alium benedical; u. in ben Formulis Lindenbrogii c. 4: carta de Episcopatu (ibid. p. 509). Gugenheim I, 86. 25bell G. 335.

excludantur. Bgl. Conc. Parisiens. um (557) gegen biej. qui facultates ecclesiae, sub specie largitatis regiae, improba subreptione pervaserint. Auch Strasmunder erfolgen, & B. als Charibert Kg. v. Paris (562-567) ein der Kirche v. Tours zugehöriges Landgut wegnehmen will. Gregor. Tur. de miraculis S. Martini I, 29. Planct II, 206. Hüllmann E. 123 ff.

bedurften ber königlichen Bestätigung, und erhielten burch biefelbe erft Gefebestraft. Inbef fing man an bie Rirchenangele= genheiten auch in ben Berfammlungen ber Betreuen (Placitum regis, Synodus regia, Synodale concilium) au berathen 10): bie Spnoben murben immer feltener, und hörten endlich ganz auf.

Diese Einrichtung vollendete bie Berftorung ber ichon fruber mannichfaltig gefchmächten Metropolitanverhältniffe. Ronig murbe ber einzige Richter ber Bifchofe 11). Je bober aber biefe in burgerlichen Berhaltniffen fliegen, befto tiefer fanten die übrigen Rlerifer. Rein freier Mann burfte ohne konig= liche Erlaubniß in ben Klerus aufgenommen werben 12). Daber wurden meiftens bie Rlerifer aus ben Rnechten gewählt: eben baburch erhielt aber ber Bifchof eine unumschränkte Gewalt über fie, welche fich nicht felten in ber robesten Behandlung außerte -13). Die Gerichtsbarfeit über bie Beiftlichen murbe

<sup>10)</sup> Juft. &. Runde Abhanblung v. Urfprung ber Reicheftanbichaft ber Bifchofe u. Mebte, Gottingen 1775. 4. (Die G. 93. ange= bangte Abbanbl. über benfelben Gegenftanb ift von Berber, und ift auch in beffen Berten, gur Philosophie u. Gefch. Carleruber Musg. Ib. 13. S. 219 wieber gebrudt). Pland II, 126. Sull= mann S. 186 ff. Montag I, II, 54.

<sup>11)</sup> Gregorius Turon. fagt ju Ron. Chilperich: Si quis de nobis, o Rex, justitiae tramitem transcendere voluerit, a te corrigi potest: si vero tu excesseris, quis te corripiet? Loquimur enim tibi, sed si volueris, audis: si autem nolueris, quis te condemnabit, nisi is qui se pronunciavit esse justitiam? Gregor. Tur. hist. Franc. V, 19.

<sup>12)</sup> f. Marculfi formularum lib. I. c. 19. (Baluzii Capitul. II. p. 386) u. Bignone Unm. bazu (idid. p. 901) ..

<sup>13)</sup> Schon fruber tommt es vor, bag Monche von ihren Mebten burch Schlage beftraft murben , Cassian. collat. II, 16. Palladii hist. Lausiaca c. 6, Benedicti regula c. 70. Jest wurden bie Bifchofe von Synoben angewiesen, auf biefe Beife auch bie Berge-

anfangs nach ben romifchen Grundfagen, wie fie vor Juftinian galten (&. 91. not. 5 ff.), geordnet 14): bie Synobe von Paris (615) gab bagegen ben Geiftlichen bas Borrecht, in allen bisher bem weltlichen Richter allein zufallenben Gachen por ein gemischtes Gericht geftellt zu werben 15). Die Wirkfamteit ber Bifchofe murbe baburch erweitert , bag ihnen eine Aufficht über bie gange Gerechtigkeitspflege übertragen murbe 16):

- 14) Pland II, 161. Montag I, II, 106. Schilling de orig jurisdictionis eccles. in causis civilibus. Lips. 1825. 4. p. 46.
- 15) In bem jene Spnobe beftatigenben Edictum Clotarii II. beift es: Ut nullus judicum de quolibet ordine clericos de civilibus causis, praeter criminalia negotia, per se distringere aut damnare praesumut, nisi convincitur manifestus, excepto presbytero aut diacono. Qui vero convicti fuerint de crimine capitali, juxta canones distringantur, et cum pontificibus examinentur. Bal. Pland II, 165. Rettberg's Rirdengefd. Deutfdl. I, 294.
- 16) Chlotarii Regis constitutio generalis v. 3. 560 (in Baluzii Capitularia Regum Franc. I, 7. Walter corpus juris Germ. ant. II. 2): VI. Si judex aliquem contra legem injuste damnaverit, in nostri absentia ab Episcopis custigetur, ut quod perpere judicavit, versatim melius discussione habita emendare procuret. Conc. Toletanum III. (589) cap. 18: - judices locorum vel actores fiscalium patrimoniorum ex decreto gloriosissimi domini nostri simul cum sacerdotali concilio autumnali tempore die Kal. Nov. in unum conveniant, ut discant, quam

bungen ber geringeren Rlerifer ju beftrafen, f. Concil. Agathense ann. 506. can. 41. Epaonense ann. 517. c. 15. Das Conc. Matisconense I. ann. 581. c. 8. fcpreibt bie mofaifche 3ahl uno minus de quadraginta ictus vor. Bie bie Bifchofe ihre Rleriter oft behandelten, erhellt aus Concil. Carpentoractense (527): hujusmodi ad nos querela pervenit, quod ea quae a quibuscunque fidelibus parochiis conferuntur, ita ab aliquibus Episcopis praesumantur, ut aut parum, aut prope nihil ecclesiis, quibus collata fuerant, relinquatur. Concil. Toletanum III. (589) capitul, 20: cognovimus Episcopos per parochias suas non sacerdotaliter deservire, sed crudeliter desaevire.

ihre geiftliche Strafgewalt erhielt baburch größeren Nachbruck, baß mit ber Ercommunication auch bürgerliche Nachtheile versbunden wurden 17). Dagegen waren sie gehalten, bei der Aussübung berfelben bie Verwendung bes Königs zu achten 18).

Die Papfte konnten unter biefen Umftanden in die kirch= lichen Werhaltniffe nicht unmittelbar eingreifen, und ihr Wer= kehr mit ben Landeskirchen bestimmte sich gang nach bem Gut= befinden ber Könige 19).

pie et juste cum populis agere debeant, ne in angariis aut in operationibus superfluis sive privatum onerent, sive fiscalem gravent. Sint enim prospectores episcopi secundum regiam admonitionem, qualiter judices cum populis agant; ut aut ipsos praemonitos corrigant, aut insolentias corum auditibus principis innotescant. Quodsi correptos emendare nequiverint, et ab ecclesia et a communione suspendant.

- 17) Decretio Childeberti Regis v. 3. 595: II. Qui vero Episcopum suum noluerit audire, et excommunicatus fuerit, perennem condemnationem apud Deum sustineat, et insuper de palatio nostro sit omnino extraneus, et omnes facultates suas parentibus legitimis amittat, qui noluit sacerdotis sui medicamenta sustinere.
- 18) Conc. Parisiense V. (615), can. 3: Ut si quis clericus contemto episcopo suo ad principem vel ad potentiores homines ambularit, vel sibi patronos elegerit, non recipiatur, praeter ut veniam debeat promereri. Effotar II. wiederholt in seinem edictum destatigend diesen Kanon, sest ader singu: Et si pro qualibet causa principem expetierit, et cum ipsius principis epistola ad episcopum suum suerit reversus, excusatus recipiatur. Conc. Toletan. XII. ann. 681. c. 3: quos regia potestas aut in gratiam benignitatis recepeit, aut participes mensae suae effecerit, hos etiam sacerdotum et populorum conventus suscipere in ecclesiasticam communionem debebit: ut quod jam principalis pietas habet acceptum, neque a sacerdotibus Dei habeatur extraneum. bestätigt in Conc. Tolet. XIII. ann. 683. c. 9. cs. J. G. Reinhard de jure Principum Germaniae circa sacra ante tempora Resormationis exercito. Halae 1717. 4. p. 359.
  - 19) Daher mußte Pelagius I. alles anwenden, um ben wegen

§. 125.

Sittliche Birtungen bes Chriftenthums unter ben beutichen Boltern.

Bie es bei roben Bölfern, wenn sie mit gebilbeteren in nahere Berührung treten, gewöhnlich ift; so gingen auch von ben bamals fehr verberbten Romanen eher bie Berberbnisse als bie Bilbung auf die Deutschen über, und traten bei ben letztern, burch außere Formen weniger verbeckt, in ber robesten

ber Berbammung ber brei Capitel auf ihn gefallenen Berbacht ber Reberei bei bem Rge Chilbebert gu gerftreuen. Pelagii I. ep. 16. ad Childeb. Reg. (Mansi IX. p. 728): Da man icon ben pusillis fein Mergerniß geben barf: quanto nobis studio ac labore satagendum est, ut pro auferendo suspicionis scandalo obsequium confessionis nostrae regibus ministremus; quibus nos etiam subditos esse sanctae Scripturae praecipiunt? Veniens etenim Rufinus vir magnificus, legatus excellentiae vestrae, confidenter a nobis, ut decuit, postulavit, quatenus vobis aut beatae recordationis papae Leonis tomum a nobis per omnia conservari significare debuissemus, aut propriis verbis nostrae consessionem fidei destinare. Et primam quidem petitionis ejus partem, quia facilior fuit, mox ut dixit, implevimus. -Ut autem nullius deinceps, quod absit, suspicionis resideret occasio, etiam illam aliam partem, quam memoratus vir illustris Rufinus admonuit, facere mutavi, scilicet propriis verbis confessionem fidei, quam tenemus, exponens. Er lagt nun ein meitlauftiges Glaubenebetenntnif folgen, gebenft aber babei nur ber 4 öfumenifchen Synoben, nicht ber fünften. Bugleich fchreibt er an ben Sapaudus Episc. Arelat. (Ep. 15. l. c. p. 727) bit= tenb, ut, si epistola, quam - ad - Childebertum regem direximus, in qua de institutis beatissimorum patrum nostrorum fidem catholicam nostro per Dei gratiam sermone deprompsimus, tam ipsi gloriosissimo regi, quam caritati tuae, vel aliis fratribus coëpiscopis nostris placuit, rescripto tuae caritatis celerius agnoscamus. cf. Preuves des libertés de l'église Gallicane c. 3. Pland II, 673.

Gestalt hervor. Das Christenthum, wie es hamals als eine Reihe von Dogmen und Gesehen verkündet wurde, konnte diefem Verderben nicht wehren. Indem es neben seinen Verdoten surden Surden Berboten für alle Vergehungen auch Sühnungen darbot; zeigte es der wilden Rohheit einen Weg, zuerst die Lust der Sünde zu geniesen, und sich alsdann von der Schuld berselben frei zu machen. Kur Belehrung war wenig gesorgt: der Gottesdienst wirkte durch sein Gepränge und bei dem Gebrauche einer fremden, der lateinischen, Sprache mehr dunkele Gefühle als Erkenntnisse. Wie die Aucht vor der Hölle, so bildeten sich die Ideen von der Gewalt der Kirche, von der Macht der Helugen, von der Verdienstellichkeit der Schenkungen an Kirchen und Arme in der größten Rohheit aus 2); und wurden durch Mährchen und Bunder, welche

<sup>1)</sup> Auch unter biesen bilbete sich eine Aristofratie. Als die hunnen sich Met näherten (Gregor. Tur. hist. II, 6.), so flehete in ben himmlischen Räumen der heil. Stephanus die Apostel Petrus u. Paulus um Schut für die Stadt an, und erhielt von denselben den Bescheit: vade in pace, dilectissime frater, oratorium tantum tuum caredit incendio. Pro urbe vero non obtinedimus, quia dominicae sanctionis super eam sententia jam processit.

<sup>2)</sup> cf. vita s. Eligii Episc. Noviomensis libb. III, i. 3. 672 v. s. Beitgenossen Audoënus Archiep. Rolomag. geschrieben, in Luc. d'Achery spicilegium ed. II. Tom. II. p. 76 ss. Esigius, Bisch. v. Ropon, stand in bem Ruse ausgezeichneter Peiligkeit (vitae lib. II. c. 6, p. 92: Huic itaque viro sanctissimo inter caetera virtutum suarum miracula id etiam a Domino concessum erat, ut sanctorum Martyrum corpora, quae per tot saecula abdita populis hactenus habebantur, eo investigante ac nimio ardore sidei indagante patesacta proderentur: siquidem nonnulla venerabantur prius a populo in locis, quibus non erant, et tamen quo in loco certius humata tegerentur, prorsus ignorabatur). Desto merkwürdiger ist s. Ermahnungerebe, bie vitae tib. II. c. 15. p. 96 ss. mitgetheilt wird. Er erinnert zuerst an bas jüngste Gericht, an die Glaubenswahrheiten, bann an die

Cap. VI. II. Deutsche Bolter. §. 125. Sittlichfeit. 451 jum Theil gewiß Betrug ber Geiftlichfeit maren 3), beforbert,

Pflicht auch opera christiana ju thun, u. fabrt bann fort: Ille itaque bonus Christianus est, qui nulla phylacteria, vel adinventiones diaboli credit. - Ille, inquam, bonus Christianus est, qui hospitibus pedes lavat, et tamquam parentes carissimos diligit; qui juxta quod habet pauperibus eleemosynam tribuit: qui ad Ecclesiam frequentius venit, et oblationem quae in altari Deo offeratur exhibet; qui de fructibus suis non gustat, nisi prius Deo aliquid offerat; qui stateras dolosas et mensuras duplices non habet; qui pecuniam suam non dedit ad usuram; qui et ipse caste vivit, et filios vel vicinos docet, ut caste et cum timore Dei vivant; et quoties sanctae solemnitates adveniunt, ante dies plures castitatem ctiam cum propria uxore custodit, ut secura conscientia ad Domini altare accedere possit; qui postremo symbolum vel orationem dominicam memoriter tenet, et filios ac filias eadem docet. Qui talis est, sine dubio verus Christianus est. - Ecce audistis, Fratres, quales sint Christiani boni: ideo quantum potestis cum Dei adjutorio laborate, ut nomen christianum non sit falsum in vobis. Sed ut veri Christiani esse possitis, semper praecepta Christi et cogitate in mente, et implete in operatione. Redimite animas vestras de poena, dum habetis in potestate remedia; eleemosynam juxta vires facite, pacem et charitatem habete, discordes ad concordiam revocate, mendacium fugite, perjurium expavescite, falsum testimonium non dicite, furtum non facite, oblationes et decimas Ecclesiis offerte, luminaria sanctis locis juxta quod habetis exhibete, symbolum et orationem dominicam memoria retinete, et filiis vestris insinuate. -Ad Ecclesiam quoque frequentius convenite, Sanctorum patrocinia humiliter expetite, diem dominicam pro reverentia resurrectionis Christi absque ullo servili opere colite, Sanctorum solemnitates pio affectu celebrate, proximos vestros sicut vos ipsos diligite etc. - Quod si observaveritis, securi in die judicii ante tribunal aeterni judicis venientes dicetis: Da, Domine, quia dedimus; miserere, quia misericordiam fecimus; nos implevimus quod jussisti, tu redde quod promisisti.

<sup>3)</sup> Die Arianer gaben bergleichen ber tathol. Geiftlichfeit Schulb.

ohne vortheilhafte fittliche Wirkungen hervorzubringen 4). Berbrechen ber gröbsten Art waren bei Geiftlichen 5), wie bei ben Königen 6) und beim Bolke ohne Scheu im Schwange: ohne

So Gregorius Turon. de glor. mart. 1, 25: Theodegisilus hujus rex regionis, cum vidisset hoc miraculum, quod in his sacratis Deo fontibus gerebatur, cogitavit intra se dicens, quia ingenium est Romanorum (Romanos enim vocitant homines nostrae religionis) ut ita accidat, et non est Dei virtus. c. 26: Est enim populus ille haereticus, qui videns haec magnalia non compungitur ad credendum, sed semper callide divinarum praeceptionum sacramenta nequissimis interpretationum garrulationibus non desinit impugnare. Dagegen ergahlten fich bie Ratholiten mancherlei Bunberbetrug ber arianifchen Priefter, Gregor. Tur, hist. II, 3. de gloria Confess. c. 13. Bal. bie Bunbergeschichten bei Bobell G. 274, und bas Urtheil über diefelben G. 292. Weshalb gerabe bie Beilungen auf Beiligengra= bern glaubmurbig fein follen, ift nicht abzufehen. Die Befchente, welche bie burch Bunber Begnabigten von ber frommen Ginfalt ju erwarten hatten, locten auch bier ben Betrug.

<sup>4)</sup> Gregor. de glor. mart. 1, 26. Während Jemand sich vom Priesster sein Gefäß mit jenem Bunderwasser füllen läßt, manum alterius extendit ad balteum, cultrumque furatus est. — Wie das heilige in den Dienst der Ginde trat, zeigen die Worte der schrecklichen Freedegundis, der Gemahlin Chilperiche, an die gegen den König Sigbert (575) gedungenen Weuchelmörder (Gesta Regum Franc. c. 32 in Bouquet rer. Gall. scriptt. T. II. p. 562): Si evaseritis vivi, ego mirisice honorado vos et sodolem vestram: si autem corrueritis, ego pro vodis eleemosynas multas per loca Sanctorum distribuam.

<sup>5)</sup> Cobell's Gregor v. Tours G. 309.

<sup>6)</sup> Meuchelmorbe waren an ber Tagesorbnung, und selbst Klerifer ließen sich als Wertzeuge gebrauchen, Gregor. Tur. hist. Franc. VII, 20. VIII, 29. Mehrere frant. Könige lebten in Polygamie, Chlotar mit zwei Schwestern, Gregor. Tur. IV, 3. Dagosbert tres habebat ad instar Salomonis reginas maxime et plurimas concubinas. Fredegarii Chronicon c. 60. Löbell S. 21.

daß das öffentliche Urtheil auf eine dem Christenthume angemessen Weise sich gegen sie erklärt hätte 7). Die sittlichen Wirkungen des Christenthums auf die Menge beschränkten sich auf den äußeren Einstuß der Kirchengesetze und Kirchenzucht, so weit sich diese Achtung verschafft hatten: es war hier die Zeit gesehlicher Zucht als Vorbereitung auf das Evangelium wiedergekehrt.

<sup>7)</sup> Co ergahlt Gregorius Tur. Die Edjandthaten bes Chlobowich gang unverhult, und boch urtheilt er II, 40: Prosternebat enim quotidie Deus hostes ejus sub manu ipsius, et augebat regnum ejus, eo quod ambularet recto corde coram eo, et saceret, quae placita erant in oculis ejus. Lobett's (G. 263) Enticulbigung biefes Urtheile trifft nicht gu. Das ift eben fittliche Robs heit, bag Gregor bie Schanbthaten Chlobowichs anerkennt und mißbilligt; und bennoch ihn blos wegen feines Betenntniffes als gottwohlgefällig bezeichnet. Bgl. III, 1: Velim, si placet, parumper conferre, quae Christianis beatam confitentibus Trinitatem prospera successerint, et quae haereticis eandem scindentibus fuerint in ruinam. - Hanc Chlodovechus Rex confessus, ipsos haereticos adjutorio ejus oppressit, regnumque suum per totas Gallias dilatavit: Alaricus hanc denegans, a regno et, populo, atque ab ipsa, quod majus est, vita multatur aeterna. Sittlide Robbeit zeigt fich auch in ben Urtheilen über Guntramnus Bofo V, 14: Guntchramnus alias sane bonus, nam ad perjuria nimium praeparatus erat. Bgl. IX, 10: fuit in actu levis, avaritiae inhians, rerum alienarum ultra modum cupidus, omnibus jurans, et nulli promissa adimplens. Gben fo über ben Ronig Theubebert III, 25: magnum se atque in omni bonitate praecipuum reddidit. Erat enim regnum cum justitia regens, sacerdotes venerans, Ecclesias munerans, pauperes elevans, et multa multis beneficia pia ac dulcissima accommodans voluntate. Omne tributum, quod in fisco suo ab Ecclesiis in Arverno sitis reddebatur, clementer indulsit. Bgl. de vitis Patrum c. 17. §. 2: Nam Theudebertus - (cum) multa inique exerceret, et ab codem (Nicetio) plerumque corriperetur, quod vel ipse perpetraret, vel perpetrantes non argueret etc.

# 454 3meite Periode. Ubichn. 2. 2. 451-622.

Ungeachtet alles Heibnische streng verboten war 8), so kam boch heimlicher Göhendienst 9) und Abfall vom Christenthume 10) nicht selten vor. Noch häusiger war es, bas die neuen Christen die Scheu vor ihren alten Göttern und beren Macht nicht ganz ablegen konnten 11), und so erhielten sich Reste des alten heidnischen Aberglaubens unter dem Bolke neben dem Christenthume 12). In der bürgerlichen Gesetzebung wurden

<sup>8)</sup> Theodorich's Berbot f. §. 109. not. 4. Chilbebert's I. Gefet de abolendis idololatriae reliquiis v. 3. 554 in Baluzii capitul. I, 5.

<sup>9)</sup> Rody gur Beit bes Gregorius v. Tours mar bei Erier ein Bilb ber Diana verehrt worben (Greg. Tur. hist. VIII, 15), in Ber= babilla bei Rantes um biefelbe Beit Statuen von Jupiter, Mercurius, Benus, Diana und Bercules (Mabillon Acta SS. Ord. s. Bened. I, 683); eben fo fand fich in Burovium, ale Columbanus um 590 borthin fam, imaginum lapidearum densitas, quas cultu miserabili rituque profano vetusta paganorum tempora honorabant (Jonas in vita Columbani c. 17. in Mabillon Acta SS. Ord. s. Bened. II, 13). Martinus Ep. Bracarensis (um 570) schrieb de origine idolorum (ed. A. Majus, classicorum auctorum III, 379), pro castigatione rusticorum, qui adhuc pristina paganorum superstitione detenti, cultum venerationis plus daemoniis quam Deo persolvunt. Die romifchen Gotternamen wurs ben häufig auch auf celtifche und beutiche Gotter übertragen: baber ift ber eigentliche Charafter biefer Gulte nicht immer gu erkennen. Beugnot hist. de la destruction du Paganisme en Occident. (Paris 1835) II. 307.

<sup>10)</sup> Conc. Aurelian. II. ann. 533. can. 20.

<sup>11)</sup> So sagte ber Arianer Agilanes, westgoshischer Gesandter, gu Gregorius v. Tours (hist. Franc. V, 43): sic vulgato sermone dicimus, non esse noxium, si inter gentilium aras et Dei ecclesiam quis transiens utraque veneretur.

<sup>12)</sup> Conc. Turon. II. ann. 567. c. 22. gegen bie heibn. Feier berKal. Januarii. Dann: Sunt etiam, qui in festivitate cathedrae
domni Petri Apostoli cibos mortuis offerunt, et post missas
redeuntes ad domos proprias ad gentilium revertuntur errores,

Cap. VI. II. Deutsche Bolter. §. 125. Sittlichkeit. 455 ebenfalls alle Spuren bes Beibenthums ausgemerzt 18): boch

et post corpus Domini sacratas daemoni escas accipiunt. Conc. Autissiodorense ann. 578. c. 1 .: Non licet Kalendis Januarii vetula aut cervolo facere, vel strenas diabolicas observare. c. 4: Non licet ad sortilegos vel ad auguria respicere, non ad caragios, nec ad sortes, quas sanctorum vocant, vel quas de ligno aut de pane faciunt, adspicere. Conc. Narbon. ann. 589. c. 14: gegen viros ac mulieres divinatores, quos dicunt esse caragios atque sorticularios. c. 15: Ad nos pervenit, quosdam de populis catholicae fidei execrabili ritu diem quintam feriam, quae dicitur Jovis, multos excolere, et operationem non facere. Ueber bie Feier ber Kal. Jan. Isidorus Hisp. de eccles. officiis I, 40: Tunc miseri homines, et quod pejus est etiam fideles, sumentes species monstruosas in ferarum habitu transformantur; alii foemineo gestu demutati, virilem vultum effoeminant; nonnulli etiam de fanatica adhuc consuetudine quibusdam ipso die observationum auguriis profanantur: perstrepunt omnia saltantium pedibus, tripudiantium plausibus, et quod his turpius est nesas, nexis inter se utriusque sexus choris, inops animi, furens vino turma miscetur. Ueber ben Glauben an Aufpicien und Bauberei unter ben Franten f. Cobell's Gregor v. Tours S. 271.

13) Ueber die Aufzeichnung der alten Wolfbrechte, des salischen Gesebes unter Chlodwig, des burgundischen unter Rg. Gunsdobald † 516, des ripuarischen unter Rg. Theoderich 511—534, des alemannischen unter Chlotar II., 613—628, des bairischen unter Chlotar II. der Dagobert I. 613—638, des bairischen unter Chlotar II. der Dagobert I. 613—638, des bairischen unter Chlotar II. der Dagobert I. 613—638, des beitighen unter Chlotar II. der Dagobert I. 613—638, T. Eichhorn's beutsche Etaate und Rechtsgesch. I, 220. Ausgasten der Gesete in Baluzii Capitularia Reg. Franc. T. I. J. P. Canciani barbarorum leges antiquae. Venet. 1781—92. 5 Tomi sollen. Walter corp. juris Germ. ant. T. I. cs. prologus Leg. Ripuar. (in manchen Ausgaben mit Unicipt als prol. Leg. Sal. gedruck): Theodoricus Rex Francorum, cum esset Cathalaunis, elegit viros sapientes; — ipso autem dictante jussit conscribere legem Francorum, Alamaunorum et Bojoarsorum, et uniculque genti, quae in ejus potestate erat, secundum consuetudinem suam: addiditate addenda, et improvisa et incomposita

blieb die ausgebehnteste Freiheit ber Chescheibung 14), und es erhielt sich bas Orbale 15). Gang allein sieht ber Bersuch

resecavit; et quae erant secundum consuetudinem Paganorum, mutavit secundum legem Christianorum Et quidquid Theodoricus Rex propter vetustissimam Paganorum consuetudinem emendare non potuit, posthaec Hildebertus rex inchoavit corrigere; sed Chlotharius rex perfecit. Haec omnia Dagobertus rex — renovavit, et omnia veterum legum in melius transtulit; unicuique quoque genti scriptam tradidit.

- 14) Rady Lex Burgund, tit. 34. c. 3. fonnte ber Mann eine adulteram, maleficam, vel sepulcrorum violatricem ohne meiteres verftogen; that er es ohne biefe Urfachen; fo war er ihr eine Ent= schäbigung schulbig (c. 2. 4. und Lex Bajuvar. tit. VII. c. 14.). Durch Uebereinfunft beiber Theile tonnte aber bie Che ohne alle Schwierigfeit getrennt werben, f. bie Formeln in ben Formulis Andegavensibus (aus bem 6ten Jahrh. prim. ed. Mabillon analect. IV, 234) c. 56. und Marculfi formularum lib. II. c. 30. Der v. Marculf aufgenommene libellus repudii lautet: Certis rebus et probatis causis inter maritum et uxorem repudiandi locus patet. Idcirco dum et inter illo et conjuge sua illa non caritas secundum Deum, sed discordia regnat, et ob hoc pariter conversare minime possunt, placuit utriusque voluntas, ut se a consortio separare deberent. Quod ita et fecerunt. Propterea has epistolas inter se uno tenore conscriptas fieri et adfirmare decreverunt, ut unusquisque ex ipsis, sive ad servitium Dei in monasterio, aut ad copulam matrimonii se sociare voluerit, licentiam habeat etc.
- 15) Und wurde selbst bei Streitfragen über Gegenstände des Christenthums gebraucht, vgl. Can. Caesaraugust. §. 121. not. 4. Gregor. Tur. de glor. mart. I, 81: Arianorum presbyter cum diacono nostrae religionis altercationem habebat. At ille adjecit dicens: Quid longis sermocinationum intentionibus satigamur? Factis rei veritas adprobetur: succendatur igni aeneus, et in serventi aqua annulus cujusdam projiciatur. Qui vero eum ex serventi unda sustulerit, ille justitiam consequi comprobatur: quo sacto pars diversa ad cognitionem hujus justitiae convertatur etc.

Gregor's b. G., bei ber Bekehrung ber Angelfachfen einzelnes Beibnifche in ben Dienft ber Rirche ju nehmen 18).

### III. Altbritifde Rirde.

### §. 126.

Seit bem Einfalle ber Angelfachfen war in bie firchlichen wie in die burgerlichen Berhaltniffe ber ihre Freiheit behauptenben Briten mancherlei Zerruttung eingebrungen 1): bagegen er-

<sup>16)</sup> Gregor. M. lib. XI. Ep. 76. ad Mellitum Abbatem (aud) in Bedae hist. eccl. Angl. I, 30.): Cum vos Deus omnipotens ad - Augustinum Episcopum perduxerit, dicite ei, quid diu mecum de causa Anglorum cogitans tractavi, videlicet, quia fana idolorum destrui in eadem gente minime debeant, sed ipsa, quae in eis sunt, idola destruantur. Aqua benedicta fiat, in eisdem fanis aspergatur, altaria construantur, reliquiae ponantur: quia si fana eadem bene constructa sunt, necesse est ut a cultu daemonum in obsequium veri Dei debeant commutari: ut, dum gens ipsa eadem fana non videt destrui, de corde errorem deponat, et Deum verum cognoscens ac adorans, ad loca, quae consuevit, familiarius concurrat. Et quia boves solent in sacrificio daemonum multos occidere, debet his etiam hac de re aliqua solemnitas immutari: ut die dedicationis vel natalitiis SS. Martyrum, quorum illic reliquiae ponuntur, tabernacula sibi circa easdem ecclesias, quae ex fanis commutatae sunt, de ramis arborum faciant, et religiosis conviviis solemnitatem celebrent. Nec diabolo jam animalia immolent, sed ad laudem Dei in esum suum animalia occidant, et donatori omnium de satietate sua gratias referant: ut, dum eis aliqua exterius gaudia reservantur, ad interiora gaudia consentire facilius valeant. Nam duris mentibus simul omnia abscidere impossibile esse non dubium est: quia is, qui locum summum adscendere nititur, necesse est ut gradibus vel passibus, non autem saltibus elevetur.

<sup>1)</sup> Gildas Badonicus (560 - 580) de excidio Britanniae liber

hielt sich die irländische Kirche in einer sehr blühenden Bersfassung. Ihre Klöster-zeichneten sich durch Ordnung und Wissenschaftlichkeit aus 2), für Berbreitung des Christenthums nach dem Norden hin geschah vieles: namentlich bekehrte der Mönch Columba (ungef. s. 565 + 597) einen großen Theil der nördlichen Picten, wurde als Abt des von ihm auf der Insel Hy (St. Sona) gegründeten Klosters ihr geistlicher Führer, und vererbte dieses Berhältnis auf seine Nachfolger 3).

So eng das Verhältniß zwischen ber britischen und irlänbischen Kirche war, so wenig konnten bieselben schon wegen ihter Entlegenheit mit andern Kirchen bedeutende Berbindungen haben, und so hatten sie manche alte Ordnungen, welche anberswo verändert waren, sestgehalten, und eigenthümliche entwickelt 4). Gegen die römische Rechtgläubigkeit hatte sich seit-

querulus (in brei Theilen historia; epistola; increpatio in clerum), am besten in Thom. Gale historiae Britannicae, Saxon., Anglo-Danicae scriptores XV. Oxon. 1691, baraus in Gallandis bibl. PP. XII, 189.

Jo. Ph. Murray de Britannia atque Hibernia saeculis a sexto inde ad decimum litterarum domicilio, in ben novis commentariis Soc. Reg. Gotting. T. I. comm. hist. et philol. p. 72 ss.

<sup>3)</sup> Beda hist. eccl. III, 4: Habere autem solet ipsa insula rectorem semper Abbatem Presbyterum, cujus juri et omnis provincia, et ipsi etiam Episcopi, ordine inusitato, debeant esse subjecti, juxta exemplum primi doctoris illius, qui non Episcopus, sed Presbyter exstitit et Monachus.

<sup>4)</sup> Diefelben treten in bem folgenben Streite hervor, und betreffen:
a) bie Ofterberechnung. Die Briten waren keineswege Quartosbecimaner, obgleich sie oft aus Unkunde so genannt wurden (3. B. Bedae chron. ad ann. 4591), und sich auch selbst auf den Johannes und die Affaten beriefen (3. B. Golman, Beda h. e. 111, 25). Beda hist. eccl. 111, 4: Paschae diem non semper in luna quartadecima cum Judaeis, ut quidam rebantur, sed in die guidem dominica, alia tamen quam decebat hebdomada, cele-

ber Berbammung ber brei Capitel auch hier ein großes Diß=

brabant. Naml. II. 2: Paschae diem a decimaquarta usque ad vicesimam lunam observabant. Quae computatio octoginta quatuor annorum circulo continetur. Dagegen bie Romer (II, 19.) adstruebant, quia dominicum Paschae diem a quintadecima luna usque ad vicesimam primam lunam oporteret inquiri. Die Differeng tag alfo barin, bag bas Dfterfeft in manchen Jah= ren auf verschiebene Sonntage fiel. Ramlich bie frubere Bermir= rung ber Offerberechnung (f. oben &. 100, not. 13) gu beben, batten , zuerft ber Mquitanier Bictorius (457), bann ber rom. Abt Dionnfius eriguus (525) neue Oftertafeln aufgeftellt, melde nach einander querft in Italien, bann auch in ben übrigen abenbe lanbifden Rirchen Gingang fanben (f. 3beler's Chronologie II, 275): bagegen mar bie britifche Rirche bei bem alten Cyclus von 84 Jahren geblieben. Die Befchaffenheit bes Streites wird genauer entwickelt v. Jac. Usserius britannicarum Ecclesiarum antiquitt. Dublin. 1639. 4. p. 925. Humphr. Prideaux connexion of Scripture history II, 273. 3beler's Chronol. II, 295. b) Die Zonfur. Die romifchen Geiftlichen maren in coronam attonsi, bie britifden trugen, wie auch in altern Beiten anberemo bie Donde, f. Paulini Nol. ep. VII, ein tables Borberhaupt. Jene nannten ibre Tonfur tonsuram Petri, und bie ber Briten tonsuram Simonis magi (Beda h. e. V, 21). Usserii brit. Eccl. antiqu. p. 921. c) Lanfrancus ep. ad Terdelvacum Hibern. regem, gefchr. 1074 (in J. Usserii vett, epistolarum hibernicarum syll. Dublin. 1632. 4. p. 72) wirft ihnen noch vor, quod quisque pro arbitrio suo legitime sibi copulatam uxorem, nulla canonica causa interveniente, relinquit, et aliam quamlibet, seu sibi vel relictae uxori consanguinitate propinquam, sive quam alius simili improbitate deseruit, maritali seu fornicaria lege, punienda sibi temeritate conjungit. Quod Episcopi ab uno Episcopo consecrantur. Quod infantes baptismo sine chrismate consecrato baptizantur. Quod sacri ordines per pecuniam ab Episcopis dantur. Davon tonnen aber 1 u. 4 fpater eingeriffene Difbrauche fein. Mugerbem find noch folgenbe Gigenthumlichkeiten ber britifch : irlanbifchen Rirche nachzuweifen, welche in ben Streis tigfeiten nicht berührt werben. Gie hatten a) tein Priefterco:

trauen gebilbet 5).

Patricius ftammte felbft von Prieftern ab, f. Patricii confessio: patrem habui Calpurnium Diaconum, filium quondam Potiti Presbyteri. Synodus Patricii um 456, can. 6. (in D. Wilkins concilia Magnae Britanniae et Hiberniae I, 2.): Quicunque clericus ab ostiario usque ad sacerdotem - si non more romano capilli ejus tonsi sint (b.i. überhaupt furg gefcnitten, bie Berichiebenbeiten ber Tonfur bilbeten fich erft fpater), et uxor ejus si non velato capite ambulaverit, pariter a laicis contemnantur, et ab Ecclesia separentur. Synodus Hibern. in d'Achery spicilegium I, 493: Qui ab accessu adolescentiae usque ad trigesimum annum actatis suae probabiliter vixerit. una tantum uxore virgine sumta contentus, quinque annis Subdiaconus, et quinque annis Diaconus, quadragesimo anno Presbyter, quinquagesimo Episcopus stet. Der Irlanber Cles mene vertheibigte bie Ghe eines Bifchofe noch im Sten Sahrb. Bonifacii ep. 67. b) Gine eigenthumliche Liturgie. Usser brit. Eccles. antiqu. p. 916. c) Die Monche hatten eine eigenthumliche Regel. Usser p. 918. - Dag bie britifd eirlanbifde Rirche von Rleinafien aus gegrundet fei, und ein reineres einfacheres Chriftenthum bewahrt habe, find leere Bermuthungen, welche befonbers von Munter in b. theol. Studien u. Rrit. 1833. III, 744. auf bie bochfte Spipe getrieben finb. Die benfelben vorzuglich jum Grunde liegende Meinung, bag bie Briten ale Quartobecimaner bie Eleinafiatifche Pafchafeier gehabt hatten , ift offenbar falid.

5) Agl. §. 111. not. 25. §. 117. not. 25. §. 124. not. 19. Gregorii magni ep. ad Episcopos Hiberniae v. 3. 592 (lib. II. ep. 36.): Reducat caritatem vestram tandem integritas fidei ad matrem, quae vos generavit, Ecclesiam. — Nam in synodo, in qua de tribus capitulis actum est, aperto liquet nihil de fide convulsum esse vel aliquatenus immutatum, sed (sicut scitis) de quibusdam illic solummodo personis est actitatum. — Quod autem scribitis, quia ex illo tempore inter alias provincias maxime flagellatur Italia, non hoc ad ejus debetis intorquere exprobrium, quoniam scriptum est: quem diligit Dominus castigat. — Ut igitur de tribus capitulis animis vestris ablata dubietate possit satisfactio abundanter infundi, librum,

Als Augustinus unter ben Angelfachsen eine neue Kirche mit römischen Ordnungen bilbete, so sorberte er die britischen Geistlichen (Culbeer) 6) auf, die römischen Kirchenordnungen, besonders in Beziehung auf die Osterberechnung, anzunehmen, und ihm als Erzbischose von Canterbury den Primat über ganz Britannien 7) zuzugestehen. Indessen die Unterhandlungen aufzwei Zusammenkunften (603) führten zu keiner Vereinigung 8);

- 6) Keledei, Kyledei, latinifirt Colidei, Die britifche Benennung für Priefter und Monche (Kele-De b. i. servus Dei, wie ja auch fonft, J. B. bei Gregor b. G., bie Beiftlichen oft servi Dei aes Mle fpater fich bie romifchen Ordnungen in biefen nannt werben). Banbern verbreiteten, fo blieb ber Rame vorzugemeife ben Beift= lichen, welche in ihren Corporationen bie alte britifche Beife feft= hielten: inbeffen murbe er von ben britifch rebenben bie gur Reformation auch allen Prieftern gegeben, f. Hector Boëthius hist. Scotorum lib. VI. p. 95: Invaluit id nomen apud vulgus in tantum, ut sacerdotes omnes ad nostra paene tempora vulgo Culdei, i. e. cultores Dei, sine discrimine vocitarentur. Bgl. historical account of the ancient Culdees of Jona and of their settlements in Scotland, England and Ireland by John Jamieson. Edinburgh. 1811. 4. J. W. J. Braun de Culdeis comm. Bonnae 1840. 4.
- 7) Diesen hatte Gregorius b. G. ihm verliehen (lib. XI, ep. 65. Beda h. e. I, 29): Tua vero fraternitas — omnes Britanniae sacerdotes habeat — subjectos. Das Recht bazu leitete er woht baher ab, weil die britische Kirche eben so wie die angetsächsische eine Tochter ber römischen sei (s. not. 5).
- 8) Ueber bieselben Beda h. e. II, 2: bie Briten hatten nicht nur eine verschiedene Ofterfeier, sed et alia plurima unitati eccle-

quem ex hac re sanctae memoriae decessor meus Pelagius Papa scripserat, vobis utile judicavi transmittere. Quem si deposito voluntariae desensionis studio, puro vigilantique corde saepius volueritis relegere, eum vos per omnia secuturos, et ad unitatem nostram reversuros nihilominus esse confido. Denondo vertheibigte später noch Columbanus gegen Bonisacius IV. mit Eiser bie brei Capitel, s. unten not. 13.

siasticae contraria faciebant. Qui cum, longa disputatione habita, neque precibus, neque hortamentis, neque increpationibus Augustini ac sociorum ejus assensum praebere voluissent, sed suas potius traditiones universis, quae per orbem sibi in Christo concordant, ecclesiis praeserrent, sanctus pater Augustinus - finem fecit. Bei ber zweiten Bufammentunft fagte ibnen Augustinus: Quia in multis quidem nostrae consuetudini, imo universalis Ecclesiae, contraria geritis; et tamen si in tribus his mihi obtemperare vultis, ut Pascha suo tempore celebretis, ut ministerium baptizandi - juxta morem sanctae Romanae et apostolicae Ecclesiae compleatis, ut genti Anglorum una nobiscum verbum Domini praedicetis; caetera quae agitis, quamvis moribus nostris contraria, aequanimiter cuncta tolerabimus. At illi nil horum se facturos, neque illum pro Archiepiscopo habituros esse respondebant. Der papftliche Pris mat wurde gar nicht Gegenftanb bes Streites." Den erften Rang unter ben Bifchofen geftanben bie Briten ben Papften gu, glaub. ten biefelben aber auf Irrmegen (f. not. 5). Gine größere firchliche Macht ale bie ber anbern apoftolifden Ctuble nahmen aber bie Papfte felbft noch nicht in Unfpruch (f. §. 117. not. 18 - 20): unb fo berief man fich gegen bie Briten auch nicht auf bie papftliche Muctoritat, fonbern auf bie statuta canonica quaternae sedis Apostolicae, Romanae videlicet, Hierosolymitanae, Antiochenae, Alexandrinae, auf bie alten Concilien, und auf bie universalis Ecclesiae catholicae unanimem regulam (f. Cummiani ep. ad Segienum Huensem Abbatem, in J. Usserii vett. epistt. hibernicarum sylloge p. 27. 28). Die Briten betrachteten nicht ben Papft ale alleinigen Nachfolger Petri, fondern alle Bifchofe: Gildas de excidio Britanniae P. III. cap. 1. bezeichnet bie ichlechten Priefter ale sedem Petri Apostoli immundis pedibus usurpantes (vgl. §. 94. not. 36): bag bie Briten eine firchliche Gemalt bes Papftes über fich nicht anerkannten, beweifet ihr Biberftanb gegen bie romifchen Unordnungen, welcher in Irland bis in bas 12te Jahrh. bin fortbauerte. Spelman (Conc. Brit. I, 108) hat aus einem Cottonianifchen Mf. querft folgende Erflarung bes Dinooth, Abtes bes Rloftere Bangor, in altbritifcher Sprache herausgegeben, melde berfelbe bem Muguftinus gegeben haben foll: Notum sit et absque dubitatione vobis, quod nos omnes sumus et quilibet

vielmehr erzeugte sich zwischen beiben Theilen heftiger Haß ).

Um bieselbe Zeit kam der irländische Mönch Columbanus in das burgundische Reich (um 590), erward sich hier 
durch strenge Frömmigkeit und wissenschaftliche Bildung großes. 
Ansehen, und gründete mehrere Klöster, namentlich das zu 
Lurovium (Lureuil). Er sührte hier nicht nur eine eigenthümliche Regel ein, sondern blied auch den Eigenthümlichkeiten seiner Mutterkirche treu, und vertheidigte die irländische 
Osterfeier mit großem Eiser 10). Wegen seiner Freimüthigkeit 
siel er endlich bei dem Könige Theodoxich II. in Ungnade, 
wurde (um 606) verdannt, war am Bodensee einige Zahre sur 
beit gesehrung der Alemannen thätig, überließ dann diese Arzbeit seinem Schüler Gallus, gründete in einem Thale der

nostrum obedientes et subditi ecclesiae Dei, et Papae Romae, et unicuique vero Christiano et pio, ad amandum unumquemque in suo gradu in caritate perfecta, et ad juvandum unumquemque eorum verbo et facto fore filios Dei. Et aliam obedientiam, quam istam, non scio debitam ei, quem vos nominatis esse Papam; nec esse patrem patrum vindicari et postulari: et istam obedientiam nos sumus parati dare et solvere ei et culque Christiano continuo. Praeterea nos sumus sub gubernatione episcopi Caerlionis super Osca, qui est ad superidendum sub Deo super nobis, ad faciendum nos servare viam spiritualem. Inbessen ist bieselbe unadt, s. Döttinger's Gesto, b. drifts. Kirche I, II, 218. Stevenson zu Bedae h. e. II, 2. p. 102.

<sup>9)</sup> So klagte Augustins Rachfolger Laurentius (Beda II, 4), bas ber schottische Bischot Dagamus ad nos veniens, non solum cibum nobiscum, sed nec in eodem hospitio, quo vescebamursumere voluit. Bgs. Beda II, 20: usque hodie moris est Brittonum, sidem religionemque Anglorum pro nihilo habere, neque in aliquo eis magis communicare quam paganis.

<sup>10)</sup> Columbani epist. 1. ad Gregor, Papam (unter Gregor's Briefen lib. 1X. ep. 127.) und epist. 2. ad Patres Synodi cujusd. Gallicanae.

penninischen Alpen in Ligurien bas Aloster Bobium, und verpflanzte auch hierhin jene Liebe zu wissenschaftlichen Beschäfztigungen, wodurch sich die irländischen Mönche überhaupt auszeichneten 11). Er starb 615 12). Sein Brief an Gregor d. G. siber die Osterseier, wie der an Bonisacius IV. gegen die Berzdammung der drei Capitel zeugen noch von dem freiern Sinne der irländischen Kirche 13).

<sup>11)</sup> cf. Antiquissimus quatuor Evangeliorum Codex Sangallensis ed. H. C. M. Rettig. Turici 1836. 4. praef. Daher die besteutenden Entdedungen der neueren Zeit in den gegenwärtig sehr zerstreuten Codd. Bobiensibus, s. Amad. Peyron de bibliotheca Bobiensi comm. vor dess. Ciceronis orationum fragmenta inedita. Stuttg. et Tubing. 1824. 4.

<sup>12)</sup> Sein Leben v. s. Schüler Jonab, Abt v. Eurovium, in Mabillon Acta Sanct. Ord. Bened. II, 3. Reanber's Denkwürzbigk. III, II, 37 ff. Gu. Chr. Knottenbelt disp. hist. theol. de Columbano. Lugd. Bat. 1839. 8. — Seine Schriften (regula coenobialis, sermones XVI., epistolae VI., carmina IV.), ed. Patricius Flemingus. Lovanii 1667. recensita et aucta in Gallandii bibl. PP. XII, 319.

<sup>13)</sup> Ep. ad Gregor .: Forte notam subire timens Hermagoricae novitatis, antecessorum et maxime Papae Leonis auctoritate contentus es. Noli te quaeso in tali quaestione humilitati tantum aut gravitati credere, quae saepe falluntur. Melior forte est canis vivus in problemate Leone mortuo (Eccl. IX, 4). Vivus namque sanctus emendare potest, quae ab altero majore emendata non fuerint. - non mihi satisfacit post tantos, quos legi auctores, una istorum sententia Episcoporum dicentium tantum: »Cum Judaeis Pascha facere non debemus.« hoc olim et Victor Episcopus, sed nemo Orientalium suum recepit commentum. Epist. 5. ad Bonifacium IV. cap. 4: Vigila itaque quaeso, Papa, vigila, et iterum dico, vigila: quia forte non bene vigilavit Vigilius, quem caput scandali isti clamant, qui vobis culpam injiciunt. c. 10: ex eo tempore, quo Deus et Dei filius esse dignatus est, ac in duobus illis ferventissimis Dei Spiritus equis, Petro scilicet et Paulo

Apostolis - per mare gentium equitans, turbavit aquas multas, et innumerabilium populorum millibus multiplicavit quadrigas; supremus ipse auriga currus illius, qui est Christus, - ad nos usque pervenit. Ex tunc vos magni estis et clari, et Roma ipsa nobilior et clarior est; et, si dici potest, propter Christi geminos Apostolos - vos prope caelestes estis, et Roma orbis terrarum caput est ecclesiarum, sulva loci dominicae resurrectionis singulari praerogativa (vgl. Firmilianus 2bth. 1. 6. 68. not. 12. Augustinus 6. 94. not. 5). Et ideo sicut magnus honor vester est pro dignitate cathedrae, ita magna cura vobis necessaria est, ut non perdatis vestram dignitatem propter aliquam perversitatem. Tamdiu enim potestas apud vos erit, quamdiu recta ratio permanserit: ille enim certus regni caelorum clavicularius est, qui dignis per veram scientiam aperit, et indignis claudit. Alioquin, si contraria fecerit, nec aperire nec claudere poterit. c. 11: Cum haec igitur vera sint, et sine ulla contradictione ab omnibus vera sapientibus recepta sint (licet omnibus notum est, et nemo est qui nesciat, qualiter Salvator noster sancto Petro regni caelorum contulit claves, et vos per hoc forte superciliosum nescio quid, prae caeteris vobis majoris auctoritatis, ac in divinis rebus potestatis vindicatis); noveritis minorem fore potestatem vestram apud Dominum, si vel cogitatis hoc in cordibus vestris: quia unitas fidei in toto orbe unitatem fecit potestatis et praerogativae; ita ut libertas veritati ubique ab omnibus detur, et aditus errori ab omnibus similiter abnegetur etc.

# Dritter Abschnitt.

Bon bem Aufange ber monotheletischen Streitigs feiten und von Muhammed bis zu bem Anfange ber Bilberftreitigkeiten,

von 622 - 726.

som with the contract of the c

vet a very a milerrory i cardo-

title of a partie a

Employed and Sant A

## aud cal val a Erftes Capitel. ..

Befdrantung ber Rirde im Driente.

Gioco a de la companya ( 127.7

Wie sehr die Perser, ungeachtet sie die Restorianer dulbeten, die katholischen Christen haßten, zeigte sich in dem Kriege, welchen Kefra (Chosroüs) II. Parviz seit 604 gegen das oström. Kalserthum flihrte, besonders dei der Eroberung Terusalems (614). Die Siege des Heraklius seit 621, welche 628 mit der Entthronung des Chosroüs durch seinen Sohn Schierujeh (Siroüs) endigten, wurden dadurch auch für die Kirche wichtig. Außerdem brachte Heraklius auch das geraubte Kreuzescholz zurück, und ordnete zum Andenken die oravywischos inkega, festum exaltationis (14ten Sept.) an 1).

Theophanis Chronographia p. 245 — 273, u. a. von Chostock Benehmen in ben eroberten Landen p. 263. ήταγχαζε τους Χριστιανους γενίσθαι είς την τοῦ Νεστορίου Θρησκείαν πρὸς τὸ πληξαι τὸν βασιλία.

## Cap. I. Befdrantung b. Rirche im Driente. §. 127. 467

Indes war schon in Arabien ein gefährlicherer Feind ber Kirche aufgestanden. Muhammed sing 611 an, den Islam, ansangs geheim, dann öffentlich unter den Koreischiten in Mecca zu predigen; mußte zwar ansangs seinen Feinden weichen (15ten Julius 622 Hebschra) 2), gewann aber die Stadt Vatschreb (Medina al Nabi) für sich, verbreitete von dort aus, Fürst und Prophet in einer Person, seine Herrschaft und seine Lehre immer weiter in Arabien, eroberte endlich Mecca (630), weihete die Caaba zum Haupttempel des Islams, und hinterließ (+ 632) seinen Nachfolgern (Chalisen) Arabien als ein ihrem Glauben und ihrer Herrschaft völlig huldigendes Land 3).

Der Islam, welcher in bem von Abubetr gefammelten Koran 4) feine heilige Schrift erhielt, war feinen Sauptlehren nach aus bem Zubenthum und Christenthum hervorgegangen.5).

<sup>2) 3</sup>beler's Chronologie 28b. 2. G. 482 ff.

<sup>3)</sup> Abulfeda de vita Muhammedis ed. J. Gagnier. Oxon. 1733.
fol. La vie de Mohammed par J. Gagnier. Amsterd. 1732.
2 voll. S. beutsch von Sh. F. R. Betterlein, Köthen 1802—1804.
v. hammer=Purgstall's Gemäldesal ber Lebensbeschreibungen großer mostimischer herrscher. Bb. 1. Mohammed b. Prophet. Leipzig 1837 (vgl. Umbreit in ben theol. Studien u. Krit. 1841. 1, 212). Gust. Weil's Mohammed b. Prophet, s. Leben u. f. Lehre, aus handschrift. Ducken u. b. Koran geschöpft. Stuttgart 1843.
8. — Ueber die Wunder Muhammed's und seinen Sharakter, in Tholud's vermischen Schriften 1, 1.

<sup>4)</sup> arab. et lat. ed. Lud. Maraccius, Patav. 1699 fol. franz. par Savary, Paris 1783. 2 voll. 8. beutich von F. E. Bonfen, Halle 1775. 8. von F. E. B. Mahl, Halle 1829. 8. wortgetreu überseht mit Anm. von Dr. E. Ullmann. Bielefelb u. Grefelb, 3te Aufl. 1844. 8. — G. Beil's hift. frit. Einteit. in ben Korran. Bielefelb 1844. 8.

<sup>5)</sup> Weil's Mohammed f. not. 3. Muhammed's Religion nach ihrer innern Entwidelung und ihrem Ginfluffe auf bas Leben ber Botter,

Alber er machte bie Lehre von ber unenblichen Erhabenheit Got= tes fo einfeitig ju feiner Brundlage, bag fich aus berfelben eine abfolute Abhangigteit ber Menschen von Gott ergab, und bie Sbeen von einer Mebrilichkeit und einer innern Bereinigung ber Menfchen mit Gott; bamit aber auch bie Grundlagen aller bo= bern Sittlichkeit, gar teine Stelle fanben. Durch Die religiofe Berpflichtung bie Ungläubigen zu befriegen, burch feinen gata= lismus, und feine finnlichen Berbeigungen regte er unter bem roben und fraftigen Bolle ber Araber einen fo unbezwinglichen Eriegerifchen Duth und einen fo wilben Groberungsgeift auf 6), bag bie beiden benachbarten Reiche, bas perfifche wie bas bygantinische, bei ihrer innern Erfchlaffung einem folchen Uns brange nicht miberfteben fonnten. Die junachft liegenben by= gantinifchen Provingen wurden um fo leichter erobert, als bie Mehrzahl ber Bewohner aus Monophysiten bestand, welche ben Arabern als ihren Befreiern freudig entgegenkamen. oberung Spriens wurde unter bem erften Chalifen Abubefr (+ 634) begonnen, und unter bem zweiten, Dmar, 639 vollenbet, unter welchem ber tapfere Umru auch 640 Megupten er= oberte. Unter Doman wurde bas perfifche Reich 651 erobert. Unter ben Dmmiaben brachte ber Felbherr Mufa querft bie

ron 3. 3 3. Döllinger. Regensburg 1838. 4. Dettinger's Beitrage ju einer Theologie bes Rorans, in b. Zubinger Beitfchr. f. Theol. 1831. III, 1. - Bas hat Dohammed aus bem Jubenthume angenommen? von Ubr. Geiger, Bonn 1833. 8. - Dais er's driftl. Beftanbtheile bes Roran, in b. Freiburger Beitichr, f. Theol. Bb. 2. Beft 1. G. 31. (1839). G. F. Gerod's Darftel= lung ber Chriftologie bes Roran. Samburg und Gotha 1839. 8. Ueber bas Berhaltnif bes Jelams jum Evangelium, in Dobler's Schriften u. Muffagen, berausgeg. v. Dollinger 1, 348.

<sup>6)</sup> Mohameb. Darftellung bes Ginfluffes feiner Glaubenstehre auf bie Botter bes Mittelalters, von R. G. Delener. Frantf. a. DR. 1810. 8. Muhammeb's Religion von Dollinger f. not. 5.

ganze Nordkufte von Afrika (707), bann aber auch Spanien (711) unter arabische Herrschaft, während auf ber andern Seite bie Araber mehreremal bis nach Constantinopel vordrans gen, und biese Stadt zweimal lange belagerten (669 bis 676 u. 717 bis 718).

Juben und Christen wurden zwar gegen Erlegung einer Kopfsteuer von den Arabern geduldet, und obgleich zuweilen hart gedrückt, doch nicht zur Religionsveränderung gezwungen?): bennoch führten die Bortheile, welche die Annehmung des Islam darbot, Wiele zu diesem hinüber, und so verslor das Christenthum nicht nur alle politische Bedeutung in den eroberten Provinzen, sondern die Zahl seiner Bekenner nahm auch im Berhältniß zu der der Moslemim immer mehr ab.

<sup>7)</sup> Muhammed mar anfange gegen anbere Religionen tolerant (cf. Suru II et V.): fpater aber madite er burch bie 9te u. 67fte Gure ben Glaubigen einen Religionefrieg gur Pflicht, um bie Gogenbiener auszurotten, Juben u. Chriften ju unterjochen und tributair ju machen (val. Gerod's Chriftologie bes Roran S. 118). Borber hatte er ben Chriften einiger Gegenben in Arabien, wie ben Juben u. Sabaern Freiheitebriefe ertheilt : bagegen find fomobl bas Testamentum et pactiones initae inter Mohammedem et christianae fidei cultores (von bem Capuginer Pacificus Scaliger guerft aus bem Driente gebracht und barauf Paris. 1630. 4. und öfter ges bruckt), als bas Pactum Muhammedis, quod indulsit Monachis montis Sinai et Christianis in universum (in Pococke descr. of the East. Lond. 1743 fol. I, 268. beutsche ueberf. 2te Mufl. Erlangen 1771. 4. I, 393.), worin allen Chriften ausgezeichnete Privilegien jugefichert werben, untergefchoben. Die bemuthigenben Bebingungen, unter benen Omar bei ber Ginnahme von Berufalem 637 ben bortigen Chriften Religionefreiheit geftattete (Le Beau hist. du Bas - Empire XII, 421.), fprechen bagegen ben Beift ber fpatern Behandlung ber unterjochten Chriften aus. cf. Th. Chr. Tychsen comm. qua disquiritur, quatenus Muhammedes aliarum religionum sectatores toleraverit, in ben commentationes Soc. Reg. Gotting. XV, 152.

Ginem thatigen Willen und Einer Willensäußerung bem überlieferten Lehrbegriffe nicht widerspreche, und der Kaiser wie mehirere Wischöse erklärten sich baher für diese Lehre 1). Alls nun
aber einer von den lehtern, Cyrus, welcher von dem Kaiser
zum Patr. von Alexandrien ernannt worden war, die dortigen
Severianer durch Bergleichsartikel, in welchen auch jene Lehre
von Einer Willensäußerung ausgesprochen war, mit der katholischen Kirche wiedervereinigte (633) 2): da erhob der gerade dort
anwesende Sophronius, ein palästnissischen Monch, den ersten
Widerspruch gegen diese Lehre, und sehte deusselben, nachdem er
Patriarch von Jerusalem geworden war (634), ledhaft sort 3).
Sergius rieth jeht zum Stillschweigen über den streitigen Punkt 4),

<sup>1)</sup> Cyri Episc. Phasidis epist. ad Sergium (b. Mansi XI, 561.) ετνάβητ (don einer κέλενοις des heraklius an den Arcadius, Erzb. v. Eppern, δύο ένεργείας έπὶ τοῦ διοπότου ήμῶν Ί. Χ. μετα την ένωσεν λίγεσθαι κωλύουσα. Sergius ad Cyrum (ibid. p. 525.) flüßt sich auf Cyrillus Alex., welcher μίαν ζωοποιον ένέργειαν, und auf Mennas Schrift an den Birgislus, welcher ἐν τὸ τοῦ Χριστοῦ Θέλημα καὶ μίαν ζωοποιον ένέργειαν sage, will sich aber durch stärfere Gründe für das Gegentheil belehren Lassen. Entschiedener Theodorus episc. Pharan. (Fragmente ibid. p. 567 ss.), είναι μίαν ένέργειαν ταιντης δὶ τεχνίτην καὶ δημιουργόν τὸν θεὸν, δηνανου δὲ τὴν ἀνθρωπότητα.

<sup>2)</sup> Cyri epist. altera ad Sergium (b. Mansi XI, 561.) mit ben p. 563 angehängten 9 Bergleichsartifeln. Im fiebenten heißt es: τον αὐτον ενα Χριστον καὶ νίον ενεργούντα τὰ θεοπρεπή καὶ ἀνθρώπινα μιῷ θεανδρική ενεργεία, κατά τον εν άγιοις Λιονύσιον (Dionys. Areopag. epist. IV. ad Cajum. vgl. §. 110. not. 8. Die Orthodoren tasen καινή θεανδρική ένεργεία.

<sup>3)</sup> Sophronis Synodica b. Mansi XI, 461. — Seine übrigen vorshandenen Schriften (Beiligenleben, Reden 2c.), zu denen im Spieilegium Romanum T. III. u. IV. (1840) noch manche hinzugekommen find, beziehen sich nicht auf den Monotheletismus.

<sup>4)</sup> Sergii ep. ad Honorium (b. Mansi XI, 529.), die glaubhaftefte Ergablung von bem Anfange ber Streitigkeit. Er versichert

ber Papst Honorius trat ihm sowohl in diesem Rathe als in der dogmatischen Unsicht bei 5), Sophronius wurde durch den Einbruch der Araber zur Ruhe gebracht: aber der in die für dogmatische Speculation so empfänglichen Gemüther: gefallene Funke konnte nicht wieder gelöscht werden. Bergebens erließ, jeht der Raiser die von Sergius versaßte "Exdeois (638) 6),

- 5) Honorii epist. I. ad Sergium (b. Mansi XI, 537.). Auszüge aus ber epist. II. ad eundem, ibid. p. 579.
- 6) b. Mansi X, 992. ὅθεν ἕνα ἴσμεν νίὸν τὸν χύριον ἡμῶν 'Ι. X. καὶ ἐνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ τάτε θαύματα καὶ τὰ πάθη κηρύττομεν, καὶ πᾶσαν θείαν καὶ ἀνθρωπίνην ἐνέργειαν ἐνὶ καὶ τῷ αὐτῷ σεσαρκωμένω τῷ λόγω προονέμομεν, οἰδαμῶς συγχωροῦντις τνὶ τῶν πάντων μίαν ἢ δύο λέγειν ἢ διδάσκιεν ἐνεργείας ἐπὶ τῆς θείας τοῦ κυρίου ἐνανθρωπήσεως, ἀλλά μᾶλλον, καθάπερ αὶ ἄγιαι καὶ οἰκουμενικαὶ παραδεδώκαοι σύνοδοι, baß folgenbe wörtlich wie bie not. 4. αuß Sergii ep. ad Honor. mitgetheilte Œtelle. Dann aber weiter: εἰ γὰρ ὁ μιαρὸς Νιστόριος καίπερ διαιρῶν τὴν θείαν τοῦ κυρίου ἐνανθρώπησεν, καὶ δύο εἰσάγων νίοὺς, δύο θελήματα τούτων εἰπεν οὐτὸ ἐτόλμησε, τοὐναντίον δὶ ταυτοβουλίαν τῶν ὑπ' αὐτοῦ ἀναπλαττομένων δύο προσώπων ἐδόξασε, πῶς δινατόν, τοὺς τὴν ὀρθὴν ὁμολογοῦντας πίστων, καὶ ἔνα νίὸν τὸν κύριον ἡμῶν 'Ι. Χ. τὸν ἀληθενὸν θεὸν δοξάζοντας δύο καὶ ταῦτα ἐναντία θελήματα ἐπ' αὐτοῦ παραδέχεισθαι; ὅθεν τοῖς ἀγίοις πατράσεν ἐν ᾶπασε καὶ ἐν τοῦτρο παραδέχεισθαι; ὅθεν τοῖς άγίοις πατράσεν ἐν ᾶπασε καὶ ἐν τοῦτρο παραδέχεισθαι; ὅθεν τοῖς άγίοις πατράσεν ἐν ᾶπασε καὶ ἐν τοῦτρο παραδέχεισθαι; ὅθεν τοῖς άγίοις πατράσεν ἐν ᾶπασε καὶ ἐν τοῦτρο παραδέχεισθαι; ὅθεν τοῖς άγίοις πατράσεν ἐν ᾶπασε καὶ ἐν τοῦτρο παραδέχεισθαι; ὅθεν τοῖς άγίοις πατράσεν ἐν ᾶπασε καὶ ἐν τοῦτρο παραδέχεισθαι; ὅθεν τοῖς άγίοις πατράσεν ἐν ᾶπασε καὶ ἐν τοῦτρο παραδέχεισθαις δια χείνους πατράσεν ἐν ᾶπασε καὶ ἐν τοῦτρο παραδέχεισθαις ἐν ἐνερνείος ἀγίοις πατράσεν ἐν απασε καὶ ἐν τοῦτρο παραδέχεισθαις ἐν τοῦτρος πατράσεν ἐν επικας ἐν τοῦτρος πατράσεν ἐν απασε καὶ ἐν τοῦτρος πατράσεν ἐν ἐν ἐν ἐν ἐν τοῦτρος πατράσεν ἐν ἀν ἐν ἐν ἐν ἐν ἐν ἐν ἐν ἐν

bem Chrus gerathen zu haben, μηκέτι τοῦ λοιποῦ τωι συγχωρεῖν, μίαν ἢ δύο προφέρειν ἐνεργείας ἐπὶ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν · ἀλλὰ μᾶλλον, καθάπερ αὶ ἄγιαι καὶ οἰκουμενικαὶ παραδεδώκασι σύνοδοι, ἔνα καὶ τὸν αὐτὸν υἰὸν μονογενῆ τὸν κύριον ἡμῶν ¹1. Χ. τὸν ἀληθενὸν θεὸν ἐνεργεῖν ὁμολογεῖν τὰ τε θεῖα καὶ ἀνθρώπισια, καὶ πᾶσαν Θεοπρεπῆ καὶ ἀνθρωποπρεπῆ ἐνέργειαν ἐξ ἐνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ σεσαρκωμένου Θεοῦ λόγου ἀδιαιρέτως προῦἐναι, καὶ εἰς ἐνα καὶ τὸν αὐτὸν ἀναφέρεσθαι διὰ τὸ τὴν μὲν μιᾶς ἐνεργείας φωνὴν — Θουβεῖν τὰς τινων ἀκοάς, ὑπολαμβανόντων, ἐπὰ ἀναιρέσει ταὐτην προφέρεσθαι τῶν ἐν Χριστῷ — ἡνωμένων δύο φύσεων. — ὡσαὐτως δὲ καὶ τὴν τῶν δύο ἐνεργειῶν ῥῆσιν πολλοὺς σκανθαλίζειν. — ἔπεσθαι ταὐτη τὸ καὶ δύο πρεσβεύεων θελήματα ἐναντίως πρὸς ἄλληλα ἔχοντα, — δύο τοὺς τὰναντία Θέλοντας εἰσάγεσθαι, ὅπερ δυσσεβές.

um die Sache niederzuschlagen: seht erhob sich auch das Abende land gegen die neue Lehre, der Monch Maximus?), ein eher maliger Gefährte des Sophronius, wiegelte in Afrika gegen dieselbe auf, Papst Ivhann IV. nahm die Ekthesis nicht an 6), und Papst Theodor sprach über Paulus, Patr. v. Constantinopel, den Bann aus (646). Eben so wenig konnte der von Constants II. (reg. v. 642—668) erlassen Thaos (648) 9), welcher ohne einer von den beiden Vorstellungen den

κατακολουθούντες, εν θέλημα τοῦ κυρίου ήμων Ί. Χ. — όμολογοῦμεν, ὡς ἐν μηθενὶ καιρῷ τῆς νοιρῶς ἐψυχωμένης αὐτοῦ σαρκὸς κεχωρισμένως καὶ ἐξ οἰκείας ὁρμῆς, ἐναντίως τῷ νεύματι τοῦ ήνωμένου
αὐτῆ καθ' ὑπόστασιν θιοῦ λόγου, τὴν φυσικὴν αὐτῆς ποιήσασθαι
κίνησιν, ἀλλ' ὁπότι καὶ οίαν καὶ ὅσην αὐτὸς ὁ θιὸς λόγος ἡβούλετο.

- 7) Auch beachtungswerth als Commentator bes Pseubobionpsius Areos pagita, s. Reanber's RG. HI, 344. Ritter's Gesch. b. chriftl. Phil. II, 535. Seine Schriften, jum großen Abeile gegen die Monotheleten gerichtet, ed. Franc. Combessius. Paris. 1675. 2 voll. fol. Bor bem ersten Banbe auch die alte griech. Vita des Mar., wichtig für die Monotheletengeschichte. Die Lehren bet Dyostheleten und Monotheleten sind in ihrem Segensage am deutlichsten bargestellt in Maximi disp. cum Pyrrho, opp. 11, 159.
- 8) Johannis cp. ad Constantinum Imp. in Anastasii collectanb. Mansi X, 682.
- 9) b. Mansi X, 1029. Γγνωμεν εν πολλῷ καθεστάναι σάλφ τον ήμετερον δρθόδοξον λαὸν, ὡς τενῶν μεν εν θέλημα επί τῆς οἰκονομίας τοῦ μεγάλου θεοῦ καὶ σωτῆρος ήμῶν Ἰησοῦ δοξαζόντων, καὶ τὸν αὐτὸν ενεργεῖν τάτε θεῖα καὶ τὰ ἀνθρώπινα ἄλλων δὲ δογματιζόντων δύο θελήματα καὶ ένεργεῖα δύο επὶ τῆς αὐτῆς ἐνσάρκου τοῦ λόγου οἰκονομίας καὶ τῶν μεν ἐν ἀπολογία προτεθεμένων διὰ τὸ ἐν πρόσωπον ὑπάρχειν τόν κύριον ἡμῶν Ἰ. Χ. ἐν δύο ταῖς φύσεων ἀσυγχύτως καὶ ἀδιαιρέτως θέλοντα καὶ ἐνεργοῦντα τάτε θεῖα καὶ τὰ ἀνθρώπινα τῶν δὲ διὰ τὰς ἀδιαιρέτως ἐν τῷ αὐτῷ καὶ ἐνὶ προσώπω συνελθούσας φύσες, καὶ τοῦ τὴν αὐτῶν σώξεσθαι καὶ μένειν διαφοράν, καταλλήλως καὶ προσφυῶς ταῖς φύσεω τὸν αὐτὸν καὶ ἵνα Χριστὸν ἐνεγγεῖν τάτε θεῖα καὶ τὰ ἀνθρώπινα. θεσπίζομεν, τοὺς

Borgug ju geben, nur Stillfcweigen über biefen Puntt anbefahl, bie innere Rube in bem von Mugen fo bart bebrangten Reiche wiederherftellen 10). Papft Martin I. wagte fogar auf ber erften Lateranfynobe (649) 11) bie Lehre von Ginem Willen, wie bie beiben barüber erlaffenen faiferlichen Berorb= nungen mit bem Anathema zu belegen. Freilich murbe jest Martin I. abgefett, eben fo wie Marimus nach Conftantinos pel gebracht (653), und beibe mußten nach vielen Dighandlungen ihr Leben im Erile beschließen 12); auch bewirkte bieg in

ήμετέρους ύπηκόους - μη άδειαν έχειν πρός αλλήλους από τοῦ παρόντος περί ένος θελήματος ή μιας ένεργείας, ή δύο ένεργειών καί δύο θελημάτων, οιανδήποτε προφέρειν αμφισβήτησιν, Εριν τε, καί φιλονεικίαν. Εδ foll το προ της ανωτέρω των είρημένων ζητήσεων προελθούσης φιλονεικίας άπανταχοῦ φυλαχθήναι σχήμα. Scharfe Drohungen gegen bie Buwiberhanbelnben.

<sup>10)</sup> Ueber ben Enpus fpotteten bie Gegner: ανενέργητον πάντη καὶ άνεθέλητον, τουτίστιν ανουν, και άψυχον, και άκινητον αὐτόν τὸν της δόξης θεόν τον κύριον ήμων Ί. Χ. έδογμάτισαν, τοῦς των έθνων άψύχοις παραπλησίως είδώλοις (Epistola Abbatum et Monachorum in Synodo Lateranensi b. Mansi X, 908.). Eben fo Martin in f. Unrebe. Gbenb. p. 680.

<sup>11)</sup> Acten bei Mansi X, 863. Ueber ben fchlechten Buftanb bes latein. Tertes f. Bald's Regerhift. IX, 222. Die 20 Ranones im 5ten Secretarius, can. X ss. find gegen bie Monotheleten gerichtet. Can. XIV. lautet: Si quis secundum scelerosos haereticos cum una voluntate et una operatione, quae ab haereticis impie confitetur, et duas voluntates pariterque et operationes, hoc est, divinam et humanam, quae in ipso Christo Deo in unitate salvantur, et a sanctis patribus orthodoxe in ipso praedicantur, denegat et respuit, condemnatus sit.

<sup>12)</sup> f. Martini epist. XV et XVI, und die commemoratio eorum. quae saeviter acta sunt in Martinum, fammti. aus Anastasii collectan., b. Mansi X, 851. Reanber III, 375. - Ueber Maximus Leiben f. Acten u. Briefe b. Mansi XI, 3. Anastasii Presb. epist. ad Theodosium in opp. Maximi I, 67. Reanber III, 386.

<sup>13)</sup> Ramentlich zwischen bem Patr. Peter u. bem Papste Bitas lianus. cf. Acta Synodi oecum. VI. Actio XIII. b. Manei XI, 572: Έτι ανεγνώσθη — επιστολή Πέτρου — πρός Βιταλιανόν —, ής ή αρχή πνευματικής εὐφροσύνης πρόξενον ήμῶν τὸ γράμμα τῆς ὑμετέρας ὁμοψύχου καὶ ἀγίας ἀδελφότητος γέγονεν.

<sup>14)</sup> Agathonis epistola ad Imperatores b. Mansi XI, 233-286. - p. 239: Cum duas naturas, duasque naturales voluntates, et duas naturales operationes confitemur in uno domino postro J. Ch., non contrarias eas, nec adversas ad alterutrum dicimus (sicut a via veritatis errantes apostolicam traditionem accusant, absit haec impietas a fidelium cordibus), nec tanquam separatas in duabus personis, vel subsistentiis, sed duas dicimus unum eundemque dominum nostrum J. Ch., sicut naturas, ita et naturales in se voluntates et operationes habere, divinam scilicet et humanam etc. - p. 243: Apostolica ecclesia - unum dominum nostrum J. Ch. confitetur ex duabus et in duabus existentem naturis - et ex proprietatibus naturalibus unamquamque harum Christi naturarum perfectam esse cognoscit, et quidquid ad proprietates naturarum pertinet, duplicia omnia confitetur. - Consequenter itaque - duas etiam naturales voluntates in eo, et duas naturales operationes esse confitetur et praedicat. Nam si personalem quisquam intelligat voluntatem, dum tres personae in s. Trinitate dicuntur, necesse est, ut et tres voluntates personales, et tres personales operationes (quod absurdum est et nimis profanum) dicerentur. - Ipse dominus noster J. Ch. - in sacris suis evangeliis protestatur in aliquibus humana, in aliquibus divina, et simul utraque in aliis de se patefaciens: - orat quidem ad

Untersuchung von bem Concilio bestätigt wurde 15). Ueber alle

Patrem ut homo, ut calicem passionis transageret, quia in co nostrae humanitatis natura absqué solo peccato perfecta est, Pater, inquiens, si possibile est etc. (Matth. 26, 39.). Et in alio loco Non mea voluntas, sed tuá fiat (Luc. 22, 42.). Berener bie Stellen Phil. 2, 8. obediens usque ad mortem, Luc. 2, 51. obediens parentibus, Jo. 6, 38. descendi de coelo, ut non faciam voluntatem meam, sed voluntatem ejus qui misit me, cl. Jo. 5, 30. aud, attestamentiide Ps. 40, 9. Ut saciam voluntatem tuam, Deus meus, volui. Ps. 54, 8. voluntarie sacrificabo tibi. Dann folgen Beugnisse ber Bäter. Ueber bas Busamemenvirten ber beiben Willen sagt Agatho nichts.

. 15) Die definitio (ogos) bes fedisten Concils in ber actio XVIII. b. Mansi XI, 631 ss. - p. 637: eva nai rov aurov Xpiorov, vior πύριον μονογενή, εν δύο φύσεσιν άσυγχύτως, άτρέπτως, άχωρίστως, άδιαιρέτως γνωριζόμενον, οὐδαμοῦ τῆς τῶν φύσεων διαφοράς ἀνηρημένης διά την ενωσιν, σωζομένης δε μάλλον της ιδιότητος έκατέρας φύσεως, καὶ εἰς ἐν πρόσωπον καὶ μίαν ὑπόστασιν συντρεχούσης. -Καὶ δύο φυσικάς θελήσεις ήτοι θελήματα έν αὐτῷ, καὶ δύο φυσικάς ένεργείας αδιαιρέτως, ατρέπτως, αμερίστως, ασυγχύτως κατά την των άγίων πατέρων διδασκαλίαν ώσαιτως κηρύττομεν καὶ δύο μέν φυσικά θελήματα ούχ ύπεναντία, μή γένοιτο, καθώς οἱ ἀσεβείς ἔφησαν αίρετικοί, αλλ' έπόμενον το ανθρώπινον αύτου θέλημα, καί μη αντιπίπτον, η αντιπαλαΐον [αντίπαλον], μαλλον μέν οὖν καὶ ὑποτασσόμενον τω θείω αὐτοῦ καὶ πανσθενεί θελήματь. - ώσπερ γάρ ή αὐτοῦ σὰρξ, σὰρξ τοῦ θεοῦ λόγου λέγεται καὶ ἔστιν, οῦτω καὶ τὸ φυσικόν της σαρχός αὐτοῦ θέλημα ίδιον τοῦ θεοῦ λόγου λέγεται καὶ Εστι, καθά φησιν αὐτός · νότι καταβίβηκα έκ τοῦ οὐρανοῦ, οὐχ ἵνα νποιώ το θέλημα το έμον, άλλα το θέλημα του πέμψαντός με νπατρός (Jo. 6, 38.), « ίδιον λέγων θέλημα αὐτοῦ τὸ τῆς σαρκός, έπει και ή σάρξ ίδια αὐτοῦ γέγονεν. ον γάρ τρόπον ή παναγία καί άμωμος έψυχωμένη αὐτοῦ σὰςξ θεωθείσα (deificata) οὐκ ἀνηςέθη, άλλ' εν τῷ εδίω αὐτῆς ύρω τε καὶ λόγω διέμεινεν, ούτω καὶ τὸ άνθρώπινου αὐτοῦ θέλημα θεωθέν οὐκ άνηρέθη, σέσωσται δὲ μάλλου κατά του Θεολόγου Γρηγόριου λέγουτα. πτο γάρ έκείνου Φέλειν ντο κατά τον σωτήρα νοούμενον οιδέ ύπεναντίον θεφ θεωθέν όλον.« δύο δέ φυσικάς ένεργείας άδιαιρέτως, άτρέπτως, άμερίστως, άσυγχύτως έν αὐτῷ τῷ κυρίῳ ἡμῶν Ἰ. Χ. τῷ ἀληθενῷ θεῷ ἡμῶν δοξάζομεν, τουτέστε θείαν ἐνέργειαν καὶ ἀνθρωπίνην ἐνέργειαν κατὰ τὸν
θεηγόρον Αίοντα τρανέστατα φάσκοντα κένεργεῖ γὰρ ἐκατίρα μορφὴ
κμετὰ τῆς θατέρου κοινωνίας ὅπερ ἴδιον ἔσχηκε, τοῦ μὲν λόγου κατκεργαζομένου τοῦτο, ὅπερ ἐστὰ τοῦ λόγου, τοῦ ,δὲ :σώματὸς ἐκτεκλοῦντος ἄπερ ἐστὶ τοῦ σώματος (υgl. §. 89. not. 7.).«

y 16) Der Rame Morodelfrag zuerft bei Johannes Damasc.

17) Johannes IV. hatte in ber epist.; ad Constantin. (not. 8) ben Sonorius ju entschulbigen gesucht, ale ob er blos behauptet batte, quia in salvatore nostro duae voluntates contrariae, id est, in membris ipsius (cf. Rom. 7, 23.) penitus non consistunt, quoniam nihil vitii traxit ex praevaricatione primi hominis. Eben fo Maximus in epist. ad Marinum b. Mansi X, 687: und in b. disputatio cum Pyrrho ebenb. p. 739. Much bei allen fole genben Sanblungen gegen bie Monotheleten fcmieg man in Rom vom honorius. Dag, Synodus oecum. VI. actio XIII. (b. Mansi XI, 556.) fpricht bas Unathema über Gergius, Corus, Dnrrhus, Detrus, Paulus, Theoborus, Bifch. von Pha= ταπ, καὶ 'Ονοίριον τον γενόμενου πάπαν τῆς πρεσβυτέρας 'Ρώμης διά το εύρηκέναι ήμας διά των γενομένων παρ' αυτού γραμμάτων πρός Σέργιον κατά πάντα τῆ έκείνου γνώμη έξακολουθήσαντα καί τα αυτού ασεβή κυρώσαντα δόγματα. Dieg Anathema wurde wies berholt act. XVI. p. 622, act. XVIII. p. 655 u. f. w. Leo II. in f. epist. ad Constant. Imp., in welcher er bas Concil beftatigt (b. Mansi XI, 731): Anathematizamus - nec non et Honorium, qui hanc apostolicam ecclesiam non apostolicae traditionis doctrina lustravit, sed profana proditione immaculatam subvertere conatus est. cf. ejusd. epist. ad Episc. Hispaniae b. Mansi XI, 1052 u. ad Ervigium Regem Hispaniae ebenb. p. 1057. Much in bem von ben folgenben Papften bei ihrer Stublbe= fteigung abgelegten Glaubensbekenntniffe (liber diurnus cap. II. tit. 9. professio 2.) wird bas Unathema ausgesprochen über auctores novi haeretici dogmatis, Sergium etc. - una cum Honorio, qui pravis corum assertionibus fomentum impendit. - Anastasius biblioth. ep. ad Joannem Diaconum (collectanea ed. Sirmond. p. 3) fucht zuerft wieber nach bem Borgange Johannes IV.,

Anathema: und im romifchen Reiche wurde bie Rircheneinigkeit überall wieber bergeftellt.

#### δ. 129.

#### Concilium Quinisextum.

Um für die von ben beiben letten bfumen. Concilien gang unberudfichtigt gebliebene Rirchenverfaffung auch eine vollftan= bige Synobalgefetgebung zu erhalten, verfammelte ber Raifer Suffinian II. (reg. v. 685-695 u. v. 705-711) ein neues brumen. Concilium in bem Trullus in Conftantinovel (692) 1). welches in 102 Ranonen meiftens nur bie altern Rirchengewohn= beiten gefestich aussprach, und altere Ranones wiederholte. fcheint, bag bier, wie in Chalcedon, Die griech. Bifchofe

beffen Brief er wieber bervorzog, ben honorius zu entschulbigen, licet huic sexta sancta Synodus quasi haeretico anathema dixerit. Spatere tathol. Schriftfteller ftellen aber fogar biefes Ractum in Abrebe. Platina in vita Honorii I .: Ferunt, Heraclium -Pyrrhi - et Cyri fraudibus deceptum in haeresim Monothelitarum incidisse. - Hos tamen postea tanti erroris auctores, hortante Honorio et verum ante oculos literis et nunciis ponente, relegavit Heraclius. Rach Baronius find bie Acten bes Gten Concils verfalfcht, und ift ftatt Honorius ftets Theodorus gu lefen. Rach Bellarmin find bie Briefe bes Sonorius entweber untergeschoben, ober verfalicht. Rach Pagi, Garnier, ben Ballerini 2c. ift honorius nicht propter haeresin, sed propter negligentiam verbammt, und gwar nach Combefisius u. 2. mit Einwilligung bes Papftes Agatho. Gegen alle biefe Binteljuge Richer historia concil. general. I, 296. Du Pin de antiqua Bossuet defensio declar. Cleri Gallic. eccl. discipl. p. 349. 11, 128.

<sup>1)</sup> Ramen: Concilium Trullanum, Σύνοδος πενθέπτη, Conc. quinisextum. Die Griechen betrachten es nur als eine Fortfetung bes fecheten Concile u. nennen bie Befchluffe narores the extus oprodor. Die Acten b. Mansi XI, 921.

bie ausbruckliche Absicht gehabt haben, ben burch feinen neuen Sieg wieber gehobenen romifden Patriarchen an feine Schran= ten zu erinnern. Den Romern miffielen namentlich die feche Ranones über die für gültig zu achtenden Kirchenge= fege 2), von ber Priefterebe3), von bem Range bes

<sup>2)</sup> Can. II. beftatiat 85 canones Apost., mabrend bie rom. Rirche nach Dionpfius nur bie 50 erften annahm. Mis Rirchengefebe mer= ben hier außerbem bestätigt bie Ranones ber Concilien von Dicaa, Unchra, Meocafarea, Gangra, Untiochien, Laobicea, Conftantinopel v. 3. 381, Ephefus, Chalcebon, Garbi= ca, Carthago und Conftantinopel b. 3. 394. Ferner bie Ranones bes Dionyfius Alexandrinus, Petrus Aler., Gregorius Thaumaturgus, Athanafius, Bafilius b. G., Gregorius Anffenus, Gregorius Ragiangenus, 2m. philodius v. Iconium, Timotheus Mler., Chrillus Mler., und Gennabius Patr. v. Conftantinopel. Enblich auch bes Cyprian u. feiner Synobe. Alle andere Ranones werben als unadt verboten (μηδενέ έξείναι - έτέρους παρά τούς προκειμένους παραδέχεσθαι κανόνας ψευδεπιγράφως ύπό τινων συντεθέντας τών την αλήθειαν καπηλεύειν έπιχειρησάντων.): es find aber in jenem Bergeichniffe viele abenbland. Synoben und alle Decretalen romis fcher Bifchofe übergangen.

<sup>3)</sup> Can. XIII.: Eneson er th Popalor explosice er tager narovos παραδιδόσθαι διέγνωμεν, τους μέλλοντας διακόνου ή πρεσβυτέρου άξιούσθαι χειροτονίας καθομολογείν, ώς οὐκίτι ταϊς αὐτών συνάπτονται γαμεταίς. ήμεις τψ άρχαίω έξακολουθούντις κανόνι της άποστολικής ακριβείας και τάξεως, τα των ίερων ανδρών κατά νόμους συνοικέσια καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν ἐβδωσθαι βουλόμεθα. μηδαμώς αὐτών τήν πρός γαμετάς συνάφειαν διαλύοντες, ή αποστερούντες αὐτούς τῆς πρός άλλήλους κατά καιρόν τον προσήκοντα όμιλίας. "Ωστι εί τις άξιος εύρεθείη πρός χειροτονίαν υποδιακόνου ή διακόνου ή πρεσβυτέρου, ούτος μηδαμώς χωλυέσθω έπὶ τοιούτον βαθμόν έκβιβάζεσθαι γαμετή συνοικών νομίμω, μήτε μην έν τω της χειροτονίας καιρώ απαιτείσθω δμολογείν, ως αποστήσεται της νομίμου πρός την οίκείαν γαμετήν όμιλίας. ένα μή έντευθεν τον έχ θεού νομοθετηθέντα καί εὐλογηθέντα τῆ αὐτοῦ παρουσία γάμον καθυβρίζειν ἐκβιασθώμεν,

Patr. v. Conftantinopel 4), gegen bas Connabendes faften 5) gegen ben Genug von Blut und Erftid-

All and the second of the seco

της του εναγγελίου φωνής βοώσης: α ο θεος έξευξεν, ανθρωπος μή χωριζέτω (Matth. 19, 6.), καὶ τοῦ ἀποστόλου διδάσκοντος τίμιον τον γάμον και την κοίτην άμιαντον (Hebr. 13, 4.), καὶ δέδεσαι γυναικί, μή ζήτει λύσιν (1. Cor. 7, 27.\. χρή τους τῷ θυσιαστηρίω προσεδρεύοντας ἐν τῷ καιρῷ τῆς τῶν άγίων μεταχειρήσεως έγκρατείς είναι έν πάσιν. - Εί τις ούν τολμήσοι, παρά τους αποστολικούς κανόνας κινούμετος, τενά των έερωμένων, πρεσβυτέρων φαμέν η διακόνων η υποδιακόνων, αποστερείν της προς νόμεμον γυναίκα συναφείας τε καὶ κοινωνίας, καθαιρείσθω. Ωσαύτως καὶ, εἴ τις πρεσβύτερος η διάκονος την έαυτοῦ γιναϊκα προφάσει εθλαβείας εκβάλλει, αφοριζίσθω, επιμένων δε καθαιρείσθω (cf. Can. Apostol. V. §. 97. not. 9). Bellarmin. de cler. I, 10. meint über biefen Gegenffand: Tempore hujus synodi (Trullanae) coepit mos Graecorum, qui nunc est. - Ferner wird ben Beiftlichen Can. III. bie zweite Che, und bie Che mit einer Bitts we, Can. VI. bie Beirath nach ber Drbination unterfagt, Can. XII. wird ben Bifcofen bie Fortfegung ber Ghe verboten: eic γνώσιν ήμετέραν ήλθεν, ώς έν τε Αφρική και Λιβύη και έτέροις τόποις οι των έχεισε θεοφιλίστατοι πρόεδροι συνοικείν ταις ίδιαις γαμεταίς, και μετά την έπ' αὐτοῖς προελθοῦσαν χειροτονίαν, οὐ παραιτούνται. - Εδοξεν ώστε μηδαμώς το τοιούτον από του νύν γίνεσθαι. τούτο δέ φαμεν, 'ούκ έπ' άθετήσει ή άνατροπή των άποστολικώς προνενομοθετημένου, άλλα της σωτηρίας και προκοπής της έπι τὸ - πρείττον των λαων προμηθούμενοι κ. τ. λ. cf. Can. XLVIII. Rady Zonaras u. Theod. Balsamo ad Can, Apost. V. bie erften tirchlichen Berbote gegen bie Che ber Bifchofe, ungeachtet ichon Buftinian burch ein Civilgefes (Cod. I, III, 49.) biefelbe verboten hatte. cf. Calixtus de conjugio Clericorum ed. Henke p' 389 ss.

- 4) Can. XXXVI. mit Begiehung auf Can. Constant. III. (§. 93. not. 9) u. Can. Chalced. XXVIII. (ebend. not. 14) und mit bens fetben Borten wie ber lettere. Gben so wird auch Can. XXXVIII. ber 17te Can. Chalced. (ebend. not. 3) wörtlich wiederholt.
- Can. LV: Ἐπειδή μεμαθήκαμεν, ἐν τῷ Ῥωμαίων πόλει ἐν ταῖς άγιαις τῆς τεσσαρακοστῆς νηστείαις τοῖς ταύτης σάββασι νηστεύειν

tem 6), und gegen die Lammsbilber 7). Obgleich die römischen Gesandten unterschrieben hatten, so verweigerte Papst Sergius I. doch die Annahme dieser Kanones. Justinian wollte ihn nach Conflantinopel holen lassen, wurde aber durch die Empörung der Besatzung von Ravenna, und bald darauf burch seine Absehung daran gehindert 3). Dieses Concil wurde daher nur im Oriente, nicht aber im Occidente 9) anerkannt, und war die erste öffentliche Erscheinung, welche die Trennung beider Kirchen vorbereitete.

παρά τὴν παραδοθείσαν ἐκκλησιαστικὴν ἀκολουθίαν (υρί. §. 100·
not. 14), ἔδοξε τῇ ἀγία συνόδω, ὥστε κρατεῖν καὶ ἐπὶ τῇ 'Ρωμαίων ἐκκλησία ἀπαρασαλεύτως τὸν κανόνα τὸν λίγοντα' »εἴ τις κληρικὸς εὐρεθείη τῇ ἀγία κυριακῇ νηστεύων ἢ το
νσάββατον πλὴν τοῦ ένὸς καὶ μόνου, καθαιρείσθω· εἰ δὲ λαϊκὸς,
νἀφοριζίσθω.« (Can. Apostol. LXVII.).

<sup>6)</sup> Can. LXVII.

<sup>7)</sup> Can. LXXXII.: Έν τισι τών σιπτών ελκόνων γραφαϊς ἀμνὸς δακτύλω τοῦ προδρόμου δεκκύμενος έγχαράττεται (nad) 30h. 1, 29). — τὸν τοῦ αἰροντος τἡν ἀμαρτίαν τοῦ κόσμου ἀμνοῦ Χριστοῦ τοῦ Θτοῦ ἡμῶν κατὰ τὸν ἀνθρώπινον χαρακτῆρα καὶ ἐν ταῖς εἰκόσιν ἀπὸ τοῦ νῦν ἀντὶ τοῦ παλαιοῦ ἀμνοῦ ἀναστηλοῦσθαι ὁρίζομεν. [. §. 99. not. 51.

<sup>8)</sup> cf. Anastas. biblioth. in vita Sergii.

<sup>9)</sup> bei Beda de sex aetatibus u. Paulus Diac. hist. Longob. VI, 11. heißt sie Synodus erratica. Indeß wurde man nach und nach durch den Borgang der Griechen (f. not. 1.) verleitet, einzelne unsanstößige Kanones als Canones Syn. VI. zu citiren. Gratianus (Decret. P. 1. dist. XVI. c. 6.) überset eine griech. Exzählung von dieser Synode, und sest dann treuberzig hinzu: Ex his ergo colligitur, quod sexta synodus dis congregata est: primo sud Constantino Imp., et nullos canones constituit, secundo sub Justiniano filio ejus, et praesatos canones promulgavit. So nimmt er denn auch mehrere Canones auf. Erst nach der Resort mation wurde das conciliabulum pseudosextum wieder entdeckt. cs. Calixtus p. 401 ss.

#### §. 130.

Beitere Schidfale bes Monotheletismus.

Der Raifer Philippitus Barbanes (711 — 713) erhob ben Monotheletismus wieber, aber nur auf furze Beit, zum herrschenden Bekenntnis 1). Nur Rom widerstand 2): die griechischen Bischöfe unterschrieben eben so bereitwillig ein monostheletisches Glaubensbekenntnis, als sie auf Besehl bes folgenden Raifers Unastasius II. zur Orthodoxie zurückkehrten 3).

<sup>1)</sup> Hauptquelle ift ber epilogus ad Acta Syn. VI. bes gleichzeitis gen Agathon, Diakonus u. Bibliothekars b. Kirche v. Conftantis nopel (prim. ed. F. Combesisius in b. nov. auctar. PP. II, 199. b. Mansi XII, 189.). Ferner Theophanes p. 319 ss. Balch's Keherhist. IX, 449.

Anastasii bibl. vita Constantini. Paulus Diac. hist. Longob. V1, 33.

<sup>3)</sup> Befondere fpricht fich in bem Entschulbigungefdreiben, welches ber von Philippitus auf ben Conftantinop. Ctuhl erhobene 30= hannes nach bem Umfdwunge ber Dinge an ben Papft Conftantin erlaffen bat, bie Glenbigfeit ber gried. Bifdofe aus (hinter Mgas thon's Epilogus b. Combefis. p. 211 ss. Mansi p. 195 ss.). U. Ν. οίδατε γάρ καὶ ύμεῖς, - ώς οὐ λίαν ἀντιτύπως καὶ σκληρῶς Έχειν πρός την της έξουσίας ανάγκην έν τοῖς τοιούτοις, άνευ τινός τέχνης καὶ περινοίας καθέστηκεν εθμαρές επεί καὶ Νάθαν ὁ προφήτης οὐκ ἀπερικάλυπτον τὸν Ελεγχον τὸν περί τῆς μοιχείας τε καὶ τοῦ φόνου προσήγαγε τῷ Δαβίδ, καίτοι και αὐτοῦ τοῦ Δαβίδ προφητικώ τετιμημένου χαρίσματε. Κατά τούτο και ήμεις, όπερ φησίν ο μέγας Βασίλειος, ενδιδόναι μικρον τῷ ήθει τοῦ ἀνδρὸς κατεδεξάμεθα, ώστε την έν τοις καιρίοις της πίστεως όμολογίαν, εί και μή λέξεσιν, άλλάγε ταῖς έννοίαις φυλάττεσθαι άπαράβατον. Οὐ γάρ έν λέξεσεν ήμεν, αλλ' έν πράγμασιν ή αλήθεια, ο θείος Γρηγόριος βοά. και πάλιν ίκανῶς ἄτοπον και λίαν αίσχρον διορίζεται, το περί τον ήχον σμικρολογείσθαι. - Κατά τούτον δή τον της οἰκονομικής καὶ κατά περίστασιν συμβάσεως τρόπον καὶ τά λοιπά τῶν γεγενημίνων προελθείν πειθόμενοι, άγιώτατοι, μή ασύγγνωστον ήμιν το έπί τού-

483

In Sprien erhielt indes ein Haustein Monotheleten eine längere Dauer. Alle christliche Parteien hatten hier eine politische Bedeutung, die Jacobiten waren den Arabern geneigt, die Katholiker den griech. Kaisern, daher Melchiten (v. 722) genannt. Im Libanon, um das Kloster des heil. Maro, sammelte sich dagegen eine Partei Unabhängiger, welche den Monotheletismus bekannten, sich einen Patriarchen von Antiochien (ber erste war Johannes Maro + 701) wählten, und unter dem Namen Maroniten 4) bis auf die Zeit der Kreuzzüge Einen Willen in Christo bekannten 5).

τοις έγκλημα προσαγαγείν καταδέξησθε άλλά κάν τι τῆς ἀκριβείας ἡμίν ἡμαρτήσθαι ὑπονοήται, τῆ παραθέσει τῶν ἐκ τῶν ἀγίων πατέρων ἡμών οἰκονομικῶς προελθόντων ἀπολυέσθω ἀνεύθυνον καὶ πάσης ἐλεύθερον κατακρίσεως. Ετ beruft sich bann auch auf bie Bischöfe ber ephesin. Räuberspnobe, bie ben Flavian unschulbig verdammt hätten, καὶ ὅμως ἐν τῆ κατά Χαλκηδόνα ἀγιά συνόθω ἤρκισε τουτοις προς τελείαν ἀποτροπήν τοῦ ἐγκλήματος ἡ τῆς ὑγιοῦς ὁμολογίας οὐνθεσες, u. s. w., und glaubt am Ende eine ἀπολογίαν ἰσχυράν τε καὶ ἐννομον geliesert μυ haben.

Johann. Damasc. lib. de vera sententia c. 8. Epist. de hymno trishagio c. 5. Eutychii annal. Alex. T. II. p. 192.

<sup>5)</sup> Die neueren maronitischen Schriftsteller, namentlich Abraham Echellensis in mehreren Schriften, Faustus Nayron diss. de origine et religione Maronitarum. Rom. 1679. 8. Ejusd. enoplia sidei calholicae. Ibid. 1694. 8. Assemani bibl. orient. I, 496., haben in die Geschichte ihres Bolkes dadurch Berwirrung gebracht, 1) daß sie behaupten, die Maroniten seien nie Monothelesten, sondern siets orthodor gewesen (zu den Gegengründen, welche Renaudot histor. patr. Alexandr. p. 149 ss. entwickelt, kommt noch das Zeugniß des Germanus, Patr. v. Constant. um 725, de haeresibus et synodis, im spicilegium Romanum VII, 65, daß die Magweitens die sechste Synode verwärsen. Die Gründe beider Theile s. in M. Le Quien oriens christ. III, 1. Walch's Reherhist. IX, 474.); 2) daß sie de Mardaiten (deren Rame fälschich von 772 abgeleitet wird) mit den Maroniten identisse

## Drittes Capitel.

Befdicte ber abenblanbifden Rirche.

§. 131.

Rirdlicher Buftanb Staliens.

Bon jest an wird wichtig Anastasii bibliothecarii (um 870) liber pontificalis s. vitae Rom. Pontif. 1) ed. C. Annib. Fabrotus

ciren. Dagegen hat Anquetil Duperron recherches sur les migrations des Mardes, ancien peuple de Perse in ben Mémoires de l'Acad. des Inscript. Tome 50. p. 1 gezeigt, baß bie Marbaisten ob. Marben, ein friegerisches Bolf in Armenien, von Constantinus Pogonatus i. 3. 676 als Besahung auf ben Libanon versetz (Theophanes p. 295), schon 685 von Justinianus II. von bort wiesber zurückgezogen seien (Theoph. p. 302 s.).

<sup>1)</sup> Der liber pontificalis bat fich aus fruberen catalogis Pontificum berausgebilbet, welche wir nur noch jum Theil fennen. Der erfte befannte catalogus, welcher unter Liberius 354 abgefaßt ift, und außer Beitbeftimmungen wenige anbere Rachrichten enthalt, bat fpater Berantaffung gegeben, bem Damafus bie erfte Sammlung ber vitae Pontificum beigulegen. Der zweite befannte catalogus uns ter Felir IV. (526 - 530) bat jenen nur jum Theil in fich aufgenommen, aber burch anberweitige Radrichten vermehrt. Mus bies fen Catalogis ging am Enbe bes 7ten Jahrh, bie erfte Ausgabe bes liber pontificalis berpor, meldie mit Conon (+ 687) fcblieft, und in einer veronefifchen und einer neapolitanifchen Banbichrift noch vorhanden ift (f. Pert in b. Ardive b. Gefellichaft für altere beutsche Geschichtstunde V. 68.). Die zweite Ausgabe beffelben im Cod. Vatic. 5269. Schlieft mit Conftantinus († 714). Die barauf folgenben vitae find nach einanber von Beitgenoffen nachgetragen, und Anaftafius tann nur bie letten bis Dicolaus I. († 868) abgefaßt, und bas Buch in biefer Geftalt neu herausgegeben haben. Die alebann noch angehangten vitae von Sabrian II. und Stepha= nus VI. († 891) werben einem Guilielmus bibliothecarius beige= legt. Mus bem Gefagten ergiebt fich, wie ichon Beba, Rabanus

im corp. hist. Byz. T. XIX. Paris. 1649. fol., Fr. Blanchini. Rom. 1718—35. IV. T. fol. Jo. Vignolius. Romae 1724. 4. mit ben Biographien späterer Päpste in L. A. Muratorii rerum Ital. scriptor. T. III. P. I. — Liber diurnus Roman. Pontiscum, gesammelt um 715, prim. ed. Luc. Holstenius. Rom. 1658. 8.2). J. Garnerius. Paris. 1680. 4. (Supplementum in J. Mabillon museum Italicum, I, I, 32. Paris. 1687. 4.) wieberabgebr. in Chr. G. Hossmanni nova scriptorum ac monumentorum collect. T. II. Lips. 1733. 4.

Das politische Unfeben ber Papfte 3) in Italien muchs in bem Grabe, als bie griechischen Raifer, nun auch von ben

Maurus, Balafrid Strabo ben liber pontificalis citiren konnten, Pseudoisiborus ihn benugen. Eben so, wie die ättern fürzern vitae, welche nur Zeitangaben, und kurze Rachrichten über Ordinationen, Kirchenbauten, Berordnungen und Einrichtungen der Päpste, und über Märtyrer und Regereien geben, durch Bermischung uns sicher Rraditionen mit wahren Angaben unsicher geworden sind, dagegen die aussührlicheren vitae von dem Ende des Iten Jahrh. an, als von Zeitgenossen abgesaft, großen historischen Werth haben. es. Emm. a Schelstrate de antiquis Row. pont. catalogis, ex quibus tid. pontificalis concinnatus suit, et de lid. pont. auctore ac præstantia. Jo. Ciampini examen lid. pontif. Fr. Blanchini praes. in lid. pont., sämmtlich vor Muratori's Ausgabe. Beschreibung der Stadt Rom von Platner, Bunsen, Gerhard u. Röstell 1, 207.

<sup>2)</sup> Diese Ausgabe, besser als die des Garnerius, wurde sogleich durch die römische Gensur unterdrückt. Ihre Geschichte (f. insb. Baluzii not. ad de Marca de concord. Sac. et Imp. tid. I. c. IX. §. 8.) und ein Berzeichniß ihrer Abweichungen s. in Schoepstini comments. hist. crit. Basil. 1741. 4. p. 499 ss. Außer den beiden von Sole stenius und Garnerius gebrauchten codd. gebenkt Launojus dies. de Lazari et Magdal. in provinciam adpulsu cap. 10. obs. 10. noch eines britten.

<sup>3)</sup> honorius I. v. 625 - 638, Ceverinus + 640, Johann IV. + 612, Theobor + 649, Martin I. verwiefen 654, + 655, aber icon 654 wird wieder gewählt Eugenius I. + 657, Bitalianus +

Saracenen gebrängt, ihnen bie Sauptsorge für bie Bertheibi= gung ihrer italianischen Besitzungen gegen bie Longobarben überlaffen mußten 4). Dennoch blieben sie Unterthanen ber Kaiser, mußten von ihnen bestätigt werben 5), und an sie Abgaben

<sup>672,</sup> Abeobatus + 676, Domnus I. + 678, Agatho + 682, Leo II. + 683, Benebict II. + 685, Johann V. + 686, Conon + 687, Sergius I. + 701, Johann VI. + 705, Johann VII. + 707, Sifinnius + 708, Conftantinus + 714, Gregorius II. + 731.

<sup>4)</sup> Bgl. oben §. 117. not. 26. cf. liber diurnus cap. II. tit. IV. Bericht ber Romer de electione Pontificis ad Exarchum: - Et ideo supplicantes quaesumus, ut inspirante Deo celsae ejus dominationi, nos famulos voti compotes celeriter fieri praecipiat: praesertim cum plura sint capitula, et alia ex aliis quotidie procreentur, quae curae solicitudinem et pontificalis favoris expectant remedium. - Propinquantium quoque inimicorum ferocitas, quam nisi sola Dei virtus atque Apostolorum Principis per suum Vicarium, hoc est Romanum Pontificem, ut omnibus notum est, aliquando monitis comprimit, aliquando vero flectit ac modigerat hortatu, singulari interventu indiget, cum hujus solius pontificalibus monitis, ob reverentiam Apostolorum Principis, parentiam offerant voluntariam: et quos non virtus armorum humiliat, pontificalis increpatio cum obse-Die Papfte befagen jest ichon einige fleine cratione inclinat. Feftungen: mahricheinlich junachft jur Beichugung ihrer Patrimo= nien errichtet. Go ergablt Anastasius in vita XC. Gregorii II., bag bie Longobarben bemfelben Cumanum castrum entriffen batten : der Papft habe fie vergebene gur Rudgabe aufgeforbert, bann aber babe Johannes, Dux Neapolitanus, ihm baffelbe wiebererobert. Pro cujus redemptione LXX auri libras ipse Sanctissimus Papa, sicut promiserat antea, dedit.

<sup>5)</sup> wie dies unter den ofigothischen Königen üblich geworden war. Indes erhielt Agatho von Constantinus Pogon. divalem jussionem, per quam relevata est quantitas, quae solita erat dari pro ordinatione Pontificis sacienda: sic tamen, ut si contigerit post ejus transitum electionem sieri, non debeat ordinari qui

zahlen 6). Während die monotheletischen Unruhen den Papften sogar Gelegenheit gaben, in dem von Saracenen überschwemmzten Palästina einen Vicarius auszustellen 7): mußte Martin I. noch sehr ditter die kaiserliche Macht erfahren, und Bitalianus sich dem von derselben begünstigten Monotheletismus beugen. Aber durch ihren Triumph auf der sechsten Spnode befestigten die Päpste von neuem ihren alten Ruf als Vertheidiger

to the manage now to

electus fuerit, nisi prius decretum generale introducatur in regiam urbem secundum antiquam consuetudinem, et cum corum conscientia et jussione debeat ordinatio provenire (Anastasius in vita LXXX. Agathonis). Benedict H. empfing von bemfelben Raifer bie Bergunftigung, ut persona, qui electus fuerit ad Sedem Apost. e vestigio absque tarditate Pontifex ordinetur (Anastasius in vita LXXXII. Bened.). Daburch war aber bas Unsuchen um Beftatigung nicht aufgehoben. G. bie Formeln im liber diurnus, cap. II. de ordinatione Summi Pontificis. Namlich tit. 1. Nuntius ad Exarchum de transitu Pontificis. Tit. 2. Decretum de electione Pontificis. (Es unterzeichnen totus Clerus, Optimates, et Milites seu Cives). Tit. 3. Relatio de electione Pontificis ad Principem. Tit. 4. De electione Pontificis ad Exarchum. Chen barüber tit. 5. ad Archiepisc. Ravennae, tit. 6. ad Judices Ravennae, tit. 7. ad Apocrisiarium Ravennae, um bie fcmelle Beftatiauna zu bemirten. Tit. 8. Ritus ordinandi Pontificis und tit. 9. Professio pontificia.

- 6) § B. Anastas. in vita LXXXIV. Cononis: Hujus temporibus pietas Imperialis relevavit per sacram jussionem suam ducenta annonae capita (i. e. capitationem), quae patrimonii custodes Brutiae et Lucaniae annue persolvebant.
- 7) Dieß geschah von ben Pöpften Theobor u. Martin I. mährend ber Erledigung des Stuhles von Jerusalem, aber mit Wiberspruch der Patriarchen von Antiochien und Alexandrien, s. No. Stephani Episc. Dorensis ad Synod. Rom. (Mansi T. X. p. 899) und Martini P. epist. ad Johannem Episc. Philadelphiac (ibid. p. 803 ss.), vgl. Walch's Keherhistovic Ah. 9. S. 280. val. S. 214 u. 240.

bes wahren Glaubens 9); und fingen nun an den von Gregorius d. G. für antichristisch erklärten Titel eines Episcopus universalis sich selbst beizulegen 9). Das Duinisextum konnte sie im Abendlande nicht mehr demüthigen: als Iustinian II. den Papst Sergius I., um ihm dasselbe aufzuzwingen, nach Constantinopel abführen lassen wollte, empörten sich die Kriegsvölker in Ravenna 10), und bald darauf (701) brachte der bloße Berdacht von neuem Aufruhr gegen den Erarchen hervor 11). Um sein eigenes Ansehen in Italien zu befestigen, lud daher Justinian II. den Papst Constantin zu sich, und überhäuste ihn mit übertriebenen Chrendezeugungen (710) 12). Wie lose Rom mit dem Reiche zusammenhing, zeigte sich gleich nachher darin, daß es dem Keher Philippikus Bardanes den Gehorsam verweigerte (711 — 713) 13).

<sup>8)</sup> Bgl. Agathonis P. ep. ad Imperatores (f. oben §. 128. not. 14) b. Mansi XI, p. 239: Petrus spirituales oves ecclesiae ab ipso tedemptore omnium terna commendatione pascendas suscepit: cujus annitente praesidio haec apostolica ejus ecclesia nunquam a via veritatis in qualibet erroris parte deflexa est, cujus auctoritatem, utpote Apostolorum omnium principis, semper omnis catholica Christi ecclesia, et universales synodi fideliter amplectentes, in cunctis secutae sunt etc.

<sup>9)</sup> So zuerst im liber diurnus cap. III. Tit. 6. b. Hoffmann II, 95. in ber promissio sidei Episcopi, welche zwischen 682 unb 685 fällt.

<sup>10)</sup> Anastasius vit. LXXXV. Sergii [agt: Sed misericordia Dei praeveniente, beatoque Petro Apostolo et Apostolorum Principe suffragante, suamque ecclesiam immutilatam servante, excitatum est cor Ravennatis militiae etc.

<sup>11)</sup> Anastas. vit. LXXXVI. Joannis VI.

<sup>12)</sup> Anastas. vit. LXXXIX. Constant.: In die autem, qua se vicissim viderunt, Augustus Christianissimus cum regno in capite se prostravit, pedes osculans Pontificis.

Anastasii vit. LXXXIX. Constant. — Pauli Diac. hist. Longobard. VI, 34.

Die bedrängte afrikanische Rieche fügte sich jeht ben römissichen Ansprüchen ohne Biberrebe 14): bagegen fanben bieselben in Italien noch manchen Biberstand. Die Bischöse von Ravenna burften schon barauf, baß ihre Stadt Sih bes Erarchen war, nach griechischen Grundsähen höhere Ansprüche gründen, und erhielten, als sich Rom bem kaiserlichen Monostheletismus nicht fügen wollte, für einige Beit sogar die unabhängige Leitung ber Kirche bes Erarchats 15). Unter ben Longobarden fand zwar seit der Königin Theobelinde, und ihrem Sohne, dem Könige Abelwald (616—620), der Katholicismus

<sup>14)</sup> Bal. bas Schreiben ber afrifan. Bifchofe an b. Papft Theoborus in b. Acten b. Conc. Lateran. ann. 649. Secretarius II. (Mansi X. 919.): Magnum et indeficientem omnibus Christianis fluenta redundantem, apud apostolicam sedem consistere fontem nullus ambigere possit, de quo rivuli prodeunt affluenter, universum largissime irrigantes orbem Christianorum, cui etiam in honorem beatissimi Petri patrum decreta peculiarem omnem decrevere reverentiam in requirendis Dei rebus. - Antiquis enim regulis sancitum est, ut quidquid, quamvis in remotis vel in longinquo positis ageretur provinciis, non prius tractandum vel accipiendum sit, nisi ad notitiam almae sedis vestrae fuisset deductum, ut hujus auctoritate, juxta quae fuisset pronunciatio, firmaretur, indeque sumerent caeterae ecclesiae velut de natali suo fonte praedicationis exordium, et per diversas totius mundi regiones puritatis incorruptae maneant fidei sacramenta salutis. Deift wortlich aus ben Briefen von Innocentius I. u. Bofimus an bie afritan. Bifdofe, vgl. bie Stellen &. 94. not. 20. 35.

<sup>15)</sup> Anastas. vit. LXXIX. Domni I. (676-678): Hujus temporibus Ecclesia Ravennatum, quae se ab Ecclesia Romana segregaverat causa autocephaliae, denuo se pristinae Sedi Apostolicae subjugavit. Vit. LXXXI. Leonis II. (683-684): Hujus temporibus percurrente divali jussione elementissimi Principis restituta est Ecclesia Ravennatis sub ordinatione Sedis Apostolicae. — typum autocephaliae, quem sibi elicuerant, ad amputanda scandala Sedis Apostolicae restituerunt.

viele Anhänger, und wurde von dem Könige Grimoald (+ 671) an sogar herrschend unter ihnen 16): bennoch blieben sie mit den Päpsten in gespannten Berhältnissen 17), und Oberzitalien behauptete seine kirchliche Selbsiständigkeit 18). Die theoslogische Gelehrsamkeit blieb fortwährend in Italien auf einer niedern Stufe 19).

- 17) Pland's Gefc. b. fircht. Gefellichafteverf. II, 669 ff.
- 18) In bem liber diurnus cap. III. Tit. 8. findet fich awar auch ein indiculum (sacramenti) Episcopi de Longobardia: ein folcher Eib wurbe aber nur von ben Bischöfen bes römischen Patriarchals gebiets (von Mittel = u. Unteritatien), bie nun unter longobarbisscher herrschaft ftanben, geleistet.
- 19) Dieß erheut besonders aus Agathonis ep. ad Impp. in den Actis Syn. Constantinop. ann. 680. Act. IV. (b. Mansi XI, 235.), wo er von den Legaten, die er jum Concil schieft, wiederholt sagt: non nobis corum scientia considentiam dedit, mit der aus gemeinen Bemerkung: nam apud homines in medio gentium positos et de labore corporis quotidianum victum cum summa haesitatione conquirentes, quomodo ad plenum poterit inveniri scripturarum scientia?

<sup>16)</sup> obgleich immer noch mit Gögenbienste vermengt, s. vita e. Barbati (B. v. Benevent † 682) in b. Actis Sanct. Febr. 111, 139: His diebus quamvis sacri baptismatis unda Longobardi abluerentur, tamen priscum gentilitatis ritum tenentes, sive bestiali mente degebant, bestiae simulacro, quae vulgo Vipera nominatur, slectebant colla, quae debite suo debebant slectere creatori. Quin etiam non longe a Beneventi moenibus devotissime sacrilegam colebant arborem, in qua suspenso corio, cuncti qui aderant terga vertentes arbori, celerius equitabant, calcaribus cruentantes equos, ut unus alterum posset praeire, atque in eodem cursu retroversis manibus in corium jaculabantur, sicque particulam modicam ex eo comedendam superstitiose accipiebant. Et quia stulta illic persolvebant vota, ab actione nomen loco illi, sicut hactenus dicitur, Votum imposuerunt.

## §. 132.

Rirdlider Buftant von Frantreid und Spanien.

Die höhere Burbe ber römischen Kirche wurde im Abendlande um so mehr anerkannt, als sie die einzige apostolische Kirche besselben war, und als das Abendland durch sie allein in kirchlicher Berbindung mit dem Driente stand. Den meisten Eindruck machte aber der Nimbus der Heiligkeit, welcher diese Stadt in den Augen der Abendlander umstrahlte, so daß man alles, was von dorther kam, als heilig betrachtete 1).

Die Berbindung ber franklischen Kirche mit Rom war seit Gregor b. G. sehr gering: bie oberste Leitung ihrer Angeslegenheiten lag fortwährend in ber Hand bes Königs, und so verschwanden auch alle Spuren ber Metropolitanverhältnisse. Unter ben bürgerlichen Berwirrungen des franklischen Reiches im 7ten Sahrh. gerieth aber auch die Kirche in große Unordnung, die Bischösse nahmen mit den weltlichen Großen an den Beschbungen Theil, Geistlichkeit und Klösser verwilderten, und die wenigen Besser, welche an Sittlichkeit und Zucht erinnern wollten, wurden versolgt 2). Kirchenraub war nichts seltenes:

<sup>1) 3.</sup> B. Anastas. vit. XC. Gregor. II.: nach Erzählung bes großen Sieges, welchen herz. Eubo von Aquitanien über die Saracenen bei Toulouse (721) ersochten: Eubo habe benselben bem Papste ges melbet, adjiciens, quod anno praemisso in benedictionem a praedicto viro eis directis tribus spongiis, quibus ad usum mensae (vielleicht bes Altares?) Pontificis apponuntur, in hora, qua bellum committebatur, idem Eudo Aquitaniae princeps populo suo per modicas partes tribuens ad sumendum eis, nec unus vulneratus est, nec mortuus ex his, qui participati sunt.

<sup>2)</sup> So Leobegar, Bifch, v. Autun, welchen ber hausmeier Ebrun 678 hinrichten ließ. Aigulf, Abt eines Riofters auf Lirinum, wollte nur unter feinen Monden Ordnung halten, wurde aber gemighanbelt, verjagt und 675 umgebracht. G. bie vitae Beiber in Mabillon Act. SS. Ord. Benedicti, saec. II. p. 679 se. 656 ss.

und Carl Martell (Hausmeier v. 717 — 741) vertheilte fosgar Kirchengüter und Kirchenamter zum Nießbrauch, (als beneficium, precarium) an tapfere Solbaten 3).

<sup>3)</sup> vgl. oben §. 124. not. 7. Bonifacius ep. 132. (ed. Würdtwein ep. 51.) ad Zachariam um 742: Franci enim, ut seniores dicunt, plus quam per tempus LXXX. annorum Synodum non fecerunt, nec Archiepiscopum habuerunt, nec Ecclesiae canonica jura alicui fundabant vel renovabant. Modo autem maxima ex parte per civitates Episcopales sedes traditae sunt Laicis cupidis ad possidendum, vel adulteratis Clericis, scortatoribus, et publicanis saeculariter ad perfruendum. De Majoribus domus regiae libellus vetusti scriptoris in du Chesne hist. Francorum scriptt. T. II. p. 2: Carolus - res Ecclesiarum propter assiduitatem bellorum laicis tradidit. Hadriani P. I. ep. ad Tilpinum Archiep, Rhem. in Flodoardi hist. eccl. Rhem. lib. II. c. 17. u. b. Mansi XII, p. 844. Hinemar epist. VI. ad Episc. dioecesis Remensis c. 19: Tempore Caroli Principis - in Germanicis et Belgicis ac Gallicanis provinciis omnis religio Christianitatis paene suit abolita, ita ut, Episcopis in paucis locis residuis, Episcopia Laicis donata et rebus divisa fuerint; adeo ut Milo quidam tonsura Clericus, moribus, habitu et actu irreligiosus laicus, Episcopia Rhemorum ac Trevirorum usurpans simul per multos annos pessumdederit, et multi jam in orientalibus regionibus (Offfranten) idola adorarent et sine baptismo manerent. cf. Chronicon Virdunense (um 1115 ges fchrieben) in Bouquet rer. Gall. et Franc. script. T. III. p. Dafür guchtigte ibn aber auch bie Beiftlichfeit nach feinem Tobe. Bonifacius fchrieb an ben Athelbalb Rg. v. Mercia, ber fich ahnliches erlaubte, um ihn abzufchreden (Baronius ann. 745 no. 11.): Carolus quoque Princeps Francorum, multorum monasteriorum eversor, et ecclesiasticarum pecuniarum in usus proprios commutator, longa torsione et verenda morte consum-(Freilich fehlt biefe Stelle in ben Musgaben ber Briefe bes Bonifacius b. Serarius ep. 19.). Sunbert Jahre fpater er= gahlt bagegen Bincmar, Ergb. v. Rheime, in b. prologus in vitam b. Remigii (gefchr. um 854), und noch weitlauftiger in ber von ihm abgefaßten epist. Synodi Carisiacensis ad Ludov. Germ.

Die spanische Kirche scheint allmälig, seit ber Katholiscismus auch unter ben Gothen herrschend geworden war, von der bemuthigen Unterwürsigkeit unter den römischen Stuhl nachgelaffen zu haben, welche fie, so lange sie unter dem Drucke bes Arianismus stand, bewiesen hatte 4). Auch hier wurde der

Regem i. 3. 858 (Capitularia Caroli Calvi tit. XXVII. c. 7. b. Baluzius II. p. 108. Bouquet l. c. p. 659): Carolus Princeps, Pipini Regis pater, qui primus inter omnes Francorum Reges ac Principes res Ecclesiarum ab eis separavit atque divisit, pro hoc solo maxime est aeternaliter perditus. Nam S. Eucherius Aurelianensium Episc. - in oratione positus ad alterum est saeculum raptus, et inter caetera, quae Domino sibi ostendente conspexit, vidit illum in inferno inferiori torqueri. Cui interroganti ab Angelo eius ductore responsum est, quia Sanctorum judicatione, qui in suturo judicio cum Domino judicabunt, quorumque res abstulit et divisit, ante illud judicium anima et corpore sempiternis poenis est deputatus, et recipit simul cum suis peccatis poenas propter peccata omnium, qui res suas et facultates in honore et amore Domini ad Sanctorum loca in luminaribus divini cultus, et alimoniis servorum Christi ac pauperum pro animarum suarum redemtione Qui in se reversus s. Bonifacium et Fulradum, Abbatem monasterii s. Dionysii, et summum Capellanum Regis Pippini ad se vocavit, eisque talia dicens in signum dedit, ut ad sepulchrum illius irent, et si corpus ejus ibidem non reperissent, ea quae dicebat, vera esse concrederent. autem - sepulchrum illius aperientes, visus est subito exisse draco, et totum illud sepulchrum interius inventum est denigratum, ac si fuisset exustum. Nos autem illos vidimus, qui usque ad nostram aetatem duraverunt, qui huic rei interfuerunt. et nobis viva voce veraciter sunt testati quae audierunt atque viderunt. cf. Acta SS. Februarii t. III. p. 211 ss.

4) Pland's Gesch. b. christl. firchl. Gesellschafteversassung Bb. II, 692 ff. Ueber die in ber arianischen Zeit vorkommenden römischen Bicarien in Spanien s. P. de Marca de concordia Sac. et Imp. lib. V. c. 42. Caj. Cenni de antiquitate Eccl. Hispanae (2 Tomi. Romae 1741. 4.) I, 200.

Ronig als Lebnsberr ber Bifchofe bas Saupt ber Rirche 5): qu= gleich aber gewannen bie Bifchofe fowohl burch ibre wichtige Stimme bei ben Konigswahlen, als burch bie Bedurftigfeit ber Ronige, ihren ichwantenben Thron burch geiftliches Unfeben gu ftuben, eine eigenthumlich große politische Bebeutung 6). Go

<sup>5)</sup> Der Ronig berief Concilien, Cenni II, 89., und mar ber bodifte Richter, auch ber Bifchofe II, 153.

<sup>6)</sup> Pland II, 235. 246. Gregor. Tur. hist. Franc. III, c. 30. Sumpserant enim Gothi hanc detestabilem consuetudinem, ut si quis eis de regibus non placuisset, gladio eum adpeterent: et qui libuisset animo, hunc sibi statuerent regem. Bgl. ind: bef. Concil. Tolet. IV. (633) cap. 75. (b. Mansi X. p. 637 ss.): Post instituta quaedam ecclesiastici ordinis - postrema nobis cunctis sacerdotibus sententia est, pro robore nostrorum regum et stabilitate gentis Gothorum pontificale ultimum sub Deo judice ferre decretum. Beitlauftige Ermahnung, ben Ronigen bie gelobte Treue ju halten. Dann: Nullus apud nos praesumtione regnum arripiat, nullus excitet mutuas seditiones civium, nemo meditetur interitus regum: sed et defuncto in pace principe, primates totius gentis cum sacerdotibus successorem regni concilio communi constituant. Darauf bie feierliche Bers bammung jebes Buwiberhanbelnben: Anathema sit in conspectu Dei Patris et angelorum, atque ab ecclesia catholica, quam profanaverit perjurio, efficiatur extraneus, et ab omni coetu Christianorum alienus cum omnibus impietatis suae sociis etc. Ferner: Anathema sit in conspectu Christi et apostolorum ejus, atque ab ecclesia cath. etc. wie oben. Enblich Anathema sit in conspectu Spiritus sancti, et martyrum Christi etc. - Beiter: bin aber auch: Te quoque praesentem regem, futurosque sequentium aetatum principes humilitate qua debemus deposcimus, ut moderati et mites erga subjectos existentes cum justitia et pietate populos a Deo vobis creditos regatis. - Ne quisquam vestrum solus in causis capitum aut rerum sententiam ferat, sed consensu publico, cum rectoribus, ex judicio manifesto delinquentium culpa patescat. - Sane de futuris regibus hanc sententiam promulgamus, ut si quis ex eis contra reve-

horte die Berbindung mit Rom auf ?): ber Bischof der königlichen Hauptstadt, Toledo, wurde Primas der spanischen Kirche 8), und erhob sich zu einem Selbstgefühle, welches sich auch dem römischen Stuble gegenüber sehr entschieden äußerte 9). Der König Witiza (701—710) endlich hob alle Berbindung mit demselben auf 10): boch blieb bieser Schritt bei dem bald

rentiam legum, superba dominatione et fastu regio, in flagitiis et facinore, sive cupiditate crudelissimam potestatem in populis exercuerit, anathematis sententia a Christo domino condemnetur, et habeat a Deo separationem atque judicium etc.

<sup>7)</sup> Cenni II, 46. 62. 154.

<sup>8)</sup> Cenni II, 197.

<sup>9)</sup> Mus Gregorii M, lib. VII. ep. 125. 126. erhellt, bag berfelbe bem Grab. Leanber v. Sispalis bas Pallium gefenbet habe. Dag nun ber lettere, ale baffelbe antam, fcon tobt gemefen fein (+ 599), fo bag beshalb fich teine Cpur von ber Unnahme beffelben finbet, wie Cenni II. 225, annimmt : bag auf bas romifche Pallium überhaupt fein Berth gelegt murbe, zeigt fich barin, bag bie folgenben Erzbifchofe es nicht nachfuchten, und bag por bem Ginfalle ber Saracenen fein romifches Pallium mehr nach Spanien tam, Cenni 11, 222. - Jenes Gelbftaefühl fpricht fich befonbere in ben Erflarungen bes Ergbifch. Julian von Tolebo über bie Bemertungen aus, welche Benebict II. gegen fein Glaubensbeffenntniß gemacht batte, in Conc. Toletan. XV. (688) b. Mansi XII, 9. fcbließen mit ben Borten p. 17: Jam vero si post haec et ab ipsis dogmatibus patrum, quibus haec prolata sunt, in quocumque [Romani] dissentiant, non jam cum illis est amplius contendendum, sed, majorum directo calle inhaerentes vestigiis, erit per divinum judicium amatoribus veritatis responsio nostra sublimis, etiamsi ab ignorantibus aemulis censeatur indocilis.

<sup>10)</sup> Witiga ift ein merkwürdiges Beispiel, wie die im Mittelalter die Geschichte handhabende Geistlichkeit die geschichtlichen Personen, die ihr missielen, behandelte: Sein ältester Geschichtschreiber Isidorus Pacensis (um 754. Chronicon in España Sagrada por Henrique Florez T. VIII. p. 282 ss.) spricht höchst rühmlich von

barauf erfolgenben Ginfalle ber Saracenen ohne große Erfolge.

feiner Regierung: über bie unter ibm gemachten firchl. Berorbnungen rebet er an amei Orten: auerft au Aera 736 (698 p. C.), mo Bitiga Mitregent feines Batere Egica mar p. 296: Per idem tempus Felix, urbis Regiae Toletanae Sedis Episcopus, gravitatis et prudentiae excellentia nimia pollet, et Concilia satis praeclara etiam adhuc cum ambobus Principibus agit. biefen Concilien gebort auch Conc. Toletan, XVIII. (701), auf welchem vielleicht bie oben angebeuteten Befchluffe abgefaßt murben: cf. Roderici Ximenii hist. Hispan, III, c. 15: Hic [Witiza] in ecclesia S. Petri, quae est extra Toletum, cum episcopis et magnatibus super ordinatione regni concilium celebravit, quod tamen in corpore canonum non habetur). Die zweite Stelle bes Isidorus p. 298 : Per idem tempus (gegen bas Enbe ber Reg. Bitigos) divinae memoriae Sinderedus urbis Regiae Metropolitanus Episcopus sanctimoniae studio claret: atque longaevos et merito honorabiles viros, quos in suprafata sibi commissa Ecclesia repetit, non secundum scientiam zelo sanctitatis stimulat (mahricheinlich eiferte er gegen Ungucht), atque instinctu jam dicti Witizae Principis eos sub ejus tempore convexare non cessat. Berlaumbungen gegen Bitiga treten guerft berbor in bem franfifchen Chron. Moissiacense (um 818) ad ann. 715. in Pertz monumenta Germaniae hist. I, 290: His temporibus in Spania super Gothos regnabat Witicha. - Iste deditus in feminis, exemplo suo sacerdotes ac populum luxuriose vivere docuit, irritans furorem Domini, Sarraceni tunc in Spania ingrediuntur. In Spanien tommen biefe Befchutbigungen querft in b. Chron. Sebastiani Episc. Salmanticensis seu Alphonsi III. Regis (um 866 in España Sagrada T. XIII.) por : am meis teften werben fie ausgesponnen von Rodericus Ximenius, Ergb. v. Tolebo, in b. historia Hispaniae (v. 3. 1243), lib. III. c. 15-17. und Lucas, Episc. Tudensi, in b. Fortfes. v. Ifidore Chronicon (v. 3. 1236). Rach Ergablung vieler Schandthaten von Bitiga fagt Rodericus a. a. D. c. 16. in Andr. Schotti Hispania illustrata (Francof. 1603. 4 Tomi. fol.) II, 62: Verum quia ista sibi in facie resistebant, [clerici] propter vexationem pontificis [Episc. Toletani] ad Romanum pontificem appellabant.

### §. 133.

Rirchlicher Buftanb, auf ben britifden Infeln.

Das Christenthum hatte zwar anfangs unter ben Angelfachsen noch mit abwechselndem Glücke gegen das Seidenthum zu streiten, verbreitete sich aber alsbann nach und nach in allen angelsächsischen Staaten. Es waren meistens römische Missionarien, welche basselbe verkundeten: nur Northum berland wurde von schottischen Geistlichen bekehrt, welche hier die altbritischen Kirchenordnungen einsührten. Zwischen ihnen und ben

Vitiza facinorosus timens, ne suis criminibus obviarent, et populum ab ejus obedientia revocarent, dedit licentiam, immo praeceptum, omnibus clericis, ut uxores et concubinas unam et plures haberent juxta libitum voluptatis, et ne Romanis constitutionibus, quae talia prohibent, in aliquo obedirent, et sic per eos populus retineretur. Lucas Tudensis (ebend. IV. 69.): Et ne adversus eum insurgeret s. ecclesia, episcopis, presbyteris, diaconibus et caeteris ecclesiae Christi ministris carnales uxores lascivus Rex habere praecepit, et ne obedirent Romano Pontifici sub mortis interminatione prohibuit. Das Sachverhaltnig icheint biefes gemefen ju fein. Bitiga betampfte in Gemeinschaft mit bem Sinberebus, Ergb. v. Tolebo, bie Priefterungucht, und erfannte, bag biefelbe nur burch Geftattung ber Priefterehe ausgerottet werben tonnte. Die lettere mar unter ben Arianern allgemein gewesen, und bei bem Uebertritte gur fatholiften Rirthe abgeschafft (cf. Conc. Tolet. III. ann. 589 c. 5: Compertum est a sancto Concilio, Episcopos, Presbyteros et Diaconos venientes ex haerese carnali adhuc desiderio uxoribus copulari: ne ergo de cetero fiat etc.). So fonnte bie nache theilige Beranberung, welche burch ihr Berbot feit 100 Jahren eingetreten war, noch beutlich bemerkt werben. Daber geftattete Bi= tiga bie Priefterebe, und ertlarte bie romifchen Decretalen, welche biefelbe verboten, für unverbinblich. Bgl. Bertheibigung bes Ros nige Bitiga von Don Gregorio Mayans y Siscar, aus bem Span. überf. in Bufding's Magazin fur bie neue hiftorie und Geographie I, 379 ff. Michbach's Gefch. ber Beftgothen G. 303 ff. Giefeler's Rirchengefd. Iter Bb. 2te Mbthl. 4te Mufl.

römisch = englischen Geistlichen erneueten sich balb die alten Streitigkeiten; indeß entschied sich nach einer Unterredung beider Theile auf der Synode zu Streaneshalh (jeht Whithy unweit York, Synodus Pharensis 664) der König v. Rorthumsberland Oswiu für die römischen Ordnungen 1). Da die wohleingerichteten Schulen der irländischen Klöster noch immer viele junge Angelsachsen nach Irland lockten 2), und dadurch

<sup>1)</sup> Bedae hist. eccl. genlis Anglorum III, 25. Der mertw. Schluß ber Streitunterrebung gwifchen bem ichottifchen Bifchof Colman und bem engl. Presbyter Bilfrib. Jener berief fich auf Unatolius und Columba, biefer auf Petrus, und ichlog mit ber Stelle Matth. 16, 18: tu es Petrus etc. Darauf ber Ronig Dewiu: Verene, Colmane, haec illi Petro dicta sunt a Domino? Qui ait: vere, Rex. At ille: habetis, inquit, vos proferre aliquid tantae potestatis vestro Columbae datum? At ille ait: nihil. Rursum autem Rex: si utrique vestrum, inquit, in hoc sine ulla controversia consentiunt, quod haec principaliter Petro dicta, et ei claves regni caelorum sunt datae a Domino? Responderunt: etiam, utique. At ille ita conclusit: et ego vobis dico, quia hic est ostiarius ille, cui ego contradicere nolo, sed in quantum novi vel valeo, hujus cupio in omnibus obedire statutis, ne forte me adveniente ad fores regni caelorum, non sit qui reserat, averso illo qui claves tenere probatur. Haec dicente Rege faverunt assidentes quique sive adstantes, majores una cum mediocribus, et abdicata minus perfecta institutione, ad ea quae meliora cognoverant, sese transferre festinabant.

<sup>2)</sup> Beda III, 27: multi nobilium simul et mediocrium de gente Anglorum — relicta insula patria, vel divinae lectionis vel continentioris vitae gratia illo secesserant. Et quidam quidem mox se monasticae conversationi fideliter mancipaverunt, alii magis circumeundo per cellas magistrorum lectioni operam dare gaudebant: quos omnes Scoti libentissime suscipientes, victum eis quotidianum sine pretio, libros quoque ad legendum et magisterium gratuitum praebere curabant. cf. Murray in nov. comm. Soc. Gott. (f. oben §. 126. not. 3) T. I. p. 109.

ben römischen Ordnungen gefährlich werben konnten; so wurben, um diesem Einstusse ein Gegengewicht zu geben, von Rom aus der gelehrte aus Tarsus gebürtige Theodor als Erzb. v. Canterbury (668—690), und ber Abt Hadrianus nach England gesendet, welche die römischen Ordnungen überall besessigten, und durch Anlegung von Schulen jene Manderungen nach Irland unnöthig machten 3). Richt wenig wirkte auch für die römische Kirche Wisselfich, ein ebler Angelsachse 4), der schon als junger Priester auf der Synode von Streaneshalh den Aus-

<sup>3)</sup> Beda IV, 2. (Theodorus) peragrata insula tota, quaquaversum Anglorum gentes morabantur, - rectum vivendi ordinem, ritum celebrandi pascha canonicum, per omnia comitante et cooperante Adriano disseminabat. Isque primus erat archiepiscopus, cui omnis Anglorum ecclesia manus dare consentiret. Et quia literis sacris simul et saecularibus, ut diximus, abundanter ambo erant instructi, congregata discipulorum caterva, scientiae salutaris quotidie flumina irrigandis eorum cordibus emanabant: ita ut etiam metricae artis, astronomicae et arithmeticae ecclesiasticae disciplinam inter sacrorum apicum volumina suis auditoribus contraderent. Indicio est, quod usque hodie supersunt de eorum discipulis, qui latinam graecamque linguam aeque ut propriam, in qua nati sunt, norunt. Neque unquam prorsus ex quo Britanniam petierunt Angli, feliciora fuere tempora, dum et fortissimos christianosque habentes reges cunctis barbaris nationibus essent terrori, et omnium vota ad nuper audita caelestis regni gaudia penderent: et quicunque lectionibus sacris cuperent erudiri, haberent in promtu magistros qui docerent: et sonos cantandi in ecclesia - ab hoc tempore per omnes Anglorum ecclesias discere coeperunt etc.

<sup>4)</sup> Vila v. Wilfridi von bem Zeitgenoffen Eddius (Aebbi) cognomento Stephanus (cantandi magister in Northumbrorum Ecclesiis, invitatus de Cantia a reverendissimo viro Wilfrido, Beda hist. eccl. IV, 2.), in Th. Gale historiae britannicae, saxonicae, anglodanicae scriptores XV. Oxon. 1691. fol. p. 40. Lappenberg's Geschichte von England. Bb. 1. (Hamburg 1834) S. 167.

schlag gegeben hatte, bann eine Zeitlang Bischof von York war, barauf vertrieben ben Friesen nicht ohne Erfolg predigte, und endlich Suffer, wo sich bas heibenthum am längsten unter ben Angelsachsen erhalten hatte, bekehrte (um 680 + 709).

3war hörte die ursprungliche Missionsabhängigkeit der ansgelsächsischen Kirche von Rom allmälig auf; die Könige setten sich auch hier in den Besit der kirchlichen Rechte, welche die Könige in den andern deutschen Reichen behaupteten 5); die an Rom kettende lateinische Sprache mußte sogar in der Liturgie die angelsächsische neben sich dulden 6): dennoch behauptete Rom in der angelsächsischen Kirche sortwährend ein Ansehen, wie jeht noch in keiner andern deutschen Kirche 7).

Der Wetteifer mit ben irländischen Lehranstalten brachte auch in die angelsächsischen Schulen ein sehr reges Leben. Nicht nur zeichneten sie sich durch das Studium der griechischen Sprache, welches Theodor gegründet hatte, im ganzen Abendslande auß; sondern ihre Anregung trug auch unstreitig dazu bei, daß der angelsächsische Dialekt sich bereits jeht zur Schristssprache ausbildete s). Am Ende diese Zeitabschnitts besaß Engs

<sup>5)</sup> Theodor wurde noch in Rom jum Erzb. v. Canterbury ernannt, nachdem ber zur Ordination borthin gesandte Wighard bort gestore ben war (Beda III, 29. IV, 1.). Aber das römische Urtheit zu Gunsten bes von dem Yorker Stubse vertriebenen Wilfrid (Eddius in vita Wilfridi b. Gale I, 67.) wurde nicht beachtet, Wilfrid vielmehr gesangen geseht (l. c. p. 69). Die Bischöfe wurden meiftens von den Königen ernannt (Lappenberg's Gesch. v. England I, 183), die lettern hatten auch die Bestätigung der Synodalbeschiffle, und das höchste Gericht über die Geistlichen (Lappenberg I, 194).

<sup>6)</sup> Lappenberg I, 196.

<sup>7)</sup> Pland's drift. firchl. Gefellichafteverf. II, 704 ff.

<sup>8)</sup> Caebmon, Mond, im Rlofter Streaneshalh + 680 (Beda IV, 24. non ab hominibus, - sed divinitus adjutus gratis canendi

land ben gelehrteften Mann bes Occibents, ben Beda Benerabilis, Mond, in bem Rlofter Petri et Pauli in Sarrow (+ 735) °). Der von Sobannes Leiunator in feinem Bufige=

donum accepit), Berfaffer bichterifcher Paraphrafen biblifcher Buder, bef. ber Benefit, f. Caedmon's metrical paraphrase of parts of the holy scriptures, in Anglo-saxon, by Benj. Thorpe. London 1832. 8. - Mibbelm, Mbt v. Malmesburn, bann Bifch. v. Chireburn + 709, überfeste bie Pfalmen (Ronig Alfred fagte uber ihn nach Wilhelm. Malmesb. b. Gale I, 339: nulla unquam aetate par ei fuit quisquam poësin anglicam posse facere, tantum componere, eadem apposite vel canere vel dicere). Schon im 3. 680 war eine Ueberfetung ber vier Evangelien burch Albred vorhanden (Selden praef. ad scriptt, hist. angl. ed. Twysden p. 25): auch Etbert, Bifd. v. Linbisfarne, überfeste bie Evangelien, Beba bas Evang. Johannis. - Beowulf, ein Belbengebicht, erhielt in biefer Beit burch driftliche Bearbeitung feine gegenwärtige Beftalt (ed. G. F. Thorkelin, Kopenk. 1817. 4. überf. von &. Ettmutter, Burich 1840. 8.). Gben fo find um b. 3. 700 ein bie Betehrung ber Mprmibonier burch ben Apoftel Unbreas ergablenbes Bebicht (von Albheim?), und ein anberes über bie Rreugfindung burch bie Raiferin Belena von einem Ennewulf verfaßt, f. Unbreas und Glene, herausgegeben von 3. Grimm. Caffet 1840. 8.

9) Als Beweis seines weit verbreiteten Ruhms wird Sergis P. I. ep. ad Ceolfridum (ben Abt jenes Klosters) v. 3. 700 in Guilelmi Malmsburiensis († 1143) de reb. gestis Regum Angl. I, 3. ans geführt: — hortamur Deo dilectam bonitatis tuae religiositatem, ut, quia exortis quidusdam ecclesiasticarum causarum capitulis (ohne Zweisel das Kloster bett.), non sine examinatione longius innotescendis, opus nobis sunt ad conserendum artis literatura imbuti, — absque aliqua immoratione religiosum famulum Dei (Bedam) venerabilis monasterii tui ad veneranda limina Apostolorum principum dominorum meorum Petri et Pauli, amatorum tuorum ac protectorum, ad nostrae mediocritatis conspectum non moreris dirigere. Introduction vor Bedae opp. hist. Tom. 1. p. X. zeigt, daß Bedam in einem altern Ms. diese Briefes sehle, und von

sethuche (S. 392) begründete neue Bweig der kirchlichen Literatur hatte im Abendlande die erste Aufnahme in der britischen Kirche gefunden 10), und wurde nach deren Borgange auch unter den Angelsachsen von Theodor, Beda und Egbert Erzh. v. York (+ 767) gepflegt 11). Dagegen scheinen diese

Wilh. v. Malmsbury eingeschoben sei, daß aber Beda damals nicht berusen sein könne. — Beda's Schriften umfassen Physist, Chronologie, Philosophie, Grammatit, Astronomie, Arithmetit 2c., und geben eine Uebersicht des ganzen Wissens jener Zeit. — Insb. Historia ecclesiast. gentis Anglorum lidd. V. von Julius Schar die 731 (ed. Fr. Chisselius. Paris. 1681. 4. Joh. Smith. Cantabrig. 1722. sol.). De sex aetatibus mundi lider. Vitae englisse Monde. (Opera historica ad sidem Codd. Mss. rec. Jos. Stevenson. T. II. Lond. 1838. 41. 8.). — Wiese Commentaus ster die heil. Schriften, Homitien, Briefe u. s. w. Opp. ed. Basil. 1563. T. VIII. sol. Colon. 1688. T. IV. sol. ed. J. A. Giles. 5 voll. Lond. 1843. 8. (unvollendet). II. Gehle disp. de Bedae ven. vita et scriptis. Lugd. Bat. 1838. 8.

- 10) Diese libelli poenitentiales wurden, um für die Prazis brauche bar zu bleiben, fortwährend verändert: dagegen gingen die früheren mehr oder weniger wörtlich in die spätern über. So ist schwerlich irgend einer ganz unverändert auf uns gekommen: und in manchen Fällen ist es schwer zu entscheiden, welchem Bersasser ein vorhanden nes Pönitentiale beizulegen sei. Unter den Iren war das älteste bekannte von Columbanus, von welchem ein Apeil in Col. opp. ed. Patric. Fleming. Lovan. 1667. herausgegeben ist (s. F. I. Wone's Quellen u. Forschungen zur Gesch. b. teutschen Etteratur u. Sprache. Bb. 1. Aachen u. Leipzig 1830. S. 494), ein anderes von Cumin († 661), von welchem ein Auszug. V. Fleming l. c. u. Bibl. PP. Lugd. XII, 42. herausgegeben ist (s. Wone S. 490), und welches mit den sogenannten Canones poenitentiales Hieronymi (opp. ed. Martianay V, 5.) dasselbe Wert ist (Mone S. 497).
- 11) Theodori liber poenitentialis in feiner atteften vorhandenen Gestalt abgedruckt in b. ancient laws and institutes of England. London 1840. fol., u. daraus in Dr. F. Kunstmann's latein. Ponitentialbucher ber Angelsachsen. Mainz 1844. S. 43. Theo-

Cap. III. Abendl. Rirdye. §. 133. Brit. Infeln. 503

libelli poemitentiales außerhalb Englands jest noch keinen Gingang gefunden zu haben.

Bon ben angelfächfischen Reichen aus bemühete man sich immerfort, die Briten und Iren mit der römischen Kirche, als der gemeinsamen Mutterkirche, zu versöhnen 12), und mit der angelsächsischen zu vereinigen. Aber obgleich im Ansange des Sten Sahrh. dafür der Abt Adamnan unter den Briten und im südlichen Irland nicht ohne Ersolg thätig war 13), und der Wönch Ekbert die nördlichen Picten für Kom gewann 14), so wurde dadurch doch die Spaltung nicht gehoben 15). Erst durch

dori capitula de redemptione peccatorum (b. Runstmann S. 106) geben bic älteste Anweisung, Bußzeiten burch Singen u. Beten u. burch Geld abzukaufen. — Beda de remediis peccatorum (b. Kunstmann S. 142), viell. von Egbert überarbeitet; baher werben Kanones besselben hin und wieder auch dem letzteren beigelegt, und die Ballerini de ant. collectionibus canonum p. IV. c. 6. haben das Ganze bemselben beigelegt. — Egbert's Pönitentialkat. u. angelsächsisch in Wilkins Conc. M. Brit. I., ein viertes Buch herausgegeben v. Mone a. a. D. I., 501. — vgl. Ballerini l. c. Wasselferschleden de Beiträge zur Gesch. u. Kenntnis der Beichtbücher in dess. Beitr. zur Gesch. b. vorgratianischen Kincherrechtsquellen. Leipzig 1839. S. 78.

<sup>12)</sup> Daher die bei Beda I, 4. zuerst vorkommende Fabel, daß der brit. König Lucius im 2ten Jahrh. sich an den Papst Eleutherus gewendet habe, obsecrans, ut per eins mandatum Christianus efficeretur, und daß so die britische Kirche gegründet worden sei. cf. D. Thiele de Ecclesiae britann. primordiis partt. 2. (Halae 1839. 8.) I, 10. II, t4.

<sup>13)</sup> Beda V, 16.

<sup>14)</sup> Beda V. 23.

<sup>15)</sup> Beda V, 24. fagt, wo er von bem Buftanbe feiner Beit (735) fpricht: Brittones maxima ex parte domestico sibi odio gentem Anglorum et totius catholicae Ecclesiae statum pascha minus recto moribusque improbis impugnant. Gieichzeitig warnt Greg gorius III. (731 – 741) bie beutichen Bifchofe vor ben britifchen

ben Berfall ber irifchen Rirche unter ben fteten Burgerfriegen 16) fam es babin, baß fich gegen Enbe bes 11ten Sahrh. querft Dublin an ben Erzbifchof von Canterbury anschloß 17), bann ber Ergb. v. Armagh Malachias (+ 1148) für Rom wirtte 18).

Brrthumern: f. Schreiben unter ben Briefen bes Bonifacius ep. 129: Gentilitatis ritum et doctrinam, vel venientium Britonum abjiciatis.

- 16) Bernardus Claraevall, de vita s. Malachiae c. 10. (opp. ed. Montfaucon I, 673.): Mos pessimus inoleverat quorundam diabolica ambitione procerum, sedem sanctam (Armachanam) obtentum iri haereditaria successione. Nec enim patiebantur episcopari, nisi qui essent de tribu et familia sua. - Et eousque firmaverat sibi jus pravum - generatio mala, - ut etsi interdum defecissent clerici de sanguine illo, sed Episcopi nunquam. Denique jam octo exstiterant ante Celsum viri uxorati, et absque Ordinibus, literati tamen. Inde tota illa per universam Hiberniam - dissolutio ecclesiasticae disciplinae, censurae enervatio, religionis evacuatio. - Nam - sine ordine, sine ratione mutabantur et multiplicabantur Episcopi pro libitu Metropolitani, ita ut unus Episcopatus uno non esset contentus, sed singulae paene Ecclesiae singulos haberent Episcopos. Daber erflart fich auch wohl bie Ungabe bes Ekkehardus († 1070, Monche in St. Gallen, wobin bamale viele Arlanber famen) in f. liber benedictionum: In Hibernia Episcopi et Presbyteri unum sunt (ex Ms. in Urr Gefch. v. St. Gallen I, 267).
- 17) Canfranc weihete 1074 ben Patricius, ber jum Bifchofe v. Du= blin gewählt mar, und erhielt von bemfelben bas Berfprechen bes tanonifden Geborfams. Mlle fpatere Bifcofe v. Dublin murben von bem Ergb. von Canterburn geweiht, f. J. Usserii veterum epistolarum hibernicarum sylloge, Dublinii 1632. 4. p. 68, 118. 136, aber eben befihalb bei ben übrigen irlanbifden Bifchofen perhaft p. 100. Darauf fuchte Gillebertus Ep. Lunicensis (v. Limes rid) u. Anfelmus Ergb. v. Canterbury auch bie übrigen Irlanber ju bemfelben Unfchluffe gu bewegen l. c. p. 77 ss. Die Rirche von Baterford fchlog fich auch 1096 an p. 92.
- 18) Er ftand mit bem b. Bernbard in genauer Berbinbung, u. ftarb auf einer Reife nach Rom in Clairvaur. Bernbard ichrieb barauf

Cap. III. Abenbland. Rirche. §. 134. Deutschland. 505

bis endlich von Heinrich II. Srland und Wales erobert 19), und dadurch die völlige Anschließung der britischen und irischen Kirche an Rom bewirkt wurde.

### §. 134.

Ausbreitung bes Chriftenthums in Deutschland.

Schmibt's Kirchengefch. IV, 10. Reanber's Rirchengefch. III, 72. Rettberg's Gefch. b. Rirche Deutschlands. Bb. 1. Göttingen 1845.

Die Bekehrungsversuche in Deutschland, welche sowohl von Franken, als von Irlanbern und Angelfachsen gemacht wurden, blieben noch ohne burchgreisende Wirkungen.

Der Irlander Rilian 1) verlor barüber bei Burgburg

tib. de vita et rebus gestis s. Malachiae (Opp. ed. Monts. I, 663.). Malachias war legatus sedis Apost. per totam Hiberniam, erlangte aber das pallium noch nicht. In Clairvaur ließ er junge Irländer ausbilden, und gründete dann durch sie Cisterciens sertiöster in Irland (vita Mal. c. 16. Usserii vett. epist. hibern. p. 102). Gleich nach sim tamen die ersten Pallien nach Irland, schonica de Mailros (ed. Edinburgi 1835. 4.) p. 74: Anno MCLI Papa Eugenius quatuor pallia per legatum suum Johannem Papirum transmisit in Hiberniam, quo nunquam antea pallium delatum suerat.

<sup>19)</sup> Papft habrianus IV. schenkte 1155 Irland bem Könige, s. bie Bulle in Usserii vett. epist. hib. p. 109. vgl. Johannis Sarisburiensis (welcher ale königl. Gesandter ben Papst bazu vermocht hatte) Metalogicus lib. IV. in sine. Giraldi Cambrensis (um 1190) expugnatio Hiberniae (in b. Historicis Angl. Normannicis. Francos. 1602. fol.). M. Chr. Sprengel's Gesch. v. Großbristannien. Ah. 1. (Fortseb. Aug. Belthistorie. Ah. 47.) S. 433. — Bales wurde seit 1157 erobert, s. Giraldi Cambr. descriptio Cambriae (in ber oben angesührten Sammlung). Sprengel a. a. D. S. 378.

<sup>1)</sup> Acta SS. ad d. 8. Jul. G. 3. Befete's Gefch. b. Ginführung bes Chriftenth. im fübwestl. Deutschland. Tubingen 1837. S. 372.

(689), eben so wie Emmeram 2) bet Regensburg (654) das Leben. Glücklicher waren balb darauf in Baiern Rupert 3), Bischof von Worms, welcher den Herzog Theodo II. tausse († 696) und die Kirche von Salzburg gründete († 718), und Corbinian 4), welcher in Freisingen eine Gemeinde sammelte († 730).

Dagegen suchten angelfächsische Monche unter ben ftammverwandten nordbeutschen Bolkern bas Christenthum zu verbreiten. Zuerst predigte unter ben Friesen Wilfrid (677) 5). Dann wirkte Willebrord, erster Bischof in Wiltaburg

<sup>2)</sup> S. Leben v. Aribo bem 4ten Bifch. v. Freisingen († 753) s. Act. SS. ad d. 22. Sept. B. A. Winter's Borarbeiten zur Bezleuchtung d. baier. u. österr. Kirchengesch. (2 Bbe. München 1805. 1810.) II, 153. Nach Winter II, 169. war berselbe nicht, wie gewöhnlich angenommen wird, aus Pictavium in Westfranken, sonbern aus Petavio, jest Petau, in Pannonien.

<sup>3)</sup> Act. SS. ad d. 27. Mart. Ruperf kam zur Zeit eines frank. Königs Chilbebert nach Baiern. Rach ber salzburgischen Trabition war es Chilbebert II. am Ende bes 6ten Jahrh., nach Baleslus, Mabillon, Pagi, und bes. Hansis (Germania sacra II, 51.) Chilbebert III. hundert Jahr später. Dagegen hat M. Filz, Beenebictiner u. Pros. in Salzburg, nach jener Trabition wieder behauptet, Aupert sei 580 nach Baiern gekommen, u. 623 gestorben. s. dess. Abhandl. über das wahre Zeitalter d. apostol. Wirksankleite d. heil. Aupert in Baiern. Salzburg IS3I. S. Ders. in den Arzeigebelättern d. Wiener Jahrb. d. Literatur, Bd. 64. (1833) S. 23. Bd. 80. (1837). S. I. Indessen ist das jängere Alter Ruperts sessender Jahrbüdhern Bd. 73. S. 242 u. Bd. 74. S. 147, u. von Rubhart in d. Münchener gel. Anzeigen. Bd. 5. 1837. S. 587.

<sup>4)</sup> S. Leben v. Aribo Bifch. v. Freifingen f. Act. SS. ad d. 8 Sept.

 <sup>[5]</sup> S. 133. not. 4. Beda hist. evel. V, 19: Eddius b. Gule p.
 H. J. Royaards Geschiedenis der invoering en vestiging van het Christendom in Nederland 3te Uitg. Utrecht 1844.
 p. 127.

Cap. III. Abendland. Rirche. §. 134. Deutschland. 507

(Utrecht) von 696—739, nebst feinen Gefährten 6) unter frantisschem Schuhe bei ben Bestfriesen und in ben umliegenden Lanzben mit vielem Erfolge. Aber die öftlichen Friesen blieben dem Heibenthume treu: die Sachsen ermordeten sogar die zu ihnen gekommenen beiden Ewalde?): und Suidbert 8), welcher unter ben Boructiariern ansangs Eingang gesunden hatte, mußte sich nachber, als dieses Bolk von den Sachsen unterjocht wurde, zurückziehen, und erhielt von Pipin eine Rheininsel zur Anlesgung eines Klosters (Kaiserswerth) + 713.

<sup>8)</sup> Beda V. c. 12. Acta SS. ad d. 1 Mart. Lebebur S. 280. Royaards p. 197.



<sup>6)</sup> Beda hist. eccl. V. c. 10 ss. Willebrord's Leben v. Alcuin in Mabillonii Act. SS. Ord. Bened. Sasc. III. P. I. p. 601. Royaards p. 159.

<sup>7)</sup> Beda V. c. 11. Acta SS. ad 3 Oct. E. v. Lebebur bas Banb u. Bolt ber Bructerer. Berlin 1827. S. 277. Royaards p. 201.

# Megister

## über ben erften Band.

(1 verweift auf bie erfte, II auf bie zweite Abtheilung, bie bann folgenben Bahlen find Seitengahlen , R. bebeutet Rote.)

20.

Abasger, Chriften, II, 436. Abbas, Bifch. gu Gufa, 11, 337. Abbias, Apoftelfchüler (?), I, 88. 92. 1. Abelonii, II, 17. 92. 37. Abendmal, Ginfebung, I, 81. firche liche Feier 1, 231. geboten, II, 321. Rinbern ertheilt, I, 383. Unfichten von bemfelben, II, 296. 433 ff. Liturgie II, 433. Aberglaube, heibnifder, im Iften Jahrh., I, 40. im 2ten, I, 156. im 3ten I, 249. im 4ten, II, 314. Abgaben ber Rirche II, 164. 444. Mbgarus, Briefmechfel mit Chris stus, I, 82. — Manu I, 192. N. 2. Abraras 1, 186. Abtrunnige I, 265. Gefete gegen fie II, 23. S. auch lapsi. Abubetr 11 , 467. 468. Abwaschung 1, 74. 75. Acacius, Arianer, 11, 54. 92. 10. Bifd. v. Berrhoa II. 140. R. 16. - Patr. v. Cons ftantinop. II, 356. Acta Sanctorum s. Martyrum I, 14. R. 3. I, 24. Pilati, f. Pilatus. Apostolor., f. Apos Ernphen. Abamnan, Abt, II, 503. Abelmalb, oftgothifd. Konig, II, 489. Abiabene, Juben auf bem Throne von, I, 53.

Mbrumetum, Monche ju, II, 128. N. 45. Megypten, Juben in, I, 53. Rlos fter baselbft, II, 232. R. 9. Monophysitismus II, 356. Weltefte I, 92. 115. R. 1. nicht grabe Lehrer, I, 119. auf bem Banbe, I, 358. 92. 1. Meonen I, 187. Meren, verschiebene, I, 12. 92. 7. I. 70. Merius, Presb. in Gebafte, II, 333. Methiovien, driftlich, II, 338. monophysitisch II, 375. Aëtius, Arianer, II, 57. Afra I., 278. N. 5. Ufrita, Chriftenth. in, I, 159. II. 436 ff. Ufritanifche Rirchenverfaffung II, 221. Agapen 1, 120. 231. 376. hören auf II, 298 ff. Agatho, Papft, II, 475. Manoeten II, 361. Agonistici II, 104. Agrippa II., I, 46. - S. auch Caftor. Agrippinus, Bifch., I, 160. R. 2. Aigulf, Abt, 11, 491. R. 2. Atabemie, mittlere u. neuere, I, 35. Atephaler II, 357. Atefius, novatianifch. Bifch., I, 393. R. 10. Atiba, R., I, 157. Atoemeten (axoiuntos) 11, 246. im monophyfitifchen Streit II, 358.

Aftifteten II, 362. Mlanen , betehrt , II , 436. Micibiades, Martyrer, I, 239. N. 32. Albheim, Abt, II, 501. N. 8. Alexander v. Jerusalem, Märty-rer, I, 260. — Wisch, v. Alex randr., II, 45. — Bisch, v. Hierapolis, II, 151. N. — S. auch Geverus Mier. Alexandrien, Juden daselbst, I, 53. ihre Philosophie, I, 58. 153. Gnostiter daselbst, I, 185. Theologie bas., I, 312 ff. Katechestenschule, I, 312 f. Bischöfe, I, 361. II, 186. Concil, II, 64. Der Patriarch bestimmt bie Passicier. fafeier, II, 289. Mllemannen , befehrt , II , 440. Mimofen, funbentilgenb, II, 303. Almofenpfleger I, 91. Aloger I, 195. 200. 294. hippolpt gegen fie, f. Sippol. Atterthumer, firchliche I, 6. Ambrofius, Bifch. v. Maitand, II, 62. 136. 238. 248. 318. R. 11. über firchliche Abgaben, II, 165. R. 3. für Engelverehrung II, 278. führt Bechfelgefang ein II, Ammonius Zanag I, 250, 314. Mmun, ftiftet Rlofter, II, 230. Anachoreten II, 232. 246. Ananias I, 91. R. 6. Unaftafius, Raifer, II, 358. ber 2te, II, 482. — Rom. Bifch. II, 95. - Sinaita, II, 374. -Bibliothetar 11, 484. Unatolius, Bifch. v. Conftantinop. II, 227. über Pafchaenelus, II, 290. N. 13. Anarilaus, Pothagoreer, I, 43. Uncora, Synobe gu, 11, 59. Andreas, Junger, I, 89. in Sch. thien I, 104. Apostel, II, 212. R. 37. Bifch. von Samofata, II, 146. Angelfachsen, betehrt, II, 442. 457. 461. Unicetus, rom. Bifch. I, 242. Unnianus, Pelagianer, II, 125, N. 37. . Anomder II, 58. 60.

Anthimus, Patr. v. Conftantinop., II, 367. Unthropomorphiften II, 97. befonb. Monche II, 243. Untichrift, Rero, I, 108. 9. 6. Untibifomarianiten II, 276. Untimontaniften I, 294. Untiochenische Schule Ι, Mutter bes Reftorianismus II, 135 ff. Untiochien, Juben in, I, 54. erfte Chriften, 1, 96. Bifchofe, I, 361. II, 187 ff. erftes Concil bafelbit, II, 51. 68. zweites, 11, 55. Ra= nones, II, 68. N. 22. Untiochus Epiphanes I, 47. Untipas, Tetrard, I, 46. Antitakten I, 190. Untoninus Dius, Raifer, I, 158. 173. ad commune Asiae I, 174: N. 4. Antonius, erfter Mondy, I, 407. 11, 230. 265. N. 6. Apelles, Marcionit, I, 194. Aphtharbofeten II, 361. 374. Apiarius, Presbnter, II, 222. Apotalypfe I, 113. v. Johannes bem Apoftel, I, 127. Apotruphen bes R. I. 1, 84. 9. 3. 87. 92. 1. Apollinaris, Claub., Bifch. v. Dierapolis, I, 206. 210. gegen bie kleinastatifche Pafchafeier, I, 242. R. 36. Bater u. Sohn in Caobicea, II, 14. 19. R. 5. ber Sohn, Bifch. v. Caobicea, Baretiter 71 - 73. feine Schriften 11, 85. Apollo und Chriftus I, 270. N. 27. 28. Apollonius Molon I, 51. R. 4. - v. Tyana I, 43. Lebensbeschrei= bung I, 254. - Der Marty= rer, I, 176. R. 11. - Anti= montanift, I, 210. Apollos I, III. Apologieen I, 204. gegen Juben I, 209. Apostel I, 78. 89. 122. Convent gu Jerufal., I, 90. 109. 130. an Anfeben gleich, II, 211. Sa-

gen über fie, I, 100. Reupla=

| toniter über fie I, 254. Manis                                  | Urmenien, betehrt, II, 337. mos                         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| diaer I, 307.                                                   | nophysitisch II, 375.                                   |
| Apostolifche Bater I, 145 ff. Ges                               | Armenpflege 1, 232. II, 313. 327.                       |
|                                                                 | Arnobius I, 347. 348. junior II,                        |
| meinben I, 214. ohne äußern                                     | 377.                                                    |
| Borrang 1, 214. Sige (sedes),                                   |                                                         |
| II, 195. Name eines jeden bi=                                   | Artemon I, 297.                                         |
| Schoft. Stuhles 11, 405. N. 17. Conftitutt, und Kanones I, 356. | Ufcefe ber orient. Priefter I, 41.                      |
|                                                                 | ber Neuplatoniker 1, 252. II,                           |
| II, 390. Zahl ber lettern II,                                   | 229. ber Manichaer I, 310. firch=                       |
| 478.                                                            | liche ber frühesten Beit I, 121.                        |
| Apulejus I, 157.                                                | ift noch gemäßigt I, 239. 400.                          |
| Aquarii, Enfratiten, I, 192.                                    | aber geschäft 1, 402.                                   |
| Mquileja, getrennt von Rom II,                                  | Afceten 1, 238, 402. 407.                               |
| 215. 410.                                                       | Asclepiades, Monarchianer, I,                           |
| Araber, Begunftiger ber Mono=                                   | 296.                                                    |
|                                                                 | Ufien , Musbreitung bes Chriftenth.                     |
| physiten , II , 374. 439. Refto=                                | in, II, 436.                                            |
| rigner bafelbst, II, 437.                                       | Uftefe, f. Ufcefe.                                      |
| Arabici, 1, 315. 333. N. 4.                                     | Afterius, Arianer, 11, 47. 54.                          |
| Arabien, Chriftenthum in, I, 160,                               | N. 10.                                                  |
| II, 339. 437. 467.                                              | Aftrologie I, 42. 45. N. 11.                            |
| Arausio, Synobe zu, 11, 381.                                    | Mint in Rirchen II, 171.                                |
| Arbitralurtheile, bifchofliche, 11,                             |                                                         |
| 165.                                                            | Uthanarid II, 340.                                      |
| Arcadius, Raifer, II, 32. Arcani disciplina I, 354. II, 293.    | Athanasius II, 48. 80. 238. de                          |
| Arcani disciplina I, 354. 11, 293.                              | incarnatione verbi II, 136.                             |
| Archaologie, firchliche, I, 6.                                  | Beforberer bes Mondthums II,                            |
| Archelaus, Ethnard, I, 46. Bis                                  | 248.                                                    |
| fchof von Cascar, gegen Manes,                                  | Athenagoras, Apologet, 1, 206.                          |
| 1, 303. 305. N. 6.                                              | 219. Ratechet in Alexandrien (?),                       |
| Archibiakonus II, 175.                                          | I, 313. N. 3.                                           |
| Archiepiffopus II , 188.                                        | Atticus, Bifch. v. Conftantinopel,                      |
| Archippus I, 118. N. 2.                                         | II, 138. N. 14.                                         |
| Ardipresbyter II, 175.                                          | Aubius, Aubianer, II, 244.                              |
| Arelate, 11,219. Concil, 1,400. 11,                             | Augustinismus II, 377 ff.                               |
| 377. in b. arian. Streitigfeit II,                              | Augustinus II, 37, 77, 93, 100 f. 136, 295, 296, N. 15. |
| 56. Bicariat von Rom II, 218.                                   | 100 f. 136. 295, 296. N. 15.                            |
| Arianer, f. Arius.                                              | 318. 433. de civit. Dei, II, 37.                        |
| Arianifche Streitigkeiten II. 41 ff.                            | R. 18. gegen Manichaer II, 100.                         |
| Arianismus in Deutschland II, 340.                              | gegen Dongtiften II. 106. gegen                         |
| 441.                                                            | Pelagianer II, 116 ff. Monches                          |
|                                                                 | regel II, 257 f. über Marthrers                         |
| Ariminum, Concil, II, 60.                                       | verehrung II, 267. R. 11. Bes                           |
| Aristides, Apologet, I, 204. Phi=                               | febrer ber Ungelfachfen, f. biefe.                      |
| losoph, I, 209.                                                 | Murelian I., 262. 303. 98. 14.                          |
| Aristobulus, jubifcher Philosoph,                               | Murelius, f. Marcus.                                    |
| I, 58.                                                          | Mvitus, Ergbifch. von Bienne, II,                       |
| Ariston von Pella, 1, 209.                                      | 380.                                                    |
| Ariftotelifche Philosophie, I, 34.                              | -367-271                                                |
| Ariftotelische Philosophie, I, 34.                              | <b>B.</b>                                               |
| gezogen von Boethius, II, 386.                                  | 20.                                                     |
| Dt. 10. im Driente von Johans                                   | Refutation Cuben in I 52                                |
| nes Philoponus, f. biefen.                                      | Babplonien, Juben in, I, 53.                            |
| Urius I, 340. II, 45. 50. 51. 132.                              | Bacchanalien, ausgerottet, 1, 32.                       |
|                                                                 | N. 3.                                                   |
| Armagh, bischöft. Sie, II, 342.                                 | Barbatianus, Möndy, II, 334.                            |
|                                                                 |                                                         |

Bar Cochba I, 157. verfolgt bie Jubenchriften 1, 177.

Barbefanes I, 160. R. 4. Gnoftis fer I, 192. Bartabas I, 187. N. 4.

Bartoph I, 187. N. 4.

Barnabas, Gefährte bes Paulus, I, 94. 96. fein Brief, 1, 146,

Barfumas, Bifch. v. Difibis, II, 153.

Bartholomaus, Apoftel, I, 89. 104.

Bafilibes, Gnoftiter, I, 185. fpan. Bifchof, I, 367. 92. 14. Bafilidianer I, 185 f.

Bafilifen 11, 273. R. 22. 285 f. Bafiliscus, Raifer, II, 355.

Bafilius, B. v. Ancyra, II, 55. 92. 10. 11, 58. ber Große II, 63. N. 13. 11, 66. 71. N. 27. 11, 80. 313. N. 10. beförbert bas Mönchthum 11, 238. seine Mönchsregel II, 240 f. im Abends tanbe II, 253. 9t. 17. - aus Gilicien II, 343,

Beba Benerabilis II, 501. Beichte, geheime, II, 326.

Befenner, Somologeten, I, 245. Benedictinerorden II, 419. Benedictus von Rurfia II, 419.

Beowulf II, 501. N. 8. Bernlus von Boftra I, 298. 315.

Bibel, f. R. E.; lat. Ueberfegungen, 1, 204. Dt. 3. gothifde II, 340.

Bilber, von Jefu, I, 85. zu Pas neas, I, 86. ju Unablatha II, 382. 2.45. in Rirchen II, 281 f. werben allgemein II, 430. Lamms= bilber II, 285. R. 51.

בלעם I, 113. R. S. ברכת המינים I, 129.

Bifchof I, 369. Titel, II, 176. R. 24. Ehrenbezeigungen , ibid. anfange gleich Presbnter I, 115. R. I. biefe f. Rathgeber I, 373. Rachfolger Petri 11, 211. R. 36. noch von ber altbritifden Rirche festgehalten II, 462. Beginn bes Unterschiebe I, 143. weitere Musbilbung ber bifchoflichen Burbe im 3ten Jahrh. I, 358 ff. nach

Conftantin II, 165. 174 ff. un= ter Juftinian II, 392. Stellung in ben beutschen Reichen II. 443 ff. im frantifchen im 7ten Jahrh. II, 491. in Spanien II, 491. - G. auch: Lanbbifcho= fe. Metropoliten. Patris arden. Presbyter. Rom. Bifchofe. Interceffion.

Blaefilla, Ronne, 11, 250. N. 3. Blaftus I, 292. N. 12. Bobium , Rlofter , II , 464. Boethius, Ariftotelifer, II, 385.

Bonifacius I., rom. Bisch., II, 222. - IV., II, 461.

Bonofus, Bifch. ju Carbica, II, Briefe, firchliche, I, 360. R. 7.

Britannien, wird driftlich, I, 160. 278. II, 342. Rirche bas felbft, II, 457 ff. 497.

Bullarium Romanum I, 17. 9. 6. Bunbesmahl, von Jefu eingefest, I. 81.

Burgertugenben im Beibenthum I. 28.

Burgunder, werben Chriften, II, 341. 441. vgl. 463.

Bufe, firchliche, II, 324. libri poenitentiales bes Johannes Jejunator, des Ergbifch. Theobor v. Canterb. , Egbert u. f. w. f. biefe. G. aud: Presbyter u. Rirchenbuße.

Bngantium, f. Conftantinopel.

Caecilian, Bifch. zu Carthago, I.

Caebmon, Mond, II, 500, R. S. Caelestinus, Bifch. v. Rom, II, 127. 140. 223.

Caeleftius, Freund bes" Pelagius, II, 108.

Calibat, f. Chelofigfeit. Caelicolae II, 17.

Cafar, begunftigt bie Juben, I, 54 f.

Cafaraugufta, Synobe gu, II, 100. Cafarius, Bifch. v. Arles, II, 380. Cajus, Presbyter, I, 290. gegen ihn hippolnt, 1, 343.

Canterbury, Grabisthum, II, 499. Capernaum, Jefu Mufenthaltsort, Capitel, Streit über bie brei, II, 370. 409 Caput radiatum, f. Rimbus. Caracalla I, 258. Carl Martell II, 492. Carrarich, Ronig ber Gueven, II. 441. Carthago, Sauptfit bes Chriftens thume in Afrita, I, 159. bis fchofliche Gewalt, I, 360. R. 5. Synobe gegen Pelagius, II, 111. Caffianus, Joh., 11, 129. gegen Reftorius, 11, 141. R. 18. 152. R. 31. ftiftet Rlofter, II, 252. Cassinum, castrum, monasterium Cassinense II, 419. Caffioborus II, 384 f. ale Mondy, II, 422. Caftor Agrippa I, 210. Cataphryges I, 202. Catenen 11, 384. Celibonius, Bifch. von Befontio, II, <mark>220</mark>. Celfus, Gegner bes Chriftenth., I, 161. 166. R. 9. Gerbo I, 193. Gerinthus I, 153. Chalcebonifches Concil II, 160. über ben Rang bes Bifchofe von Conftantinopel II, 189. neu bestä-tigt, II, 397. N. 1. römische Legaten bafelbft II , 208. Beo's Proteftation II, 226 f. Chiliasmus, verfchwindet bei Paulus, I, 110 in ben Briefen bes Barnabas und bes Papias, biefe im zweiten Jahrh., I, beftritten von Drigenes, I, 331. vom Dionpfius im Driente ver= brangt, I, 333. im Occibente feftgehalten, I, 350. unter bem Botte II, 91. China, Reftorianer bafelbft, II, 437. Chlobowich II, 440. Gregor von Toure über ibn , II , 453. 92. 7. Chriften, ber Rame, 1, 96. 105. ihn maßen fich bie Geiftlichen ausschließlich an, I, 228. R. 2, frühefter Buftand ber, I, 109.

112. gelten für eine jubifche Sette, I, 105. 106. 134. ver-bast, I, 134. αθεα, I, 171. ibre Jurüdgezogenheit, I, 163. milites Christi, I, 239. 92. 33. 263. 92. 15. verspottet zu Cons ftantin's Beit , II, 13. Scheins chriften, II, 32. chalbaifche Chr., 11, 154. Chriftenthum, Musbreitung, II. 336 ff. 436. Christus I, 107. N. 3, 110. S. auch Jefus und Logos. Die Reuplatonifer über ibn , I, 254. R. 5. mit Upollo zusammenge= ftellt, f. Apollo. nach Manes, I, 306. feine Bieberfunft erwartet, 11, 36. 92. 17. Chrnfoftomus, Johannes, II, S6. 125. 238. 243. 319. 97. 12. im origeniftifden Streit , II , 97. fanonisirt, II, 133. 92. 14. über Abendmal, II, 297. 92. 15. Gircumcellionen II, 104. Claubius, Edict, I, 55. N. 4. vertreibt die Juden, I, 107. Clemens I, 231. Fabius, Märty-rer, I, 135. N. 4. Romanus I, 146 f. Alexandrinus I, 313 ff. Clementinen I, 133. 279. Clinici I, 382 Conobiten II, 246. 418. Coenobium II, 230. Collegia I, 33. 136. illicita I, 33. bie driftl. Gemeinben anfangs ale coll. lic. betrachtet I, 106. nicht mehr I, 172. neues Bers bot burch Geptimius Sever. I, 258. N. 3. Collyridiani II, 277. Colman, Bisch., II, 498. N. 1. Columba, befehrt bie Dicten, II, Columbanus, Mondy, II, 463. 12. N. 10. Commodianus I, 347. Commobus I, 176. Concilien, f. Spnoben. Concilienfammlungen, allgemeine, I, 16. 92. 5. Condobauditae II, 363. Confessoren I, 245. nicht immer fittlich rein I, 410.

Cononitae II, 363. Conftans, Raifer, II, 9. ber 2te, 11, 473. Conftantinopel II, 7. zweites öfus menisches Concil, II, 74. Rang bes Bischofe II, 187. 397. 408. nach bem quinisextum II, 480. fünftes ötumenisches Concil II; 371. fechetes 11, 475. Conftantinus ber Große 1, 265. 266. religiofe Entwickelungeges fchichte, I, 269. Bifion, I, 270. Gremtion ber Beiftlichen, 1, 272. getauft, 1, 275. II, 5. milb ge= gen bie Rovatianer I, 394. 92. 12. Richter im bonatiftifchen Streit 1, 400. gegen bas Beibenthum II, 8. ἐπίσκοπος τῶν ἐκτός II, 183. N. 20. - Der 2te, II, 9. - Pogonatus II, 475. - Papft, II, 488. Conftantius, Chlorus, I, 262. 264. 265. Raifer, 11, 9, 58. Constitutiones apostolicae I, 356. Copiaten II, 173. Corbinian II, 506. Cornelius, Centurio, I, 93. rom. Bifch., I, 392. Greecens, Chriftenfeinb, I, 162. Cubricus, Manes I, 305. Guldeer II, 461. Gultus, f. Gottesbienft. Cumin II, 502. R. 10. Cumin II, bot. Ginflug, I, 45 Chioniten in, I, 285. n. 23. pprian, Martyrer, I, 262. R. 13. - Rirchenlehrer, I, 346. über Einheit ber Rirche I, 353. Enprian, Chrene, Juden in , I , 53. Chriacus, Patriarch, II, 414. 92. 33. Chrillus, von Jerufalem, 11, 81. - von Alexanbrien, 11, 72. R. 30. von Alexandrien , 11, 72. N. 30. 138. 155. N. 2, 169. N. 8. 242. im Streite mit Dreftes II, 169. Cyrus, monothelet. Patriard von Alexandrien, II, 471

Damafus, II, 383. N. 2. gum Bifchofe, II, 198. Waht Patriarch von Mleran= Damian, brien II , 363

Damianitae II, 363. Damis I, 41. R. Damonen, ber Reuplatonifer, I, 251. Daniel, Buch, I, 123. Daniel, Stylit, II, 418. Decius, Kaifer, I, 260. Decretalen II, 202. Sammlungen von Dionpfius u. fpanifche, II, 391. untergefchobene II, 404. Demetrius, Bifch. ju Meranbrien, gegen Drigenes, I, 315. Demiurgus 1, 154. R. I, 181. 185. bes Balentinus, I, 188. ber fp: rischen Gnoftiker I, 185. Reuplatoniter, I, 251. Deutschland, erftes Chriftenthum in, I, 160. 278. weitere Betehrung und Ausbreitung II, 310, 311.
410, 505, hierarchie II, 413,
Dhu-Nowas II, 438,
Diakonen, erfte, I, 91, 9t, 7, und Diafoniffen, I, 118. Dianius, Cemiarianer, 11, 67. 27. 21. Dibymus, Ratechet, I, 313. R. 3. H, 81, 89, Diocefen bes rom. Reiches II, 186. Diocletian I, 262. gegen bie Da= nichaer, I, 311. R. 19. Diodorus von Tarfus II, 85. 135. Mondy in Untiodien II, 292, Dr. 4 Diognets Brief I, 207. 92. 11. Dionysius, Bisch. von Athen, II, 352. N. 7. von Korinth, 1, 203.

— von Alexandrien, 1, 299. 313. II, 44. beffen theologifche Stel= 11, 44. origin tyellogitation (14) tung, I, 333. gegen Stephanus von Rom, I, 336. — von Rom. I, 334. 352. II, 45. R. I. — Arcopagita, I, 150. II, 351. Exiguus, I, 70. Dioscurus, Bifch. von Alexandrien, 11, 156. 242. Diospolis, Synode gu, 11, 110. Διφυσίται ΙΙ, 353. Diptychen I, 378. 9. 12. Dofetismus I', 152. ber Gnoftifer, I, 187. 191. ber Manichaer, f. Der alexandrinifden biefe. Schule, I, 329 Raifer,'- I, 135. -Domitian,

Bisch, au Ancyra, Drigenist, II, 369. R. 11.
Domitila, verbannt, I, 135. R. 4.
Domnus I, 303.
Donatisten, I, 398 ss. leste Schick, sate dersetben II, 104 ss.
Dorotheus I, 398 ss.
Dositheus, Sectenstifter, I, 63.
Drei Capitel II, 370. 409.
Dreicniaseit, Siner aus ber, getreuzigt, II, 361. R. 5. 380. s.
auch Arius u. f. w.
Ducenarius I, 300. R. 11.
Dublamteit, ss. 200. R. 11.
Dublamteit, ss. 200. R. 23.

Ducenarius I, 300. N. 11. Dulbsamteit, f. Toleranz. Avoquotras II, 353. (F. Ecclesia plebana II, 174. Ebioniten I, 88. N. 1. I, 131. verfchmelgen mit ben Glefaiten, I, 134. Ebeffa, Chriftenthum bafelbft, I, 160. theologifche Schule, 11, 153. Egbert, Erzbifch. von Jort, 11, 502. Ghe, Urtheil bes Upoft. Paulus, I, 121. 403. R. 11. ber fruheren Rirche, I. 237. zweite von ben Montanisten u. Unb. verworfen, I, 197. 237. mifrathen I, 404. 11, 304. 305. burch faiferliche Befege II, 330. S. auch Gu= ftathius. Chelofigfeit I, 121. ber Apoftel, I, 100. febr gefchatt, I, 239. 404. wird fur Priefter u. Monche ge= feglich, II, 255 f. 421. Priefter= ebe in ber altbritifchen Rirche, II, 459. R. 4. in ber griechischen Rirche, II, 480. 92. 3 Chefcheibung, II, 330. bei ben Deutschen, II, 456. Gib, ben Rlerifern erlaffen, II, 304.Ginfamteit II, 229. f. auch Ufcefe. Etbert , Bifch , II, 501. R. 8. -Mönd, II, 503. Exxlysia, f. Rirche. Etletticismus, platonifcher, I, 156. Execus II, 472. Elagabalus I, 258. Elcefaiten I, 132. R. 134. 297 f. Elesbaan II, 438.

Effas, Borbild ber Monde, 239. R. 23. Eligius, Bifch. von Royon, II. 450. 9t. 2. Eltefaiten , f. Elcefaiten. Emanationslehre I, 294. Emmeram , Beftfrante, II, 506. Engelerscheinungen I, 153. R. 4. Engelverehrung II, 278. 430. auch Umbrofius. England, f. Britannien. Entratiten I, 192. Entoflion bes Bafilistus, f. bies fen. Ennius I, 35. N. 5. Ennobius, Dagnus Felir, Bifch. von Zicinum, II, 378. 403. Ephefus, öfumen. Snnobe, II, 148. Räuberinnobe II, 159. Ephraem, ber Sprer, I, 192. R. 2. 11, 85. Epifur, Cicero über ihn, I, 28. R. 5. feine Philosophie, I, 35. herrichenb, I, 45. über untorpert. Dafein I, 114. R. 10. Epiphanes, Sohn bes Rarpotrates 1, 190. Epiphanienfeft, ber Bafilibianer, I, 186. firchliches, I, 376. II, 287. 289. Epiphanius, Bifch. in Cnpern, 11, 93. 94. — Archidiakonus, 149. N. 28. 275. 277. Epistopate I, 140. Epistolae decretales, f. Decres talen. Erbichleichereien ber Beiftlichen II, 172. Erbfunbe II, 114. Eremiten I, 407. Erzbifchofe, f. Patriarchen. Eta, 4tes Buch, I, 124. 226. Effener I, 75. 132. 11, 229. f. auch: Juben. Effenismus I, 131. Eraspeias, f. Collegia. Ethelbert, Ronig von Rent, II, 442. Guditen II, 15. Mondebanbe, II. 244. Euboria II, 99. Eugenius II, 29. R. 14. Gubemerus I, 208. 92. 15. Gulogius II , 25. 92. 8.

Gunomius, Arianer, 11, 57. Bege ner der Martyrerverehrung !! 331. N. 1. Euphemiten II, 15.º Gufebianer II, 51 ff. Gufebius, von Gafarea II, 47. f. Rirchengeschichte, I, 22. II, 79. Drigenift, I, 337. II, 79. - von Rifomedien , 11 , 5. 47. 50. 51. f. Partei, 11 , 54. - von Emifa (Emeja), II, 53. N. 5. II, 83. 132. R. 2. - von Bercellae, 11, 257. Guftathius, Bifch. von Untiochien, II, 51. - von Gebafte, II, 66. R. 19. H., 71. R. 27. 11, 231. verwirft bie Che, 11, 245. Mars tyrer= u. Reliquienverehrung, II, 331. 92. 1. Gutnches und eutnchianischer Streit 11, 154 ff. Eutychius, Patr. v. Conftantinos pel, 11, 374. Evagrius Scholafticus II, 2. Evangelia apocrypha I, 84. Evy. infantiae Jesu 1, 85. N. 3. Evangeliften in ben Gemeinben I, 122. Emalbe, bie beiben II, 507. Erarchen II, 188. Ercommunication I, 383. 385. bei ben Deutschen II, 448. Gremtion bes Rlerus 1, 272. II, 164. ber Rlöfter II , 425. Erorcismus I, 236. 383. Erufontier II, 58.

#### 5

Fabianus, Märthrer, I, 260. N. 10. Fabius, Wisch, von Antiodien, I, 393. N. 8.
Facundus von Hermiane II, 371. N. 17. 373. 384. über Abend II, 436. N. Fatten, if frei, I, 121. 401. der Montanisten, I, 197. zu bestimmten Zeiten, I, 239. 401. aeboten, II, 286. sündentissend, II, 303.
Faustus, Bisch zu Reji (Ries), II, 377. 381. N. 17. 384.
Fesserage, f. Feste.

Felicitas, Märtyrerin, 1,290. 92. 1. Felix, Bifch. ju Aptunga, I, 39 Papft, 11, 358. - S. auch: Minucius. Ferrandus, Fulgent., II, 373. 384. Fefte ber erften Periode, 1, 375. ber zweiten, 11, 287. vermehrt, II, 431. fest, exaltationis II, 466. Firmilian, Freund bes Drigenes, I, 315. gegen Stephanus, 1, Flavian II, 75. N. 34. Bifch. Conftantpl. II, 156. - Monch in Untiochien führt ben Bechfels gefang ein II, 292. 92. 4. Fortunatus, Schismatiter I, 391. Fossarii II, 173. N. 16. Franten, f. Beibenthum a. G. betehrt, II, 440. firchlicher Bu-ftanb, 11, 491. Frauen, beibnifche, verehren Jehos vah, I, 56. Fridigern II. 340. Friefen, befehrt, II, 506. Fronto, Chriftenfeind, I, 162. Frumentius, betehrt Aethiopien, 11, 338. Kulgentius, Bifch. v. Rufpe, II, 381. 384. Fugwaschung 11, 201. 9. 17.

Keliciffimus I, 364. 390.

#### (33)

Gajanitae II, 361.
Galerius I, 167. N. 16.
Galerius I, 262. 263. 265.
Galitäer I, 90.
Gallier, Spriftenthum bafetbft, I, 159. 276 f. Ribfter, II, 251.
Semipetagianismus bafetbft, II, 131. Metropolitanverhättniffe II, 217.
Gallienus I, 262.
Gallio und Paulus I, 98. N. 7.
Gallus, Kaifer, I, 261. Möndy, II, 463.
Gamaliel, Pharifaer, I, 92. 91. ber Enfel I, 129. N. 4.
Gangra, Spnobe, II, 245.
Gebet I, 233. In die Heiligen II, 268 ff.
Gebetskeiten II, 231. N. 8.

Beiferich verfolat bie Ratholifen. II, 341.

Geift, beiliger, I, 90. Gefcopf, I, 327. Streitfragen, 11, 69. Beiftliche, f. Dierarchie. Rir=

de. Rlerus Rleibung. Belafius, Papit, über Primat bes Petrus, II, 402. 92. 12. ben

allgemeinen Snnoben untergeord= net 11, 406. 92. 19. Decretum Gelasii de libris recipiendis et non recipiendis II, 383. de duab. natur. in Chr. II, 435. D. 22. - aus Engitus, II, 48.

Gemeinbe, ifraelitische, I, 2. drift-liche in Berufalem I, 109. 115. 122 f. 128.

Gemeindeverfaffung I. 115. 367 ff. Gennabius, Patr. v. Conftantinopel, 11, 160. R. 10. - von Maffi:

lien, Semipelagianer, 11, 377. Biograph II, 342.

Georgius, Bifch. von Laodicea. II. 58.

Gereon, Martyrer, I, 263. N. 15. Germanien , f. Deutschland. Befang in ben Berfammlungen I,

120. f. auch: Rirchengefang; Bechfelgefang.

Gefdichte, f biftorifche Die= ciplinen.

Befellichaften, firchliche, I, 7.

Gefeggebung, burch bie Rirche be-bingt, II, 328. ju ihren Gun= ften , II , 392 ff. Blabiatorenfampfe, aufgehoben, II.

Glaubeneregel 1, 216.

Glaufias I, 187. 9. 4.

Gnabe, Streit barüber, f. Dela= gius Semipelagian. unb Streitigfeit.

Gnofis I, 153. Spuren im R. I .. I, 115. R. 11. firchliche, I, 317 f. ift Geheimlehre, I, 319.

Gnostier I, 179. 231 f. aleran-brinische I, 184. 185. sprische I, 184. 191. 304.

Goëten I, 57. 2. 9.

Sothen, Chriften, I, 278. 11, 38. 92. 20. H, 339.

Gott ber Juben u. Chriften I, 183.

Gottesbienft, ber erften Chriften, I, 120 f. 374. nächtlicher, I, 231. in ber zweiten Periobe II, 261 ff. 320. 427. Bigilien II. 291

Gogendienft, ganglich verboten, II. 27. beimlicher, 11, 454. - f. auch: Beibenthum.

Gratian, Raifer, 11, 23. 24. 61. begunftigt ben romifchen Bifchof,

11, 198. Gregentius, Erab. v. Zaphara. II. 439. 9. 7.

Gregorius, Thaumaturgus, I. 335. - ber Erleuchter (Illuminator) 11, 337. — von Razianz, II, 62. R. 10. 66. 80. 81. 233. über Kindertaufe, II, 295. N. 12. — von Ryssa, II, 66. 88. 89. 260. N. 11. 283. — Erzb. v. Tours, II, 359. — Der Große, gegen Biffenschaft, II, 358. bemuthig gegen Mauricius II, 396. R. 3. über bifchöfliche Burbe, II, 413.° privilegirt Rlöfter II, 426. Gin= wirtung auf ben Gottesbienft, II, 427. Litanei II, 432.

Griechen, Religion und Sittlichfeit ber, I, 29. fclavifc, II, 182. Griechische Sprache, allgemein verbreitet, I, 26. einzige Rirchen= fprache, I, 203 Rirche II, 470.

Grimoald , oftgothisch. Konig , II, 490.

Sabrian, gegen Juben, I, 157. ge-gen Chriften, I, 172. - Abt, II, 499.

Haeresis, fpatere Bebeutung, I, 2. 211. verabicheut, I, 408. R. 2. ftrenge beftraft, II, 317 ff.

Litenge bestraft, fl., 317 ff. Jambscharen, f. Homeriten. Garetiter I, 177. 279 ff. II, 317. degestippus I, 178. 223. N. 16. deidenapostel I, 98. deidenapostel I, 98. deidenthum I, 26 f. zu Christians u. f. w. I, 155. Gestinnung und u. f. w. I, 155. Gestinnung und des Erbarthum beffelben gegen bas Jubenthum, I, 50. gegen bas Chriftenthum, I, 163 ff. Rampf beffelb. gegen bas Chriftenth. I, 275. bes Chris

ftenthums gegen baffelbe, II, 261. heibnifche Schriften gegen bas Chriftenthum vertilgt, I, 256. R. 8. Unhanglichfeit an bas Beidenthum, II, 25. Uebertritt bagu verboten, II, 23. noch ftren= ger, II, 317. erliegt bem Chris ftenth. II, 30. ganglicher Unter= gang im rom. Reich, II, 311. Bei ben Franten II, 454. Beiligencultus 11, 270. f. auch: Martnrerverehrung; vol= lige Entartung II, 428. Beiligenfagen II, 389 Delena, Auffinderin bes Kreuzes, 11, 279, 280. Belvidius II, 276. Denoch, Buch, I, 123, 126. Benotiton, bes Raifers Beno, II, 356. 375. 1, 313. Heraklas I, 313. Herakleon, Balentinianer, I, 188. Beraklius, Raifer, begunftigt ben Rierus II, 395. befiegt bie Per= fer , II , 466. 470 ff. Monothelet II. Bermas, Birt, I, 147. 151. Bermes Trismegiftus I, 252. Bermias I, 208. Sermogenes I, 348. Berodes I, 46. 69. verfolgt bie Chriften, I, 94. 95. Beruler , befehrt , II , 436. befnchius , 1, 340. betaren , 1, 30. hängig vom Staate 11, 164 ff. abs hängig vom Staate 11, 177 ff. 395. im Decibent II, 193 ff. unter Juftinian II, 392. in Deutschland II, 413. Sierar, Drigenift, 1, 336. Sierotles 1, 263, fcreibt gegen bie Chriften, I, 256. hieronymus, Ueberfeger bes Dris genes, 1, 316. R. fein Unhanger, 11, 83. 94. Gegner , 11, 97. Bibelübersehung, II, 96. gegen Pelagius II, 109. fobrebner bes Mönchthume II, 238, 218. Silarion, Mönch, II, 231, hilarius, Bifch. zu Poitiers, II. 57. 82. 89. R. 31. Antipelagias ner, II, 130. Luciferianer, II, 82. - Bifdy. v. Arelate, 11, 219.

Sippolytus I, 341. Diftorifche Disciplinen I, 10 ff. homeriten I, 53. 101. N. 8. Mos nophpfiten, II, 438. Somoufiaften II, 48 f. 58. 74. homologeten, f. Befenner. Sonoratus, Grunder eines Rlo= ftere, 11, 251. honorius, Raifer, II, 34. sacrum rescriptum, II, 112. - Papft, II, 472. 477. Hormisbas II, 383, N. 2 Hofius II, 63. N. 13. Bulfemiffenschaften ber AG. 10 ff. Sunerich, Arianer, II, 341. Syptroparaftaten I, 192. homenaus und Philetus I, 114. Sppatia II, 33. Onpoftafenftreit II, 63. hnpfiftarier II, 16. Sprcanus, maccab. Fürft, I. gegen bie Samariter, I, 61. buftaspes, Dratel, I, 227. Jacelich II, 154. Jacob Barabai II, 376. Jacobien, f. Jacobus.
Jacobien, f. Jacobus.
Jacobus, Jünger, ber Veltere, I,
95. ber Jüngere, I, 89, 96,
herrn Bruber, I, 89, 90, 95,
109, 122, 125 f. deckgodeog II,
131. R. 4. in ben Clementinen I, 280. Saupt ber Gemeinde gu Jerufalem 1, 122 f. 11, 213. - Jacob Barabai und bie Jacobis ten 11, 376. politifche Partei II, 483.

Jatbabaoth I, 189. Jamblichus I, 251. 257. 11, 14.

3bas, Bifch. von Cheffa, II, 132.

153. verfolgt , II , 156. R. 4. fein Brief an Maris verbammt,

Iberien, Chriftenthum in, II, 338.

Berufalem, Sauptftabt ber Juben,

I, 54. Muttergemeinbe, 1, 115. fluchtet nach Pella, 1, 127. f.

auch: Gemeinde. gerftort, I.

Jason 1, 209.

H . 369.

49. 128. 157. heibendriften ba-felbst, I, 177. Tempelbau unter Julian, II, 21. Patriarch ju, II, 191. hierarchifde Unfpruche II, 213 f. erobert burch bie Uras ber 11, 468. Jefus, fein Leben, 1, 67. Lehramt, 1, 71. 77. außerbiblifche Rach= richten über ihn , I, 81. im Ros ran, I, 84. 9. 3. fein Meugeres, I, 85. f. auch : Chriftus. Ignatius, II, 292. R. 4. Martyster, I, 138. feine Briefe, I, 142. R. 4. 148. R. 5. Allnrien II, 215. Incarnatio, Bebeutung, I, 70. N. 6. Indien, Apoftel in, I, 104. Refto= rianer bafelbft, II, 437. Innocentius, rom. Bifch., II, 98. 216. erlaubt beibn. Opfer II, 36. R. 16. gegen Pelagius, 11, 111. Interceffion ber Bifchofe II, 169. 179. Johannes, ber Täufer, I, 68. 74. Borbitb bes Mondislebens, II, 238, R. 23. Apostel, I, 89, 104. 127, 139, II, 212. R. 37. — Bifch. von Antiochien II, 146 ff. - bon Jerufalem, II, 94. - Scholafticus II, 390. - Jejunas tor II, 392. nennt fich patri. archa univers. II, 412. - 30= hannes I., Bifch. von Rom II, 407. - Episcopus Asiae II, 344. R. 2. - Aegeates II, 343. - S. auch: Philoponus. Johannischriften I. 76. R. 4. Johanniten II, 99. 3 Jorbanis (Jornanbes) II, 339. Josephus I, 51. R. 2. Beugnig bon Chrifto , I, 81. 9. 1. über Johannes ben Täuf., I, 75. R. 3. Jovian, Raifer, II, 21. 61. Jovinian, Mondy, II, 251. R. 11. II. 333. Brenaus, gegen bie Gnoftifer, I, 210. Keind aller Philosophie, I, 222. gegen Bictor I, 293. — Bifch. ju Aprue, II, 131. abges lest, II, 156. R. 4 Brianbifche Rirche 11 , 342. 458

Isaiae ascensio I. 226. 3fiborus, von Pelufium, II, 148. - von hispalis, II, 341. 385. ifiborische Decretalen II, 391 f. 3fiebienft I, 42. R. 7. I, 155. 36lam II , 467 ff. Ithacius, Bifchof, II, 100 Juben, umbergiebenbe, I, 42. Dt. in Palaftina, I, 46. ihre 26= fonberung , 1, 47. 50. ihre Gec-ten , I, 49. Gagen über fie, I, 52. außerhalb Palaftina, I, 53 ff. ihre Borrechte, I, 55. verhaßt, I, 51. 52. 55. Eremtion ber. Borfteher I, 272. R. 30. Leibjoll, I, 135. Aufruhr unter Sabrian, 1, 157. Uebertritt gu ihnen vers boten burch Conftantin, I, 273. R. 34. Julian begunftigt fie, II, 20 f. wie fie bas Chriftenthum aufnehmen, I, 105. es haffen, I, 129. Jubenchriften I, 109. 110. R. 2. 128. 177. Jubenthum, Unfeben bei ben Beis ben, I, 50. finbet Gingang, I, 53. 55. bagegen Claubius, I, 107. fpaterhin II, 317. Janger Jefu I, 78. 79. 80. 89. Julia, gefreugigt, II, 39. R. -Mammaa, I, 44. N. 259. N. 6. Julian, Raifer, I, 272. R. 29. H, 17 ff. 61. — von Eclanum, II, 112. - von Salifarnaffus, II, 360. Julianiften II, 361. Julius, Severus, I, 158. — As fricanus, I, 339. — Bifch. von Rom, II, 55. N. 10. 133. N. 3. 196 bet Muguftin, Justificatio, 121. 92. 30. Juftina II, 76. N. 36. Juftinian I. II, 390. 392. 431. 432. perfolgt bas Beibenthum II, 344. mifcht fich in fircht. Streitiafeit. II, 363. 370. gegen bie Patriar= chen, II, 408. begünftigt bas Monchthum II, 417. — ber 2te, II, 478. Juftinus, Martyr, I, 175. 219. Upologieen, I, 204 f. dialog. c. Tryphone, I, 209. gegen alle

Satefen, I, 210. — Juft. I., Raifer, II, 360. Szates, König von Abiabene, I, 53. Streit bei feinem Uebertritt, 1, 67. Rt. 8.

#### Я

Rainiten I, 190. Raifer, romifche, vergottert, I, 39. R. I. I, 164, II, 263, R. 4. abergläubisch, I, 249. unter firchlicher Mufficht, II, 169. freis gebig gegen bie Rirche II, 172. bespotisch, II, 177. oberfte geift= liche Richter, II, 177 ff. 181. Ginfluß auf ben Rlerus, II, 312. Befeggebung II, 395. Raiferswerth, Rlofter, II, 507. Kalendae Januariae, gefeiert, II, 40. N. 454. N. 12. Kanon bes N. T. I, 215. Mani= chaifde Anficht barüber, I, 309. ftitutt. Rarpotrates I, 190. Ratafomben , I , 377. 9. 11. Ratechetenschule gu Alexanbrien I, 312 f. Ratechumenen I, 391. Κατειργμένοι ΙΙ, 418. Ratholifer II, 483. Ratholifch, f. Rirche. Rephas, f. Petrus. Keledei, f. Gulbeer. Rebra, Parwiz, II, 466. Reher, Begriff, I, 2. Taufe, I, 394. II, 295. — S. auch: Ha retifer. Rilian, Befehrer in Deutschland, II, 505 Rinbertaufe, f. Zaufe. Rirche, Erffarung bes Bortes, I, Arche, Ertlarung des Wortes, I, Latholifde, I, 211, 353. Einseit berfelb., I, 361, R. 8. zu äußertich, I, 408. allein herrs schend, II, 161 ff. Beschänklich werden wir bei beschänklich einflusse ist, 313 ff. auf die Gefeßgebung II, 328. Benennungen II, 273. R. 22. — J. auch: Okaaken. Mbgaben.

Rirchenbeamte 1, 369.

Rirchenbufe I, 213. 385. in Ufri=

ta, I, 387. in Spanien I, 388. ihre Grabe I, 382. - f. auch: Buße. Kirchengebäube I, 231. 374 f. II, 6. Abeite II, 286. ohne Bilber I, 375. mit Bilbern, II, 281. bes Juftinian, II, 431. s. auch: Bafiliten. Rirchengefang II, 432. Rirchengeschichte I, 3. außere und innere I, 4. Quellen berfelben, I, 14 ff. Sulfewiffenichaften, I, 12 f. Gintheilung, I, 19. Werth, I, 20. Rirchengefebe, gefammelt, II, 390. Rirchenguter, von Abgaben befreit, II, 414. Lehnegüter, II, 414. Rirdenrecht I, 21. Rirchenvater, Sammlungen, I, 15. N. 4. Platoniker, I, 219. R. 8. Rirchenversammlungen, f. Conci= lienfamml. Rirdengucht, ber Montaniften, f. biefe; ber afritanifchen Rirche, I. 243 f. 360. N. 5. gegen Ende ber erften Periobe 1, 381 ff. Rirchhöfe I, 376. Rleibung ber Geiftlichen II, 291. Rlerus I, 228. Gremtion, f. bief.; fteigenbes Unfeben I, 369. II, 161 ff. 392. febr gahlreich, II, 173. Ginfluffe bes Dondthume, II, 254 ff. fittlicher Berfall, II, 308. 452. im frankischen Reich, II, 443. 491. Rlöfter, öfter, II, 230. 249. 425. 443. erfte Bereine, II, 421. erfte Er= emtionen II, 425. irlanbifche, II, 458. Rollyribianer II, 277. Ropten II, 374. Roran II, 467. Kosmas Indifopleustes II, 385. Kreuz I, 271. N. verehrt, II, 279. festum exaltationis, II, 466. S. auch Selena. Kriovolium I, 156. Kriovolárgai II, 362. Ryrion, Patriard von Georgien, II, 376.

2.

Bactantius I, 347. 349.

Laien, f. Rlerus; lehren I, 374. Einmischung in firchliche Unges legenheiten II, 399. Bandbifdjofe I, 358. II, 174. Lapdicentiches Concil II, 68. Lapsi I, 246. S. auch: 21 6= trunnige. Bateraninnobe, erfte, II, 474. Laurentius, Martyrer, 1, 262. R. 13. - Muguftine Rachfolger II, 463. 97. 9. Lazen, Chriften, II, 436. Legende de septem dormientibus ap. Ephes. II, 429. N. 6. Legio Melitina, fulminatrix, 175. Thebaea, I, 263. N. 15. Lebrfreiheit, allgemeine, befchrantt, I, 144. Lentulus, Prosopographie Jefu, I. 85. 87. Leo, ber Große, II, 102. 220. 259. 319. Bifch. von Rom, II, 156. ad Flavian. 11, 158. Sies rarch, 11, 224. — griech. Rais fer, 11, 353. zantinus II, 384 Leporius, Monch, II, 137. 141. n. 18. Leucius, Apostelgeschichte, I, 88. M. 1. I, 309. Levi, f. Matthäus (vgl. aber I, 10L. R. 4.). Libanius II, 14. für die Tempel 11, 26. Liberatus, Diafon. in Rarthago,-Liberius, rom. Bifchof, II, 57. Libnen , Juben in , I, 53. Lichter beim Gottesbienft II, Licinius, Raifer, I, 265. 27 29. 2 Litaniae II, Liturgieen I, 17, 11, 293, 294, 92. 10. bes Bafilius und Chryfofto= mus II, 295. R. 10. Gregors Logos I, 153. 218. 220 ff. II, 44. 72. bes Philo, 1, 60. ber Mos

narchianer, I, 301. ber Mleran= briner, I, 324. bes Arnobius, Cactantius, Tertullian, Marcel= lus, f. biefe; ber origeniftifch. Schule, II, 44. Longobarben, arianifc, II, 410. 411. 441. 489 Bucas, Pauli Schuler, I, 100. Bitb Chrifti von Lucas gemalt, I, 87. N. 4. II, 430. N. 8. Lucianus, von Samofata, 1, 162. Martnrer, I, 265. R. 20. und Rirchenlehrer, I, 339. Bucibus, augustinifcher Presbnter, 11, 377. 378. 92. 7. Lucifer, Bifch. v. Calaris, II, 56. Spaltung, II, 64. Lucius, f. Leucius. Luge, Butaffigteit ber, II, 307. Rt. 17. Bugbunum, Rirchenversammt. gu,

### M.

Lurovium, Rlofter, II, 463. Enbba, f. Diospolis.

11, 377.

Macedonianer II, 65.
Macedoniak, Bisch. v. Constpl., 11, 65. Pneumatomach, 11, 70. Restorianer, 11, 360. R. 18.
Magusäer, perssiche Secte, I, 305.
Bischofe zu, II, 215. 410.
Majorinus, donatssicher Bischof, I, 399. Malchus, I, 251.
Matarius podatus, I, 261.
Mansecus, Mamertus, Bisch. v.
Bienne, II, 432.
Mansicher I, 305.
Mansicher I, 305.
Mansicher I, 305.
Mansicher I, 88. R. 1.
im Occident, II, 99 f.
Mansichus, Bischo v. Apamea, II, 25. R. 8. von Ancyra, II, 48.
sactia, Concudine des Commodus, I, 176. R. 11.

Marcianus, Novatianer, I, 366.

R. 14. - Raifer , II, 160.

Marcion I, 193 f. 406. N. 17.

| Mancianitan T 101                                                                                                | Mahialanum f Mailanh                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marcioniten I, 191.                                                                                              | Mediolanum, f. Mailanb.                                                                        |
| Marcus, Evangelift, 1, 104 Uurelius, Raifer, I, 174                                                              | Meldifebecianer 1, 297. R. 6.                                                                  |
| Aurelius, Kailer, 1, 174.                                                                                        | Wielchiten, 11, 483.                                                                           |
| Balentinianer, I, 188. — Bifch. von Arethufa, II, 68. N. 21.                                                     | Meletius, Bisch, von Lykopolis, I, 397. — Bisch, v. Antiochien, II, 62. 75. N. 34. 281, N. 44. |
| von Arethufa, II, 68. N. 21.                                                                                     | 397 Bifd. v. Untiodien, II,                                                                    |
| Marbaiten II, 483. N. 5.                                                                                         | 62. 75. N. 34. 281. N. 44.                                                                     |
| Maria, Legenben von, I, 84. N. 3. Gemälbe I, 87. N. 4. Seoroxos,                                                 | Melito, Apologet, I, 201. 206. für                                                             |
| Gemalbe I. 87. Dt. 4. Deoróxos,                                                                                  | Die tleinafiat. Pafchafeier, I, 212.                                                           |
| 11, 134. N. 4. 138. 278. xq-                                                                                     | N. 36.                                                                                         |
| стотохос II, 143. R. 19. als                                                                                     | Memnon, Bifdy. v. Ephefus, II,                                                                 |
| Mfcetin II, 240. R. 24. verebrt,                                                                                 | 149.                                                                                           |
| 11, 275 f. Fefte, 11, 431.                                                                                       | Memoria 11, 264.                                                                               |
| Marius Mercator 11, 126.                                                                                         |                                                                                                |
|                                                                                                                  | Menander, Sectenstifter, I, 65.                                                                |
| Maro, Maroniten 11, 483.                                                                                         | Menanbrianer I, 65.                                                                            |
| Martialis I, 367. N. 14.                                                                                         | Mendaer I, 76. N. 4.                                                                           |
| Martinus, Bisch. zu Tours, II, 251. 259. N. 6. 317. N. 11.                                                       | Mennas, Patriarch v. Conftantis                                                                |
| 251. 259. N. 6. 317. N. 11.                                                                                      | nop. 11, 368.                                                                                  |
| gegen Beidentempel, 11, 35. 90.                                                                                  | Menschenopfer in Rom I, 27.                                                                    |
| 15. — L. Papst, 11, 471.                                                                                         | Mensurius, Bisch., 1, 398.                                                                     |
| Märthrer I, 265. N. 20. die Apo=                                                                                 | Mesopotamien, Monophysiten in,                                                                 |
| ftel, I, 101. Stanbhaftigfeit ber=                                                                               | 11 070                                                                                         |
| felb., I, 169. Berdienfte, I, 244.                                                                               | Mesrob II, 338.                                                                                |
| 411. Tobestage, I, 246. II, 299; muthwillige, I, 248. Berehrung, I, 376 ff. II, 262. s. auch Eu-                 | menaner, be weatlattaner.                                                                      |
| muthwillige, 1, 248, Berebrung.                                                                                  | Meffe II, 293. f. auch: Abende                                                                 |
| I, 376 ff. II. 262, f. queh Gus                                                                                  | mal.                                                                                           |
| nomius; ihre Interceffion bei                                                                                    | Meffiasibee ber Juben I, 48. 50.                                                               |
| ber Gemeinbe, 1, 246. 379. 387.                                                                                  | 92. 2. 1, 66. 123. fteht bem Chris                                                             |
| bei Gott, 1, 379. 387. R. 16.                                                                                    | ftenthume entgegen I, 105. ber                                                                 |
| erbichtete, II, 429.                                                                                             | Chriften I, 80. 93. erschwerte                                                                 |
| Märthreracten, I, 14. 23.                                                                                        |                                                                                                |
| Manuella Mich II 40 m 7                                                                                          | anfangs die Beidenbekehrung I,                                                                 |
| Maruthas, Bisch. II. 48. N. 7.                                                                                   | 91.                                                                                            |
| Maffalianer II, 15. ober Meffalias                                                                               | Methodius, Gegner bes Drigenes,                                                                |
| ner, Monchsbanden II, 241.                                                                                       | 1, 336.                                                                                        |
| Massilienser II, 130.                                                                                            | Metropoliten 1, 359. 11, 183. f.                                                               |
| Maternus, 11, 316. N. 7.                                                                                         | auch: Patriarchen. — im                                                                        |
| Mathematici, 1, 42.                                                                                              | frankischen Reich, 11, 446. 491.                                                               |
| Matthaus, Junger, 1, 89, 101, 98.4.                                                                              | Mileve, Synode zu, 11, 111.                                                                    |
| Matthias, Jünger, I, 90.                                                                                         | Milites Christi, f. Chriften.                                                                  |
| Mauricius, Marthrer, 1, 263.                                                                                     | Miltiades, Apologet, I, 206. 210.                                                              |
| N. 15. — Raiser, II, 413.                                                                                        | Minervius, Mond, 11, 251. 9. 11.                                                               |
| N. 15. — Raifer, II, 413.<br>Mapentius, Raifer, I, 265.                                                          | Minucius, Felir, 1, 207.                                                                       |
| Maximianus I, 262. Chriftenver=                                                                                  | Missa, f. Deffe.                                                                               |
| folgung, I, 263. hört auf, I, 265.                                                                               | Miffionarien, ermordet, II, 35.                                                                |
| Maximilla, montaniftifche Prophe=                                                                                | N. 15.                                                                                         |
| tin, I, 197. 198. N. 11.                                                                                         | Mithrascultus I, 155.                                                                          |
| Marining Rifd II 69 92 25                                                                                        | Mobestus I, 210.                                                                               |
| — Ahrar, I, 259. Gasar bes<br>Galerius, I, 266.<br>Marimus, Bisch. v. Eprus, I,<br>157. — Philosoph, I, 219. II, | Monardianer I, 294. 301.                                                                       |
| Galerine 1 266                                                                                                   | Monde, erfter Urfprung, I, 407.                                                                |
| Marinus Rift n Turus I                                                                                           | gegen Tempel, 11, 26. 33. atha=                                                                |
| 157 Obitaion I all II                                                                                            |                                                                                                |
| 197. — Philoloph, 1, 219, 11,                                                                                    | nafianisch, II, 62. gegen Wiffen=                                                              |
| 18 episcop. Taurinens., II,                                                                                      | schaft, 11, 93. Gegner bes Mus                                                                 |
| 38. N. 22 Gegner ber Dos                                                                                         | gustinismus, 11, 128. — s. auch                                                                |
| nothel., 11, 473 Gegenbi=                                                                                        | Clias.                                                                                         |
| schof v. Constpl., II, 206.                                                                                      | Mönchsorben II, 421.                                                                           |
| Biefeler's Rirchengefch. Iter Bb. 2te                                                                            | Abthi. 4te Aufl. 31                                                                            |
| A                                                                                                                |                                                                                                |

Mondieregel, f. Benebict. Möndithum II, 229. 417. im Oc= cibente II, 218 ff. Berhältniß zum Klerus II, 421. Einfluß auf bie Sittlichkeit II, 303. 310. 311. R. 5. 323. S. auch Athas nafius. Benebict. Monophnfitifde Streitigfeiten II, 347. 470. Rirchenthum II, 374. verbreitet fich 11, 438. Monotheletische Streitigfeiten II, 470. 482. Montanus, Montanisten I, 161. 92. 4. 195 ff. ihre Berfaffung 202. im Abendtande I, 286. 346. Monte Caffino, f. Cassinum. Monumentum Syro-Sinicum II, 437. N. 4. Moral, f. Zugenb unb Gitt= lich feit. Muhammed, II, 467. Mysterien, Mystit, I, 30, 155 f. 168. in ber Kirche I, 354 ff. ausgebildet, II, 386. Mythologie, Einfluß auf Sittlich= teit, 1, 29. Mythus 1, 27, 31:

N.

Rachtgottesbienft , f. Gottes= bienft. Natalis Confessor I, 296. Nathanael, Jünger I, 89. Razaräer I, 90, 129. N. 4. 131. 178. Nazoräer 📘 76. N. 4. Reapel, ob papftl. Gigenthum?, II, 412. 9. 27 Mektarius, Bifch. von Conftpl., II, 325. Перов I, 333. Rero, Berfolgung I, 107. Unti= chrift, I, 108. N. 6. Reftorianifche Streitigfeiten 131 ff. Reftorius II, 125 ff. 137 ff. feine Liturgie II, 271. R. 17. Unban= ger breiten fich aus II, 337. 436. Neuplatonismus I, 45. 250 ff. 403. II, 14. 33. 229. Schule in Athen aufgehoben II, 344. Ricaifches Concil I, 293. 92. 15.

II, 48. über Patriarchen II, 184. über Colibat II, 255. 257. R. 5. über Paffafeier II, 289. Nicaner II, 132. Richtjuben verehren Jehovah I, 56. Ricobemus Bilb Chrifti 1, . 87. 92. 4. Difolaiten I, 113. N. 8. Milus, Mönch, 11, 230. N. 2. 283. N. 48. Rimbus II, 285. N. 51. Diobes Stephanus, II, 363. Riobiten II, 363. Difibis, neftorian. Coule II, 438. Moëtus I, 297. Romofanon bes 3oh. Scholaftic. II, 391. Nonnen II, 247. N. 48. S. auch: Pachomius. Novatian, de trinit. I, 346 f. Rovatianer I, 391. gegen Marty= rerverehrung II, 331. N. 1. Novatus I, 390, 392. Rubier, Monophysiten, II, 439.

Dmar II, 468. Όμοούσιος ΙΙ, 48. Onias, Tempel, I, 54. Ononychites I, 166. 9. 11. Opfer ber Chriften im Abendmal I, 231 f. für Berftorbene I, 246. heibnifche, verboten, II, 11. 23. 24. ganglich, II, 28. 34, 345. Ophiten I, 189. Opinarii 1, 152. 98. 4. Drbale 11, 456. Orbensregeln I, 17. 92. 7. Orbination I, 367. Dreftes, f. Chrillus. Drigenes I, 259. R. 6. 313 f. H., 267 f. Lehrmeinungen I, 322. Moral I, 330. Schriftauslegung I, 332. wird verläumbet, I, 337. Berhaltniß zu ber arianisch. Streitigfeit, II, 78. Streitig= feit. über ibn II, 94. erneuert, 11, 368. Drigeniften II, 97. 268. 368. Drofius, Presbnter, II, 38. im pelagianifd. Streit II, 110.

Dffener I, 132. R. 9.

Diterfeft, f. Pafcha. berechnet, II, 289. in England 11, 458. R. 4. Dfigothen, f. Gothen. Untergang 11, 441. Dftillyrien, romifches Bicariat, II, 215 f.

Dewiu, englischer Ronig, II, 498.

Pachomius 11, 230, 232. R. 10. 235. 92. 15. ftiftet Monnentlo:

fter, II, 247. R. 48. Pagani II, 12. im Driente verztigt, II, 27. 30. bagegen im Occibente II, 34. [. Seibens thum.

Palafina, heiliges Canb, II, 280. Mönchsaufrufr in, II, 347 f. remifches Bicariat, II, 487. Pallium, II, 291. R. 1. von Papse ften ertheitt, II, 445.

Palmaris, Synodus II, 399. 8. 402.

Pammachius, Monch, 11, 219. 2.3. Pamphilus , Martnrer I , 265. R. 20. Freund bes Drigenes I, 337.

Panodorus, über Geburtegeit Chris fti, I, 69. N. 5. Pantanus I, 161. 219. 313.

Pantheismus, ftoifder, I, 35.

Papa, Ilánas, f. Papft. Paphnutius, gegen Gölibat, II, 255. Papias, von hierapolis, I, 150.

196. %. 3. Papistus I, 209.

Papft, Papa, 1, 369. über biefen Mamen II, 405. Schreiben ber Papfte I, 17. S. auch: rom. Bifchof.

Parabolanen II, 173.

Parafletos I, 307. Parchor I, 187. R. 4.

Paris, Synobe bafelbft, 11, 417. über fanonische Bahlen II, 445. n. 9.

Parochie, nagounia, 1, 230.

Parochus II. Pafcha, Paffahfeft, I, 121. 240.

Cytlus, II, 290. Pafchaftreit, I, 240. 292. II, 289.

Pathen, cognatio zwifden ihnen u. Zäufling, 11, 432.

Patres apostolici, f. Apostol. Bater.

Patriarden II, 183 ff. 397. über ben Namen II, 189. im Deci-bente II, 193 ff. Namen II, 228. Patriarcha universalis, oixov-

μενικός, 11, 412. Patricius, in Irland, II, 342. Patrimonium Petri 11, 410. N. 26. umfaßt Reftungen II, 486.

N. 4. Patroflus, Bifd. v. Arelate, II.

218.

Patripassianer I, 303. N. 15. Pauliani, Paulianistae, I, 303. Paulinus, Bifch. von Antiochien, 11, 62. 64. von Rola, 11, 269. R. 13. 253.

R. 13. 253 Paulus, Apostet, I, 93. 105. Lehr-art, I, 109. Antehen in ber Kirche, II, 211. R. 37. – von Samolata, I, 300. 371. R. 8. – von Theben, II, 230. – von Aposteria, II, 236. – von

Afreandrien, II, 367. — in Ni-fibis II, 438, K.5. — Patriardy v. Chpf II, 473. Petagius II, 107. petagianische Streitigkeiten II, 106 ff. Eehren II, 112. - ber erfte, Papft, II, 373. 409. 448. N. 19. Schrei=

ben an Chilbebert II, 449. ber 2te, 11, 412.

Pella I, 127. Peripatetiter I, 45. Perpetua I, 290. N. 9.

Perfifche Chriften II, 337. 376.

Perfidde Christen II, 331, 370, 436, 466.

Petrus, Apostel, I, 89, 93, 101 sf. — acciodos, I, 266, R. 25, nicht Primas, I, 263, primatus honoris, II, 209, erweitert, II, 213, bestätigt, II, 401, — Ratthy, I, 313, R. 3. — Biss, N. 16, gegen Resettins, I, 398, R. 16, gegen Resettins, I, 398, — Mongus, II, 348, 357, — fullo, II, 355, 357.

- fullo, II, 355. 357. Phantasiastae, Phantasiodocetae, I, 152. N. 4. II, 361. Pharensis synodus II, 498.

Pharifaer I, 49. 79. treten gum Chriftenthume über, I, 92. Philetus, f. bymenaus.

Philippicus Barbanes II, 482.

Philippopolis, Concil, II, 54.
Philippus, Tetrard, I, 46. Apos
flet, I, 89. in Samaria I, 92.
verheirathet, I, 101. N. 3, in
Hierapolis, I, 103. 139. 196.
N. 3. die Montanisten berufen Plutarch I, 157. Polemianer, f .: Philoponus, Joh., II, 362. 384. 386. N. 10. Philosophenmantel I, 218. Pytilosphemantel 1, 218.
Philosophie, Geschicke ber, I, II.
griechische I, 34. 43. 156. mit
bem Christenthume in Berbindung
gebracht, I, 111. 219. 319. von
Paulus nicht schlechthin verworzfen, I, 111. 114. von ben Aterandrinern hochgeachtet, I, 316.
bagegen die Occidentaten I, 344.
besonders Vertussan, I. 181. 121. N. 31. Praepositus I, 369. befonbers Tertullian, I, 181. R. 2. ihr Rampf gegen bas Chriftenthum I, 250 ff. chriftliche I, 217 f. Philostratus I, 250. Philorenus, Bifch. zu Mabug. 11, 360. Photas, Raifer, II, 413. auch: Rlerus. Photinianer, f.: Photinus II, 55. Phrygien, Chriftenthum in, I, 195. Phthartolatrer , II , 361. Picten, befehrt, II, 458. romifch fatholifch II, 503.
Pilatus, Acten, I, 71. N. 11. 84 f. R. 3. - f. auch Pontius. Pionius, Martyrer, I, 260. R. 10. Plato I, 29. N. 2. I, 34. omnium haereticorum condimentarius, 180. 92. Ginfluß auf gnoftis fche Spfteme I, 180. R. befon-bers feiner Ibeen, I, 181. R. 4. 182. 92. auf bie firchliche Gnofis, Platonifder Eflekticismus I, 150 über Reftorius und Pelagius, II, Platonismus I, 44. bem Chriften= 142. N. 18. f. Chronif II, 3. rotering II, 353. thume nahe ftebend I. 21 Proterins II. Plebanus II, 17 Provincialsnoben I, 358. II, 185. Plinius ber altere I. untus der ältere I., 43, N. 8. der jüngere an Trajan I., 136. N. 7. 199. Prubentius II, 269. R. 13.

Plotinus I, 251. 256. 11, 229. 9.1. Poenitentiales, libelli, 11, 502. Polemianer, 1.:
Polemias II, 73.
Polygamie I, 28.
Polyfarpus I, 148. 150. R. 6.
Märthvertod I, 174. im Passchafteitl, 242. Bestattung I, 247. R.
Pontfus Pilatus I, 46. 81. Porphyrius I, 251. über bie Chrisften I, 256. gegen fie I, 257. Prabeftinatianer II, 379. Prabeftination, bei Augustin, II, Prareas, in Rom, I, 287. 290. 295. Prebigt, Beifallstlatigen bei ber, 11, 321. R. 16. Presbyter I, 144. f. auch: Mel-tefte. Den Bifchofen gur Seite I, 358. 372. von biefen abhan-gig II, 174 f. ἐπὶ τῆς μετανοίας, I, 381. abgeschafft, II, 325. Priefter treten jum Chriftenthume über I, 92. alle Chriften, I, 119. befonberer Stanb I, 228. 232. f. Primafius, Bifch. von Abrumetum, II, 384. Priscilla, Montanistin, I, 197. hat Bifionen , I, 198. 92. 11. Prifellian, hingerichtet, 11, 100. Urtheile barüber, II, 317, N. 11. Prifellianiften II, 99. N. 1. 100. Procopius von Caga II, 384. Procuratoren Patätinas I, 46. 48. Probicianer I, 190. Profius, Philosoph, II, 33 Profelpten, ber Gerechtigfeit, I, 55. 90. 96. bes Thores, I, 56. 92. 7. jum Shriftenthume jugue laffen, I, 90. 97. hetbnifch ges finnte I, 56. Profetytentaufe I, 74. 92. 1. Prosper, aus Aquitanien II, 130.

Pfeubepigraphen I, 225. Ptolemaus, Balentinianer, I, 188. Publius, Bifch., I, 173. R. 4. Putheria II, 160. Phthagoreismus beförbert ben Abergiauben I, 43.

#### 57.

Quabratus I, 173. R. 4. Apologet, I, 204.
Quartobecimaner II, 289. s. auch Pascha.
Quellen ber Kirchengesch. I, 14 s.
Quinisextum concilium II, 478.
Quinquagesima II, 291.
Quintilla, s. Priscitta.

R. Rabulas, Bifch., II, 149 ff. Ravenna, Grarchat, II, 410. uns abhangige Bifchofe II, 215. 410. 489. Reclausi II, 418. Reformatorifche Berfuche ber 2ten Periobe II, 315 ff. Regula fidei I, 216. Meinigungefeuer, f. Fegfeuer. Religion, Begriff bei ben Miten, 1, 26. griechische, I, 29. romis sche, I, 30. orientalische, I, 41. tria genera theologiae I, 38. D. 12. Berfall unter ben Raifern 1, 39. geheime I, 42. Religionegeschichte I, 10. Metiquien II, 263. R. 3. ihre Wunderfraft, II, 269. 427. Remigius , Bifd. v. Rheims , II, Rhemoboth, Monche, II, 245. Rhobon I, 210. 213. N. 3. Rogationes II, 432.

Rom, Philosopie in, I, 35 f. Juben basethst I, 54. jübische Gautter I, 57. Sie einer großen Gemeinbe I, 279. Mittelpunkt bes heibenthumst II, 34. lüstern nach fremden Sutten I, 57. s. auch b. folgg. Artitel. Kömer. Religion und Sittlickeit

Römer, Religion und Sittlichkeit ber, I, 30. Tolerang, I, 32. 66. Römische Gemeinbe, potior principalitas, I, 213. R. gewinnt an Anfehen I, 230. Metropolis I, 360. noch nicht herrschend I, 361 st. 395. N. 17. ihr Reldsthum II, 193. N. 2. Reihenfolthum II, 193. N. 2. Reihenfolthum II, 193. N. 2. Reihenfolthum II, 193. N. 1. 397. N. 2. 485. N. 3. episcop. episcopor. I, 280. N. 4. 361. N. 8. II, 212. universalis, II, 223. daggen Gregor der Gre. II, 412 st. gebräuchten II; 413. N. 185. vogregsfor wir dursnör II, 67. N. 20. wird von niemand gerichtet II, 403. 191. III. unter ben offgothischen Königen II, 397 st. unter Zustinian und später II, 408 st. 485 st.

Römisches Reich I, 25. 249.
Rusinus, überset bes eusebus Kg. I, 23. die Elementinen I, 286. den Drigenes I, 316. N. 6. Lebensumstande II, 82. Origenist II, 94. im Streit mit hieronymus II, 95.
Rupertus II, 506.
Rusinus Holek in Rom, II, 371. R. 17. 373.

### S.

Sabaei I, 76. N. 4. Sabbatstag, großer, I, 224. Sabellianer I, 300, 303. N. 15. Sabellius I, 298. 331. Sabellius I, 298. 331. Saccas, f. Ummonius. Sacra peregrina, verboten, I, 32. beliebt, I, 106. Sabbucaer I, 49. bem Chriften= thume abgeneigt , I , 92. Salbung , vor ber Zaufe, II, 295. Salvatorbilber II, 285. N. 51. Salvianus II, 40. N. Samariter I, 60. ihre Secten, I, 63. bas Borurtheil gegen fie vers Schwindet bei ben Chriften I, 92. ein Rame ber Chriften I, 105. Samosafener, f. Paulus. Sampfäer I, 133. R. I, 134. Samuel ber Kleine I, 129. R. 4. Sarabaiten II, 245. Sardica, Concil, II, 51. über Uppellationen nach Rom, II, 196.

Ranones für nicaifde gehalten 11, 222. Σάρκωσις, f. Incarnatio. Sarmatio, Monch, 11, 334. Saturnin, Gnoftiter, 1, 191. Saulus, f. Paulus, Scavola, pontifex, I, 37. Schabur II. perfifcher Ronig, II, Schaufpiele, unsittliche, aufgehos ben, 11, 329. Schiederichter, I, 370. f. auch: Arbitralurtheile. Schirujeh, perfifcher Ronig, Schisma, fpatere Bebeutung bes Bortes, I, 2. Schismata, I, 390 ff. Schulen, theologische, 11, 78. 83. mangeln, 11, 387. s. auch: Ales ranbrien. Untiochien. Ebefs fa. Sprifde theol. Sch. Sclaven im Beibenthume I, 28. im chriftl. Staat II, 329. freiges laffen in ben Rirchen, I, 272. Scothianus, Borganger von Masnes, I, 309. R. 16.
Secten ber Juben, I, 49. Sectirer, Sectirerei, Begriff I, 2. Secundus, Bifch., Donatift, 1, 399. Arianer, 11, 50. Sedes apostolica II, 405. N. 17. Seele, Meinung bes 2ten Jahrh. über ben Zuftanb berfelb. nach bem Tobe, I, 224 f. bes Origes nes I, 331. 333. bes Tertulian I, 348. Fegfeuer II, 434. abs gefchiebene Geelen II, 266. Seleucia, Concilium gu, II, 60. Semiarianer II, 58. Semipelagianer II, 130. erneuter Streit 11, 377. Seneca's Briefmedfel mit Paulus I, 98. N. 7. Serapion I, 210, 313. R. 3. — Bifch. 11, 238. R. 22. Mond, 11, 244. N. 36. Serapisbienft I, 42. 92. 7. 11, 24. Dt. 4. aufgehoben , 11, 27. Sergius, Patriarch v. Conftpl., II, 470. Papft, II, 481. Sethianer I, 190. Severianer II, 361. 471. Severus, Patr., Bifch. gu Untio: Suburbicgrifche Provingen II, 191.

chien, 11, 318. 92. 3. 360. Geptimius 1, 257. Julius 1, 265. Alexander I, 258. Sertus, Empiricus, I, 157. Sibnuinen, erfte driftliche, 1, 125. Sibnuinifche Dratel, 1, 124. 227. Siebenfchtafer II, 429. R. 6. Sitas, Silvanus, 1, 100. Simeon, Stylita, II, 246. Schug= patron II, 284. N. 50. Simon, Jünger, I, 89. — Mague I, 64. 282. — Bifch. v. Geleus cia II, 336. Simonianer 1, 64. 65. Ginnbilber, driftliche, I, 375. 92.4. Sirtcius, rom. Bilch., II, 216. erfte Decretale, II, 256. Sirmium, erftes Concil, II, 56. aveites, II, 58. brittes, II, 60. Sittlichkeit ber Chriften 1, 167. Berfall im Beibenthum 1, 29. unter ben Raifern I, 41. - ber Rirche I, 403. Sittenaufficht 11, 68. zweite Periobe II, 303. bei ben beutschen Bottern II, 419. Sirtus II., Martyrer, 1, 262. N. 13. Stepfis, philosophische, I, 43. Stetis, Bufte, II, 230. Sodalitates, sodalitia, I, 92. 4. I, 106. Sonntag I, 121. 239. Feier gebosten, I, 274. bei ben Manichaern I, 310. Cophronius, Patriard v. Jerufal., II, 471. Sorores, Syneisaften, I, 406. Sofimus, Bifch. v. Augeburg, II, Spanien, II, 493. Gnoftiter in, II, 99. Decretalen II, 391. - f. auch Iberien. Stationes I, 239. Stephanus, erfter Martyrer, I, 92. — Bifd. v. Rom, I, 367. R. 14. 394. — S. andy: Riobes. Stoa, Stoifer, I, 35. 45. Streitigkeiten, theolog., I, 2. II, 42. 322. 317. Strenaeshalh, Synobe II, 498. Studitae II, 246. Studium, Rlofter, II, 216. Styliten II, 216 f. 418.

Sudarium Chrifti I, 86. Sueven, betehrt, 11, 341. 441.

Guibbert II, 507. Suffer, betehrt, 11, 500.

Symbolum, apostotisches, I, 100. Nicaenum 11, 49. N. 7. Luciani Marty-ris I, 360. N. 6. II, 53. N. 4. Nicaeno - Constantinopolit. II, 75. 2.35. Pelagianum II, 114. N. 18.

Symeon, Bifd. v. Jerufal., I, 128 f.

Symmachus, Praef. Urbis, II, 25. - Papst, II, 399.

Spnagogen 1, 47. in Rom geftat-tet, 1, 54. bienen ben Chriften als Mufter, 1, 91. 92. 5. Snneisaften 1, 407.

Snnefius, Bifch. gu Ptolemais, II, 90, 237. R. 20, ercommunicirt

einen Praef., II, 169. N. 8. Synoben I, 160. N. 2. 229. II, 312. werben regelmäßig, I, 358. öfumenische II, 43. 161. Erfte gu Micaa II, 48. zweite gu Cons ftantinopel 11, 23. 187. britte gu Ephefus II, 148. vierte gu Chal= cebon II, 160. fünfte gu Conftpl. II, 371. fechste bafelbft II, 475. 478. R. I. Synoben ben Papften übergeordnet II, 199. 92. 14. 406. bei ben Franken II, 445. S. auch Provincialfynoben. Unenra, Untiodien u. f. w. u. f. 10.

Synodus palmaris, f. Palmaris. - Pharensis, f. Phar. - ad Quercum II, 98. -

Sprien, Juben in, I, 53. Monos physiten bafelbft, II, 376. 483. Onrifche theol. Schule I, 339. II, 83. 135.

Tabenna, erftes Rlofter, II, 230. Tatian, Gnofiter, 1, 192. feine Apologie, I, 207 f. Taufe Johannis I, 74. Ritus, I,

236. bei ben Manichaern I, 310. erfte Spuren ber Rinbertaufe, I, 235. wird gewöhnlich, I. 382. R. 5. Regertaufe, I, 394 ff. in ber zweiten Periobe II, 295.

Täufling , f. Pathen. Taurobolium I, 156.

Tempel zu Jerufalem I, 54. bes Dnias, f. Onias; ju Garizim I, 60. 61. heidnifche gerftort, II, 27. 35. bei ben Ungelfachfen gu Rirdjen benutt, II, 457. R. 16. Zertullian, I, 39. R. 12. I, 288. 291. 344. über Gottes Wefen

348, 349, N. 12, 351, N. 15. Tertullianisten I, 289, N. 6. Testamentum XII Patr. I, 226. Thaddaus, Jünger, 1, 89. Thebutis 1, 130.

Themiftianer II, 361. Themiftius II, 65. 9. 16. 361.

97. 24. Theodemir, Ronig ber Sueven, 441. Theoberich, Ronig ber Oftgothen,

11, 398. Theodora, Raiferin, II, 363.

Theoboretus II, 156. N. 4. 297. 313. R. 10. Mondy, 11, 251. R. 11. von Chrus II, 146. im brei Capitelftr. 11, 369.

Theodorus, Bifch. ju Beraflea, II, 83. zu Mopfueftia, II, 86. 149. 385. fein Glaubenebetenntniß, 11, 135. im brei Capitelstr. 11, 369. — Ascibas 11, 368. 372. — Lector, II, 2. — Erzbisch. v. Canterb. 11, 499. sein liber

poenit. II, 502. Apeobofianer II, 361. Theobofius I. U, 23. 74. 149. 215. 9t. 46. 319. N. 13. [eine Reli= gionsgesethe II, 74. N. 30. 76. n. 35. feine Rirchenbufe, II, 169. n. 8. - II., II, 32. -Bifch. v. Philabelphia, II; 68. Dt. 23. - Patr. v. Alexandrien,

11, 361. N. 22. Theodotus, Monarchianer, I, 296. Theognis, Arianer, II, 50. 51. Theognoftus, Drigenift, I, 313.

335. Theologie, f. Biffenichaften. Theonas , Arianer , II , 50.

Theopafchiten II, 364. Theophilus, Bifch. von Ant., I, 210. ad Autol. I, 206. — von Alerandrien, 11, 25. R. 8. 11,

27. 90. 95 ff. 242. Befehrer in Arabien, 11, 339. Θεοσιβείς, 11, 15. Σήρταρευτεπ 1, 58. als Mönche, 11, 239. 98. 24. Σήρταρευτεπ 1, 280. 11, 239. 98. 24. Thomas, Apoftel, I, 89. in Par-thien, I, 104. in Indien, II, 437. R. 3. Thomasdriften II, 154. 285. 92. 51. Tiberianus, relatio ad Trajan. I, 129. 9t. 5. Timotheus, Apoftelgehülfe, I, 100. — Aelurus, II, 348. 353. — Salophaciolus, II, 354. Tiribates, Ronig von Urmenien, 11, 337. Titulus II, 174. Titus, Pauli Schüler, 1, 100. Tobesftrafe, verabscheut, 11, 70. 304. gegen Reger, 11, 319. Tolerang, ber Chriften 11, 316. ber Römer, I, 32. gegen Juben, I, 54. nicht auf die Chriften 40. ausgebehut, 1, 66. Gefet bes Gallienus 1, 262. R. 14. bes Conftantin und Licin. I, 266 f. Tonsur II, 291, N. 1, 459, N. 4. Tradition I, 216. verworsen von Tertullian, I, 345. R. 3. tras bitionelle Theologie II, 93. Traditores I, Traduciani II, 118. N. 27. Tradux animae, peccati, II, 107. Trajan, f. Plinius. Traumbeuter I, 42. Trishagion II, 355, 364. N. 5. Tritheiten II, 363. Trullanisches Concil II, 478. 9. 1. Tugend, höhere und niedere 1,403. II, 306. 323. Twin, Synobe gu, II, 376. Bitalis, Mondy, 11, 128. R. 47. Bivarium, Rlofter, II, 422. Bolferwanderung, angeblich Strafe Typus (τύπος), Conftans bes 3mei= bes Chriftenthume, II, 35. ten , II , 473. Tyrus, Rirdenverfammt. gu, II, 51

u.

ulfila, Bifchof, II, 339. Univerfalgeschichte I, 11. ber driftl. Rirche, 1, 7. Ungucht, verehrt, I, 27. Urtunbenfälfdungen II, 401.

Balens, Kaiser, 11, 22, 61, 65, gegen Mönchthum, 11, 237, Balentinian 1, 11, 22, 61, 100, — 11, 11, 23, 61, 75, — 111, 11, 38, erklärt ben röm. Bisch, zum Primas II, 225. Balentinus, Balentinianer, Gnos ftifer, I, 187, 406. R. 17. Valerianus, Kaifer, I, 261. Vanhalen, Acianer, II, 341. Un-tergang, II, 441. Varro, M. .Ter., I, 37. 38. 92.12. Verfolgungen ber Christen burch Berobes Ugrippa, 1, 94. 95. burch bie Raifer: partielle, 1, 134. 172. 257. werben allgemein, 1, 253. 260. unter Gept. Gever., Decius, Gallus und Balerfan, Diocletian, Galerius, f. unt. biefen. Ueberficht I, 276. R. Beronica , I , 86. Berfammlungen , geheime , I , 168. Berwandtschaft, gestliche, 11, 432. Bictor, röm. Bisch., im Pascha-streit, 1, 292. gegen Abeodotte, 1, 296. — Antiochenus, über Fasten, 11, 286. N. 4. — von Zunnuna, 11, 344. 373. Bigilantius, Prest. in Barcellona, II, **3**34. Bigilien II, 291. 302. Bigilius, rom. Bifch., II, 367. im brei Capitelftr. II, 370. 409. Bincentius Lirinenfis II, 131. Binbelicien, chriftlich, I, 278. Bitalianus II, 359. 487.

B.

Wallfahrten II, 280. Wechselgefang II, 292. f. auch: Umbrofius. Beib, Stellung im Beibenthum I, 28. abergläubisch, I, 42. 98. 7. im driftlichen Staate II, 329. Beihnachtsfeft 11, 287 f.

Beihrauch im Gottesbienfte 11,

Weltgericht II, 433. R. 18. Weftgothen, werben Chriften, II, 340. fatholifch II, 441. Bitthy, Synobe, II, 498. Bilfrid, Presbyter, II, 498. R. 1.

499. 506. Billebrord, Bifc. v. Biltaburg,

II, 506. Biffenichaften, theologifche, II, 43. 78. 382. in Britannien II, 458. Bitta, Konig ber Beftgothen, II,

495. Bunder, ben Donden begegnenb, 11, 234. Œ.

Zenajas, Bifch. ju Mabug II, 360.

3.

Babier 1, 76. N. 4.

Bacharias, Mhetor, II, 343.

Banen, befehrt, II, 436.

Zanzalus, II, 376.

Bauberer 1, 42.

Beno Jfauriens, Kaifer, II, 356.

Behhyrinus, Bifch., I, 288. N.

Infamehmen verworfen, II, 304.

Bosmus, röm. Bifch., II, 4. N. 4.

218. im velagianischen Streit, II, 111 f. 124.



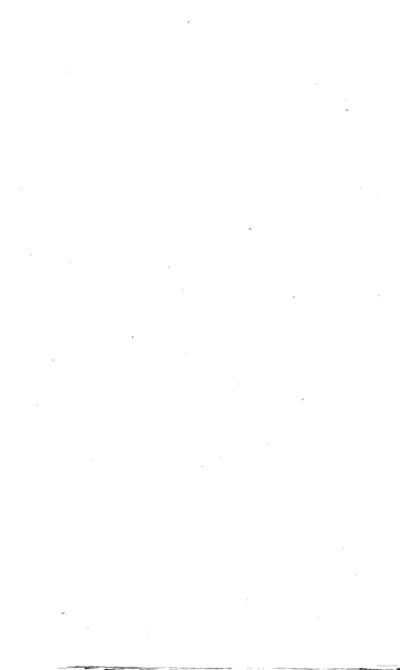



